

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

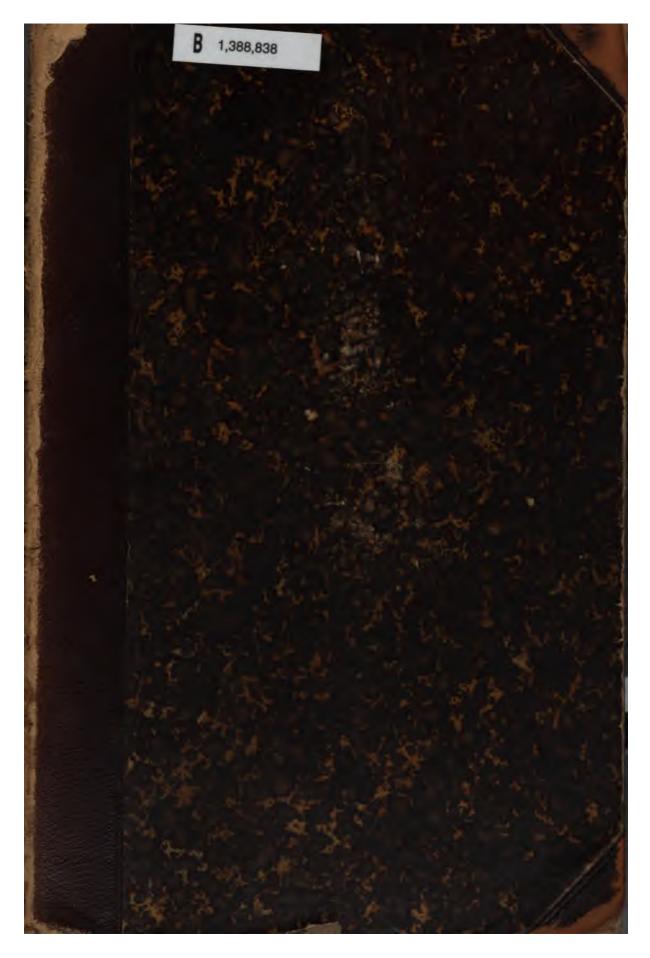



3, 8, V-4

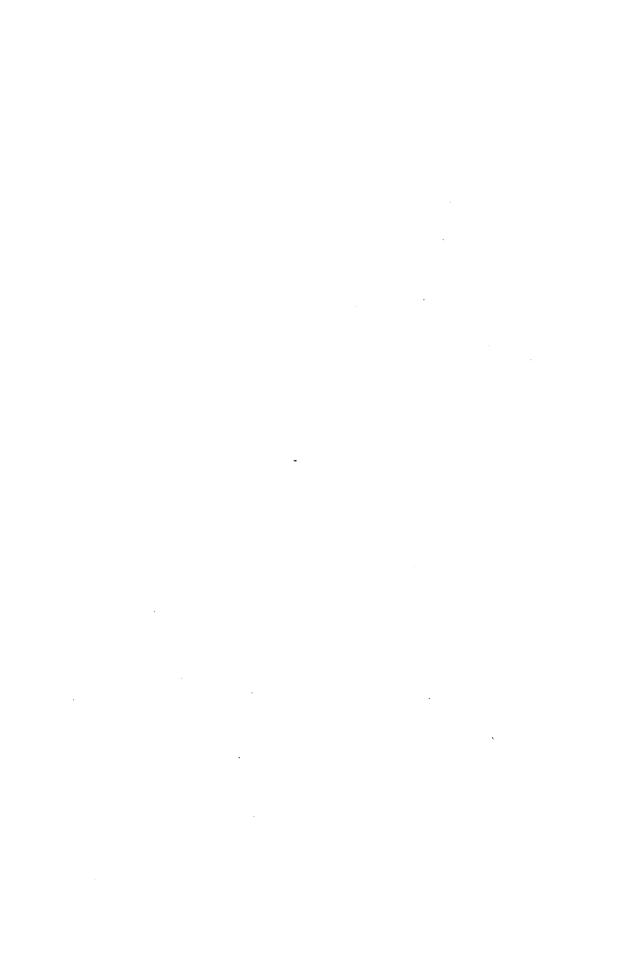

# Lessing.

34441

# Geschichte seines Zebens und seiner Schristen

bon

Professor Dr. Erich Schmidt, Director bes Goethe Archivs in Beimar.

Zweiten Bandes erste Abtheilung.

Berlin.

Beibmanniche Buchhanblung 1886.

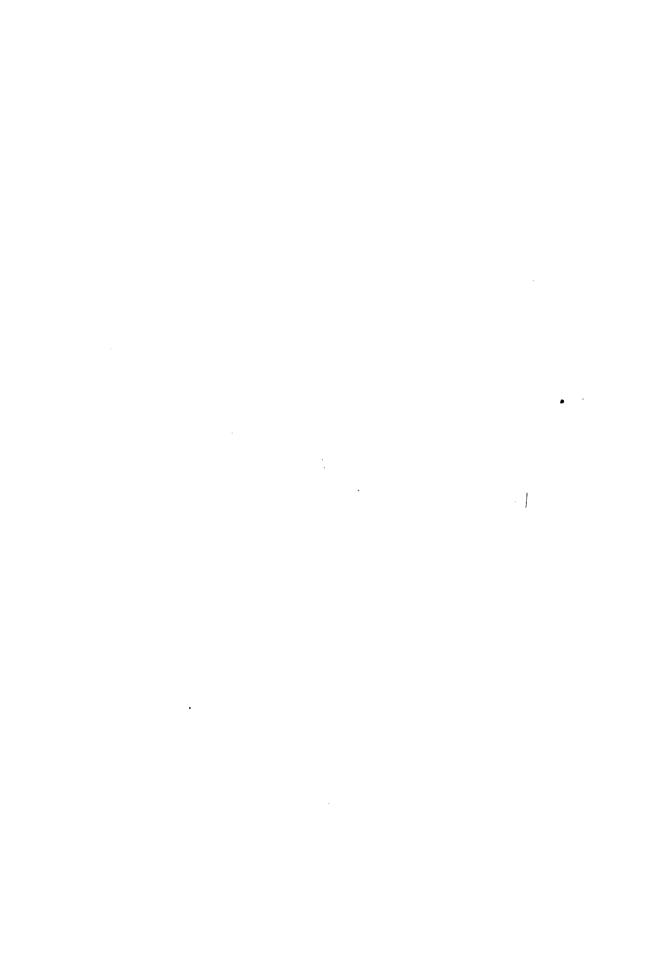

## Inhalt.

| 3weites | Buch. Bor               | e Berlin     | bis   | <b>23</b> 3                             | olfe  | nbi | itte | eI. |   |   |   |   |   |   | •    | Seite |
|---------|-------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| V. Car  | itel. Laokson.          |              |       |                                         | •     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      |       |
|         | Borgeschicht            | te           |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 1     |
|         | Analyse                 |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 12    |
|         | Grundsäte               |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 29    |
|         | Anwendung               |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 38    |
|         | Diberot .               |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 41    |
|         | Winckelmar              | ın           |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   | . 2, | 49    |
|         | Herber .                |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   | -    | 51    |
|         | Berlin .                |              |       |                                         | ٠.    |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 53    |
| VI. Mon | itel. Hamburg           | t.           |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      |       |
|         | . Die Hambur            |              | ımatı | raie                                    |       |     | _    |     |   |   |   |   |   |   |      | 60    |
|         | Borgeschicht            |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 61    |
|         | Die Trupp               | e            |       | -                                       |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 69    |
|         | Rritit ber              | Daritellung  | ı     |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 75    |
|         | "Die Matr               | one bon C    | phen  | 18"                                     |       |     | ٠    |     |   |   |   |   |   |   |      | 80    |
|         | "Der Schla              | iftrunt" .   |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 89    |
|         | Deutsche Ri             | omöbie .     |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 90    |
|         | Französisch             | e Komöbie    |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 94    |
|         | Deutsche T              | raaöbie .    |       |                                         |       |     | ·    |     |   |   |   |   |   |   |      | 95    |
|         | Französisch             | e Traaöbi    | e     |                                         |       |     |      |     | _ |   |   |   |   |   |      | 100   |
|         | Theorie, A              | ristoteles . |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 111   |
|         | Ausgang                 |              |       |                                         |       |     | ·    |     | - |   |   |   |   |   |      | 122   |
|         | Theaterfrie             |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 127   |
| 2       | . Die Klopisch          |              |       | •                                       |       |     | ٠    | •   | · | Ť | · | - | - | Ť |      |       |
|         | Klogens Le              |              |       | ten                                     |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 132   |
|         | "Briefe ant             | iauariídiei  | ı Anl | alte                                    | ,ii   |     |      |     | _ |   | - |   |   |   |      | 147   |
|         | Wirfungen               |              |       |                                         |       |     |      |     |   | - |   |   |   | • |      | 158   |
|         | Wirfungen<br>"Wie die L | Uten ben     | Tob . | aebil                                   | lhet" |     | ·    | •   |   | · | · | • | · | · | _    | 163   |
| 3       | . Leben und 2           | lusiichten.  |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       | ٠   | •    | •   | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | •    |       |
| _       | Umgebung                |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |      | 166   |
|         | Bobe und                | der Buchh    | anbel | •                                       |       |     |      | •   |   | • |   |   |   |   |      | 174   |
|         | Plane unb               |              |       |                                         |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   | -    | 178   |

### Inhalt.

| VII. Capitel. Emilia Caletti.           |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Entstehungsphasen                       | . 186   |
| Analyse                                 | . 191   |
| Aufnahme                                | . 216   |
| Wirkung auf das Geniedrama              | . 221   |
| "Spartacus"                             | . 224   |
| Geniezeit. Goethe                       |         |
| Beilage: "Emilia Galotti" und Bandello  |         |
| Drittes Buch. Wolfenbilttel.            |         |
| I. Capitel. Per Bibliothekar. Frau Eva. |         |
| Eintritt und Erinnerungen               |         |
| Die Guelferbytana                       | . 246   |
| "Zur Geschichte und Litteratur"         |         |
| Kunsthistorisches                       | . 255   |
| Deutsche Philologie                     | . 259   |
| Fabel                                   | . 265   |
| Epigramm                                | . 272   |
| Braunschweig. Der Erbprinz              | . 278   |
| Eva König                               | . 288   |
| Wien                                    | 16, 323 |
| Italien                                 | . 318   |
| Ramenz                                  | . 325   |
| Mannheim                                | . 330   |
| Che. Evas Tod                           | 29, 343 |

### Zweites Auch.

### Von Berlin bis Molfenbüttel.

V. Capitel. Laotoon.

"Richt alles, was die Aunft vermag, foll fie vermögen". "Das Gente lacht über alle Grenischeingen ber Aritit", "und vieles muft bas Gente erft wirflich machen, wenn wir es für möglich ertennen follen".

Bu ben wenigen Werken, die sich in weiten Kreisen ber Nation bas Ansehen nicht nur von classischen, sonbern fast von kanonischen Büchern erobert haben, gahlt Leffings "Laotoon". Roch fallt es uns schwer biefe feltene Bereinigung von Strenge und Freifinn als eine bistorische Urkunde im Entwicklungsgang ber beutschen Aesthetit abzumägen, die prägnanten Hauptfate von anderen vorbereitet zu finben, die Bucht ihrer Gebote hier und ba zu bestreiten ober gu milbern und mit ber bankbaren Bewunderung für ben großen Torso bie volle unbefangene Kritit, welcher jebes Denkmal einer abgelaufenen Epoche unterliegt, zu paaren. Leffing felbft mare bei aller Schroffheit gegen voreiligen Biberfpruch ber lette feiner Schrift bie Beltung unantastbarer Besche beigumeffen; aber beute und immer fort ichlägt jebe Berührung anregende Kunken aus biefen Steinen, und wir haben in ben icharf gezogenen Kreifen bes "Laokoon" noch lange nicht ausgelernt. Ginschränkenb ober erweiternb schöpft ber Aefthetiker neue Kraft und Klarbeit aus Leffings Borgang. Berirrungen ber Poesie, Unarten ber bilbenben Runfte weden bie unmuthige Frage: ward ber "Laokoon" nicht auch für bich geschrieben?

Unfere Hochschulen haben ihre Lehrstühle für Archäologie und Kunftgeschichte, ihre Gipsmuseen und kunsthistorischen Apparate. Absuffe, Stiche und Photographien schmuden allenthalben auch bescheibenere Schmidt, Lessing. II.

Burgerhäuser. Ausstellungen aller Art folgen rasch auf einander, bie Galerien ber Grofftabte wimmeln von Schauluftigen, und ber leichte Reiseverkehr forbert von Jahr zu Jahr im Mittelftanbe bie Renntnis hervorragenber Denkmäler. Es gehört zum guten Ton Stalien burchftreift zu haben. Schnell und billig tragt uns ber Lloydbampfer gum attischen Gestabe, wo ber Tourist vor bem Parthenon ber fürzlich in Lonbon beschauten Elgin Marbles gebenken mag. Es ist nicht leicht aus einer Zeit, wo bes Prariteles hermes auf allen Raminen thront und fein Berliner Burgerfind ben Gigantenfries aus Bergamon unbesehen läßt, zurudzutauchen in bie Tage, ba biesseits ber Mpen bie antiten Originale fo bunn gefat und Gipfe nur in ein paar Mittelpunkten bes Runftintereffes anzufinden maren. Die allerwenigsten beutschen Alterthumsfreunde, bie ihren Horatius am Schnurchen hatten und fich täglich im genugreichen Besit ber alten Litteratur befestigten, weibeten je ihr Auge an einem plastischen Werk anders, als bak fie ein unbanbliches Rupferwerk wie bie bankenswerthe Compilation Montfaucons aufschlugen. Im Bucherzimmer wurde mit vielen gelehrten Allegaten über nie geschaute Statuen verhandelt. Man trieb Aefthetif, wie man ber Logik oblag, und hatte statt fruchtbarer Beispiele allge= meine Principien zur Sand.

Aber in ber troftlosen Werkstatt eines altmärkischen Flickschusters erwachte ein bellenischer Genius, bem mabrend peinvoller Lehrjahre bie Bielwisserei bes Saeculums eine ftromenbe Sehnsucht nach bem Schonen nicht verschütten und bie Bebanterie ber Facultaten ben tiefen Genuß ber alten Dichter und Weisen nicht schmalern konnte: Johann Joachim Windelmann. In ber reizlosesten beutschen Lanbichaft betete ber Schulmarthrer Bleichnisse aus bem homer und überhorte bas Beplarr buchftabirenber Rinber. Schon winkt ahnbevoll feiner verburftenben Seele bas Sehnsuchtsland Italien, für bas er sich in Dresben, aus Barod und Rococo in antite Gefilbe fluchtenb, ausruftete. Bor seinem werbenden Blid entschleierte sich bie ferne Runft bes perikleischen Zeitalters, beren Wesen bie "Gebanken über bie Nachahmung ber griechischen Werke in ber Malerei und Bilbhauerkunst" (1755) in ebler Einfalt und ftiller Größe begründet fanden. Go lehrte bann Windelmanns Freund Defer ben Stubenten Goethe nicht nur bie Augen aufthun, sonbern zugleich, bas 3beal ber Schonheit beiße Ginfalt unb

Stille. Mit bem Rufe, ber einzige Weg zur Grofe, ja zur Unnachabmlichkeit sei Nacheiferung ber Griechen, aber ohne trügerische Makler. pflanzte ber junge Foricher und Prophet bas Banner bes classischen Runftibealismus auf und wies, bes Gottes voll, mit bem Manieristen ber Neuzeit auch ben Realisten als Affen ber gemeinen Natur aus bem Tempel ber Kunft, worin ber griechische Contour angebetet murbe. Alte medicinisch = philosophische Erwägungen und bie Methode moderner Hiftoriter genial aufnehmenb, entwickelte er aus bem griechischen Klima bie hellenische Runftblute, aus bem griechischen Leben und Glauben bie Beiterkeit bieser hellenischen Runft. Er brachte mit mustischer Ent= zudung sein frommes Opfer bar: bie hochste Schonheit ruht in Gott. Gine pathetische Natur, weiß er im boben Stil rauschenber Berioben und groker Bilber fein Evangelium zu funben und bie einzelnen Runft= werte hinreigend zu beschreiben, ethische Motive gern herauskehrenb. Die Markfteine awischen Boefie und Plaftit ichieren seinen weitspurigen Schritt nicht im minbesten, und ber Allegorie bleibt er blindlings qugethan. 1755 tommt er nach Stalien, wie ein nordwärts Berbannter aufathmend in die geschmudte warmere Beimat gurudfehrt. Der Blan. bie Geschichte ber antiten Runft zu entfalten, mar bie Frucht feiner erften Bange burch Roms Baffen, Barten und Sale. Er hat Briechenland nie gesehen, konnte aber bivingtorisch bie bellenische Runft als als lebendigen, herrlich geglieberten Organismus, ber ba wird, auf eine Höhe fteigt und allmählich finkt, mit voller Rucksicht auf Bobenbeschaffenheit, Nationalcharatter, Berfassung, Lebensart barftellen. Seine Welt waren nicht bie Bucher, und philologische Genauigkeit im Ginzelnen wurde bei bem großen Wurfe nicht erftrebt. Indem er als Erfter bie Geschichte einer nationalen Kunft stiggirte, wies er ber Culturgeschichte Herbers, ber Litteraturgeschichte Friedrich Schlegels ben Weg. führte bie Archaologie aus ber Stube, ihr Befreier und geiftiger Bater; er brach die Bahn für die Carftens und Thorwaldfen; er lehrte uns ben Begriff bes Stils und ber Schule; er stedte unfrer Dichtung bas ibeale Ziel bie Schonheit ebenda zu suchen, wo Homer und Sophokles fie gefunden hatten.

Grundverschieden nach seinen geistigen Anlagen, wurde Leffing in biesem antikisirenden Kunstidealismus der Bundesgenosse Windelmanns. Der Moment ist festzustellen, wo der lettere mitten hinein tritt in

- 4

bie Lecture und philosophische Deduction, ber Lessing und Moses hulbigten. Diefer schreibt im December 1756: "Ich gebe mit Ihnen in bie Schule ber alten Dichter; allein wenn wir fie verlaffen, fo kommen Sie mit mir in die Schule ber alten Bilbhauer. Ich babe ihre Runftftude nicht gefeben, aber Windelmann (in feiner vortrefflichen Abhandlung von ber Nachahmung ber Werte ber Griechen), bem ich einen feinen Geschmad zutraue, sagt, ihre Bilbhauer hatten ihre Götter und Belben niemals von einer ausgelaffenen Leibenschaft babinreißen laffen. Man fanbe bei ihnen allezeit bie Natur in Ruhe (wie er es nennt) und bie Leibenschaften von einer gewissen Gemutheruhe begleitet, baburch bie ichmergliche Empfindung bes Mitleibs gleichsam von einem Firnisse von Bewunderung nnb Ehrfurcht überzogen wird. Laokoon z. E. an, ben Birgil poetisch entworfen und ein griechischer Runftler in Marmor gehauen bat. Jener brudt ben Schmerz vortrefflich aus, biefer hingegen lagt ibn ben Schmerz gewissermaßen besiegen und übertrifft ben Dichter um befto mehr, je mehr bas bloße mitleibige Gefühl einem mit Bewunderung und Chrfurcht untermengten Mitleiben nachzusetzen ift." So tritt zu ben abstracten ober aus alten und frangofischen Tragobien geschöpften Erwägungen über bas Mitleib auf einmal bas Beispiel bes plaftischen "Laoton"; Windelmanns Offenbarung über ben Grundzug ber antiken Bilbhauerei wird mit in bie Debatte gezogen; Leffing muß fich fragen, ob er gleich Mofes und Windelmann eine Überordnung ber Statue über bie epische Behandlung, und zwar aus sittlichen Grunden vornehmen folle. Damit find ichon 1756 bie fruchtbarften Reime in ben Boben gefenkt, ber fie nach - langem Begen aufsprießen läßt. Und wenn Lessing gleich barauf bie Erklärung abgiebt, er wolle bie tragische und epische Dichtart nicht ohne Noth verwirren und die Grenzen ber einen nicht in die ber andern laufen laffen, fo mußte er fich um fo mehr zum Grenzwächter zwischen Poefie und Malerei berufen fublen. Schon überlegt er, mas ber Bertreter biefer ober jener Runftsphäre gut ober schlecht ausbruden könne. Definiren im wörtlichen Sinne bes Abmeffens und Abgrengens war ja seine eigenste Gabe. Er trieb Boesie und Metaphysit, Philosophie und Religion, Glauben und Dichtung aus einander. Die fruchtbare Correspondeng mit Mofes wirkte in beiben Schreibern lange nach; ber britte, Nicolai, fonnte nur ein gang burftiges Scherflein beifteuern, ba sein Raisonnement seicht, sein Ausbruck unklar war und er einmal selbst die Unfähigkeit sich auf biesem Gebiete mitzutheilen eingesteht. Doch rührig wie immer schlug er 1758 einen Briefwechsel über bie Quellen ber ichonen Runfte vor, also ein Menbelssohniches Thema, und bie Berhandlung nahm wenigstens einen Anlauf. Moses hatte wie Leffing bie nüchterne Schonheitelehre bes von Mylius verbeutschten Hogarth beachtet. Richt sowol auf bie ichon vor bem Englanber gepriefene Wellenlinie kommt es an, sonbern auf ben inductiven Beg ber Beobachtung, ben bie empirischen Britten ihrer Geiftesrichtung gemäß vor anderen einschlugen und welchen Burte fo erfolgreich manbelte. Er wurde, bu Bos und Baumgarten verbrangend, ber Lehrer Menbels= fobns, und beffen acfthetische Auffage über bie "Empfindungen" und "Uber bie Quellen ber ichonen Biffenschaften und Runfte", bie Speculation über gemischte Gefühle wie bas Mitleib, über bas Wolgefallen an fünftlerischer Nachahmung, über Naiv und Erhaben wiesen aus ben alten Beleifen jener furchtbar platten Nachahmungelehre hinaus, ber enblich Schelling in glanzenber Rebe ben Tobesftoß versett bat. Ausgehend von ber Bolltommenheit als bem Grunbe bes Befallens, fah Mofes nicht mehr bie Natur allein für eine groß schaffenbe Meisterin, bie Kunft bloß für eine nachhumpelnbe Copistin an. Batteur' Gines Pringip, bas Biel aller Runfte fei möglichst genaue Nachbilbung ber Natur, biese mechanische Anwendung ber aristo= telischen Nachahmungelehre, war nicht bie feine. Dag ber Runft= ler nicht bas von ber Natur Geschaffene abschreibe, sonbern bas Schaffen von ber Ratur felbftichopferifch ju lernen habe, ahnte er, und in bem Bebot "Der Runftler muß fich über bie gemeine Natur erheben" traf ber Ibealift Dofes mit bem Ibealiften Windelmann gusammen.

Moses versuchte auch eine systematische Absonderung der Künste, indem er, was Franzosen und Engländer über die verschiedenen Zeichen der einzelnen oder der Gruppen sormulirt hatten, aufnahm, serner Dichtung und Malerei als Kunst des Nacheinander und Kunst des Nebeneinander schied, die Wahl des günstigsten Augenblickes für den Maler und Bildhauer erwog und die Verbindungen, welche versichiedene Künste schließen können, ins Auge faßte. Darin ist er Lessing vorangegangen und hat schon nach aristotelischer Methode aus einer Untersuchung der künstlerischen Mittel Kunstgesetz abzuleiten versucht.

Leffing wucherte mit ben Anregungen aus jenem Briefwechsel über bie Tragobie. Er versenkte fich in sophokleische Studien, wo ihm benn außer bem vielbewunderten Philottet ein verlorener Laotoon bes ariechischen Meisters entgegentrat. Er bezeichnete in ben Fabelabhand= lungen haarscharf bie Handlung ber Poefie und stellte Malerei und Dichtung in Contrast, indem er Beränderungen, bie nur neben ein= ander bestehen und nicht auf einander folgen, nicht als zureichend für eine Kabel anerkannte. Er fagte in ben Litteraturbriefen ber beschreibenben Dichtung harte Worte, konnte von Klopftod leicht ben Weg zu Milton und homer finben und zeigte fich mabrend ber im Stillen betriebenen Arbeiten über Sophotles öffentlich als Bewunderer Shakespeares, ben er balb in einer Reihe mit ben Rührern ber antiken Runft nannte. Immer mehr befestigte und erweiterte sich in ihm während seiner aesthetischen Studien bie Absicht seine tritischen gunbe frei zusammen zu fassen, von bem Alterthum aus zu zielbewuften Mahnungen für bie Gegenwart vorzuschreiten und bie Poesie von bem Holzweg bes Malerischen abzurufen, ihr zu nehmen was ihr nicht gehörte, sie zu bestärken in ihrem eigensten Konnen. Durch folches Thun glaubte er ben Dufen zu bienen und getroft mit bem griechischen Spruch abtreten zu burfen: "Run ift es an ber Zeit unsere Rebe gu beschließen, bie wir gleich einem auf bunter Blumenwiese geflochtenen Rranz ben Musen barbringen."

Die schriftliche Ueberlieferung in der Kunst und die hergezählten Namen durch lauter anschauende Kenntnis zu ersehen, wie das Goethe neugeboren in Rom anstrebte, blied Lessing inneren und äußeren Bershältnissen zufolge versagt. Wir hören nichts von eigener Anschauung, aber wir können die seine Gedanken weckende oder mannigsach fördernde Lectüre ungefähr skiziren. Das Alterthum gab von Plato und stärker von Aristoteles her Anregungen die "Mittel der Nachahnung" zu untersuchen, doch unendlich mehr als die versprengten Aperçus über die Schranken der gesammten schönen Kunst oder ihrer Gattungen belehrte den Forscher die undewußte Erfüllung innerer Gesehe, welche aus dem Schassen der Antike hervorleuchteten. Plutarchs Ausspruch, die Künste seien durch ihren Stoff und ihr Mittel unterschieden, sand sich überall in der griechischen Praris bewahrheitet; das von demselben Plutarch überlieserte Bonmot des Simonides dagegen, Malerei sei

schweigende Poesie, Poesie rebende Malerei, mußte dieser Praxis gegensüber bloß als hingeworsene geistreiche Antithese, nimmermehr als Sat der antiken Kunstlehre gelten. Gerade dieses blendende Paradoron hatte jedoch die modernen Theoretiker ebenso in die Jrre geführt, wie herausgerissene und misverstandene Worte im "Brief an die Pisonen" des Horaz, dieser launigen Plauderei über litterarischen Dilettantismus. Da las man gleich anfangs, Dichtern und Malern habe stets die gleiche Besugnis alles zu wagen zugestanden — aber, erklärt Gottsched richtig, "dies sind nicht Horazii, sondern eines Stümpers Worte." Und später stieß der kritiklose Leser auf den Ausspruch ut pictura poesis; slugs wurde die große Autorität des Kömers dem Sinne des Berses ganz zuwider für die Gleichheit von Malerei und Poesie aufsgerusen.

Nun fingt eine neue Autoritat, Altvater Opit, einen befreundeten Binfel an:

Es weiß auch fast ein Kind Daß Dein und meine Kunst Geschwisterkinder sind . . . . . . baß euer edles Malen Boeterei die schweig, und die Poeterei Ein redendes Gemäld und Bild das lebe sei.

Überall erklingt bas ut pictura poesis als selbstverständliches Wahrwort. Die Aesthetiker Frankreichs und ber Schweiz finden kein besseres Motto für ihre Verwirrung, in ber sich ber allegorische Schwulst und bie Unart katalogifirenber Schilberungen wieberspiegelten. Beftanb Sahrhunberte lang ber icheinbar burch ben beliebteften Romer gefeite Wahn, ber Dichter male mit Worten, ber Maler bichte mit Farben, fo mußte bem Dichter jebe Beschreibung, bem Bilbhauer und Maler bie frauseste und unsinnlichste Symbolit gestattet fein und ber Wirrwarr enblich burch Batteur' verrufenes Lehrbuch gefront werben. Selbst ein so feiner Ropf wie Abbe bu Bos mit seinen noch heute fehr lehr= reichen und anziehenden Reflexions critiques sur la poésie et la peinture tappt von bem richtigen Pfabe ber Kritik immer in bie Rebel ber Confusion zurud. Er erscheint balb als trefflicher Borganger Leffings, balb als ichablicher Irrlehrer. Unser wackerer Breitinger erklart bie Poefie kurzweg für eine beständige und weitläuftige Malerei, er verherrlicht Hallers unanschauliche Schilberung von Blumen als ein Meisterstück der Naturwahrheit und nennt die homerischen Epen zwei reichlich versehene Bilbersäle. So lag es auch sehr verdienten Archäologen nahe sowol die alten Dichter allzu peinlich darauf hin ins Gebet zu nehmen, was sie aus der Malerei geschöpft, als auch den neuen Malern allzu dringend die Ausbeutung Homers und Vergils dis ins Detail hinein anzuempsehlen.

Ober man schlage im Nordischen Aufseher Klopstock Abhanblung "Bon dem Kange der schönen Künste und schönen Wissenschaften" auf, wo Malerei, Baukunst, Kupferstich, Plastik und — Musik hier, Poesie, Beredsamkeit, Geschichte und Philosophie dort je eine Gruppe bilden. Die Philosophie sagt denen gegenüber solgendes Gemisch von Berzkehrtem und Zutrefsendem: "Zede Geschichte, die ihr vorstellt, muß die Geschichte eines Augenblicks sein. Welche Reihe von ähnlichen, und oft schönern Augenblicken verbindet die Aeneis! Welche Reihe von Weistern müßte es sein, die sie malen wollten? . . . Und würde derzienige, der die Aeneis nicht gelesen hätte, sie gesehen haben, wenn er durch diese unenblich lange Galerie gegangen wäre? Wie viel Neues, wie viel von euren Weistern ungesagtes würde er sinden, wenn er nun den Virgil läse." Ein Beispiel statt vieler für das Tasten ohne kritische Consequenz.

Daß die bilbende Kunst auf "Augenblicke" beschränkt sei, war, nach flüchtiger Formulirung schon im Alterthum, die gemeine Weisheit aller vorlessingischen Kunstlehrer, bei du Bos und Caplus so gut, wie bei Webb und Richardson. Und weiter: daß der Künstler den günstigsten Woment wählen müsse, hatte Woses ebenfalls in mehreren Büchern vorsinden können, ja Shastesbury bezeichnet schon entschiedener den kritischen Augenblick als den geeigneten. Shastesburys Name steht auf dem Widmungsblatt des Discourse of Music, Painting and Poetry (1744) von James Harris, und diese Abhandlung ist inmitten zweier anderer 1756 verdeutscht worden. Schon Herber und F. Schlegel haben die Bedeutung der beiden ersten Aufsähe für Mendelssohn und Lessing erkannt. Harris scheidet mit Aristoteles die Künste in solche, die durch Energie wirken, d. h. deren Theile nach und nach erscheinen und in steter Beränderung vorbeigleiten (Musik und Tanz), und in solche, die ein Werk hervorbringen, welches nicht wie die Energie mit

bem Abschluß ber Production entschwindet, sondern Bestand hat: eine namentlich von Herber angenommene Scheibung. Wirkungen aller Kunste aus gewissen Theilen bestehen, postulirt Harris mit Beispielen aus Sculptur und Tang, "bag biefe Theile entweber gu gleicher Reit ausammen bestehend find (coexistentes) ober nicht; und wenn fie nicht zu gleicher Beit zusammen bestehend finb, so muffen fie nach und nach auf einander folgen (successivae)." Ferner, so fährt bie zweite Abhandlung fort, die Runfte operiren nur mit zwei Sinnen, Gesicht und Gebor — herber wurde sogleich ben Taftsinn beifügen —; bie Malerei als Kunft für bas Auge hat Farbe und Figur als Mittel zur Nachahmung sichtbarer Gegenstände; fie verfügt nicht über bas Mittel ber Bewegung, und alle Umftanbe ber von ihr barzustellenben Sanblungen muffen in bemfelben Zeitpunkt zusammenlaufen, mahrenb bie successive Boesie ihre Naturnachahmung mehr zergliebernd betreibt. über ben geeigneten Zeitpunkt für bie Malerei (Anfangspunkt ber Ausschau, Mittelpunkt ber Umschau, Endpunkt ber Rudschau) knupft Harris knappe Betrachtungen an Shaftesbury an. Schabe nur, bafe er mit ben Theoretikern ber Zeit besonbers auf bas Werthverhaltnis ber einzelnen Runfte ausgeht, statt feine klaren, nüchternen Untericheibungen ber Mittel folgerichtig auszubeuten. Auch bie Differenz ber Zeichen, insofern Malerei und Musik "natürliche", die Poesie jeboch "fünftliche und willfürliche" Zeichen gebraucht, ift bei ihm angebeutet, zwar nicht als neue Entbedung, ba g. B. schon bu Bos von ben signes arbitraires et institués als von etwas Befanntem spricht.

Geiftsprühend ergriff in dieser internationalen Debatte neben dem Paragraph auf Paragraph trocken abwickelnden Engländer auch Diderot das Wort, um seinem Landsmann Batteux ein aesthetisches Colleg zu lesen. Der "Bricf über die Taubstummen" will zeigen, warum ein bewundernswerthes dichterisches Gemälde lächerlich sein würde auf der Leinwand. Vergil schildert uns, wie Neptun, als das Weer sich glättet, zornig das Haupt aus dem Wasserspiegel reckt — der Maler, an einen "Augenblick" gebunden, kann hier den moment frappant nicht ergreisen, denn man würde einen Geköpften zu erblicken glauben; er kann also überhaupt nicht malen, was uns in der Aeneis so entzückt. Und überhaupt ist die Phantasie freier und dulbsamer als das Auge: Polyphem, die Gefährten des Odysseus fressend, ist ein dichtes

rischer, kein malerischer Borwurf. Obwol nun Diberot kategorisch behauptet, ber "schöne Moment" bes Dichters sei keineswegs immer ber "schöne Moment" bes Malers, und die schöne Natur sei nicht diesselbe für Maler und Dichter, läßt ber feinsinnige Causeur sich hier nicht darauf ein principielle Grenzen abzustecken und bringt, ähnlich wie Harris, in seiner Lettre noch keinen Protest gegen die schilbernde Poesie, sondern die ganz ungenügende Antithese: "die Malerei zeigt den Gegenstand selbst, die Dichtung beschreibt ihn."

Lessing unternahm es bie fruchtbaren und burchschlagenben Gebanten ber englischen, frangösischen und beutschen Runftrichter unerbitt= lich zu Enbe zu benten, ben bon Parifern, Burchern und Sachsen ohne viel Gewinn geführten Homerfebben neue aus ber ersten Quelle geschöpfte Stubien zur Poetit entgegenzuhalten und ftatt Somer und Bergil an einander zu meffen, lieber auf Menbelssohns Rath mit Windelmann und gegen Windelmann Bergil und bie Bilbhauer zu vergleichen. Bielleicht ließen sich die allgemeinen Kriterien ber Harris und Benoffen hier glangend belegen, vielleicht von hier aus bie einzelnen Beobachtungen und aefthetischen Apercus Diberots entscheibenben Funbamentalfäten unterordnen. In zwangloser Entwicklung, ohne ben Anspruch à la Batteux sammtliche Runfte ein für alle Mal spstematisch festzunageln und zu schematifiren, wollte er in Breslau seine Aesthetik einem bunten Sammelwerk einverleiben, beffen Titel "Bermaa" burch eine icone, hochft charafteriftische Vorrebe babin erläutert wirb: "Bermaa bießen bei ben Griechen Alles, mas man zufälligerweise auf bem Wege fand. Denn hermes war ihnen unter Anbern auch ber Gott ber Wege und bes Zufalls. Man bente fich einen Menschen von unbegrenzter Neugierbe, ohne Sang zu einer bestimmten Biffenschaft. Unfabig, seinem Geifte eine bestimmte Richtung zu geben, wird er, jene zu fättigen, burch alle Kelber ber Gelehrsamkeit herumschweifen, Alles an= staunen, Alles erkennen wollen und Alles überbruffig werben. Ift er nicht gang ohne Benie, fo wirb er viel bemerken, aber wenig ergrunden; auf mancherlei Spuren gerathen, aber feine verfolgen; mehr feltfame als nühliche Entbedungen machen; Aussichten zeigen, aber in Begenben, bie oft bes Anblickes kaum werth find. Und biefe feine Bemerkungen, feine Spuren, feine Entbedungen, feine Aussichten, feine Brillen, wie konnte er sie beffer nennen ale hermaa? Es find Reichthumer, bie

ihn ein gludlicher Aufall auf bem Wege, öfter auf bem Schleichwege als auf ber Beerstrafe, hat sinden lassen. Denn auf ben Beerstrafen find ber Kinber zu viel, und mas man auf biesen findet, hatten gemeiniglich zehn Anbre vor uns schon gefunden und ichon wieder aus ben hanben geworfen. — So viel von ber Absicht biefes Werks, von seinem Verfasser und bem rathselhaften Titel, ber einen verliebten Roman verspricht, und mit ben Wanberschaften eines gelehrten Land= störzers Wort balt." In losester Form also gebachte Lessing, was sich seit Mitte ber fünfziger Sahre und langer an gesthetischer Erkenntnis in ihm gehäuft hatte, unter bie Leute zu bringen; aber gerabe auf einem Gebiete, wo schon mancher bigige ober aberweise Runft= richter garstig gestrauchelt war, burfte auch Lessing nicht tumultugrisch vorgeben. Wieber und wieber wurden die Brobleme burchgenommen und ber Gewinn nicht fogleich enbgiltig, sonbern ale vorläufige Unterlage zu erneuter Gebankenarbeit und forbernber Besprechung niebergeschrieben. Schlieflich lockten außere Anlässe einen Torso hervor.

Wir besigen zwei einander ziemlich bedende Breslauer Urentwürfe, beren zweiter von Moses mit Gloffen versehen murbe; sei es, baß Leffing icon im Spatsommer 1763 ben Berliner Freunden seine Stigze verfonlich vorlegte, fei es, daß er im folgenden Winter die Blatter aus Schlesien zur Brufung, an ber auch Nicolai gang obenhin theilnahm, einsandte. Menbelssohns Winke famen ben Untersuchungen, welche bereits alle Theorien bes "Laokoon" fast aufs Wort enthalten, reichlich zu Gute. Ohne fortbilbenbe Aneignung wurden fie zwar nie übernommen, boch barf man mehr als einmal eine zu geringe Rücksicht auf ben feinsinnigen Rathgeber bedauern. Hatte Leffing gleich bamals ein Buch fertig gestellt, fo murbe Menbelssohn, ber bem Schlufcapitel (13) eine Überficht über fein Shitem ber ichonen Runfte angehangt hatte, in viel hoherem Dage ben Ruhm eines stillen Mitarbeiters anfprechen konnen. Das von bemfelben Benoffen vor fieben Sahren angezogene Beispiel Windelmanns, Laokoon in ber Sculptur und im Epos, hatte Leffing fallen laffen. Es trat ihm balb wieber erleuchtenb vor ben Beist und murbe bie Ursache einer gründlichen Umgestaltung bes Planes, wie viel auch in allem wefentlichen Bestand behielt. Bon einem "Laokoon" fann streng genommen erst bei bem britten unb vierten Entwurf bie Rebe sein, wo nach gleicher Einleitung mit energischer Induction ber Ausgang von der Statue, von Sophokles und Homer gewählt und nebst dem beductiveren Bersahren auch die shstematischere Glieberung des Bortrags aufgegeben wird. Im Gegensahe zu den früheren Brouillons sind diese neuen Entwürse bloße Schemata. Der vierte giebt auch ein Gerippe des dritten Theiles, den sonst nur ein Brief an Nicolai erst im Frühjahr 1769 rasch skizzirt; für den zweiten Theil liegt noch eine selbständige Disposition vor; bunte Fragmente vervollständigen, vorläusig oder nachträglich, die Masse Stoffes.

Außer ber empirischeren Methobe tritt die Beziehung auf Bindelmanne Runftgeschichte scheibend zwischen bie beiben Gruppen ber großen Entwürfe. 1764 erschienen, mag bas grundlegenbe Buch etwas verspätet in Leffinge Sanbe gelangt fein. Jebenfalls hatte er bereits ben britten Entwurf begonnen. Weber wollte er seine lang burchbachte Unlage zerftoren, noch burfte er bas große Werk ignoriren. Er suchte und fand einen Ausweg, nämlich bie allergrößte Strecke ohne jebe gerftreuenbe Berudfichtigung ber Bindelmannichen Schöpfung gurudzulegen und erft nach Erlebigung seiner lieben alten Aufgaben bie neue Erscheinung mit einem bramatischen Effect, wie wenn unerwartet eine herrschende Figur ben Schauplat betritt, zu würdigen. Diese Borarbeiten gehören ben Jahren 1764 und 1765. Im lettern Sommer hat er sich — wir werben noch erfahren, warum — entschlossen zu= nächst nur einen ersten Theil, in welchen manches aus bem zweiten einging, mit antiquarischen Beilagen zu veröffentlichen. Bur Oftermeffe 1766 ericheint enblich bei Bog in Berlin "Laokoon: ober über bie Grengen ber Mahleren und Poefie . . . . mit benläufigen Erlauterungen verschiebener Buntte ber alten Runftgeschichte". Gleich ber Titel eine scharfe Erklärung wiber bie landläufige Confusion, und ein Motto aus Plutarch fügt bie Definition bingu: "Durch ben Stoff und die Mittel ber Nachahmung find fie verschieden." Go bietet ibm berfelbe Alte ein ander Mal Gelegenheit zu folgender Zusammen= fassung ber Laokoonstubien: "Ich behaupte, bag nur bas bie Bestimmung einer Runft sein kann, wozu sie einzig und allein geschickt ist, und nicht bas, was andere Runfte eben fo gut, wo nicht beffer konnen, als fie. Ich finbe bei bem Plutarch ein Gleichnis, bas biefes febr wol erläutert. Wer, fagt er . . . mit einem Schlüffel Holz spalten

und mit ber Art die Thure öffnen will, verbirbt nicht sowol beibe Werkzeuge, als bag er sich selbst bes Rugens beiber Werkzeuge beraubet".

Eine Borrebe ftellt bas Biel ber Polemit icharf vors Auge: bie Schilberungssucht in ber Poesie, die Allegoristerei in ber Malerei, unter welchem Namen Leffing bie bilbenben Runfte überhaupt begreift. Der Antithese bes "griechischen Boltaire", wie Simonibes etwas fühn genannt wird, steht bie weise Norm ber Antike gegenüber, und als Schüler biefer Untite ruft Leffing warnend feinen Reitgenoffen qu: "Es ist bas Borrecht ber Alten, keiner Sache weber zu wenig noch zu viel zu thun." Unbegrundete Urtheile und einen falfchen Gefchmack will er hier burch tein Spftem bestreiten, benn er spottet über bie beutsche Shitemsucht und verspricht nur unordentliche Collectaneen zu einem Buch, aber Beispiele, bie nach ber Quelle schmecken. Er vergleicht bie lodere Disposition bes Werks mit einem freien Spaziergang. Auch ber erfte Ursprung seiner zwanglos vereinigten Auffate aus jenen freundschaftlichen Berhandlungen ber fünfziger Sahre wird gleich anfange angebeutet: benn ber Liebhaber, ber von beiben Runften eine ähnliche Wirkung spurte, entspricht bem bilettantischen Nicolai; ber Philosoph, ber in bes Innere bes Gefallens und ber Schonbeit ein= bringt, ift Moses; ber Kunftrichter, welcher die abgeleiteten allgemeinen Regeln fritisch fur Poefie und Malerei abwägt, betreibt bas Geschäft Lessings. Und an ber Spite bes ersten Capitels weist Winckelmanns Wort von ber "eblen Ginfalt und ber ftillen Große" auf Menbelssohns alten Brief zurück. So lange hat es gebraucht, bis Lessing bas von bem Freund aus Windelmann geholte Problem völlig burchgearbeitet. Dem allgemeinen Cat über bas Wefen ber hellenischen Runft pflichtet er gläubiger bei, als es bie reich ausgestattete Archaologie ber Begen= wart thun barf, und ba, wo er zum zweiten Male ber Facel Bindelmanns folgt, erflart er mit bemfelben felfenfeften Bertrauen, bas feine Dramaturgie in Aristoteles sett: bas Thun ber alten Künstler werbe ihn lehren, mas bie Runftler überhaupt thun follen.

Windelmann hat seinen großen Satz namentlich an ber Laokoonsgruppe exemplificirt, obwol bieses seit ber Auferstehung 1506 als "Wunder ber Kunst" hochgepriesene Werk schon eine kühne Wendung zum technischen Virtuosenthum verkörpert. Ihm war es "des Poslyclets Regel; eine vollkommene Regel ber Kunst", unnachahmlich wie

Homer. Bevor er in Rom mit ber Schilberung bes Originals felbst ein Runftwerk hohen Stils lieferte, gab er zu Dresben mahricheinlich nur nach einer Abbilbung ber Umriffe, nicht nach einem Abguß eine knappe mehr auf bas Seelische als auf bas Anatomische gerichtete Beschreibung. Reine Anschauung also, sondern eine sehnsüchtige Volemik gegen die fabe Tänbelei und ben craffen Metgergeschmack bes Zeitalters, bie ge= meine Wirklichkeit "hollandischer Formen und Figuren" und bie manierirte "Franchezza" zog ihn aus ben Umarmungen griechischer Dichtung und Weisheit zur bilbenben Runft, zum berühmten Laokoon. Pathetisch feierte er ein pathetisches Werk: einen Dulber, bessen große gesetzte Seele ben Schmerz über ein nicht verbientes, unwürdiges Geschick magvoll banbigt. Spater haben unbefangene Forscher und Betrachter biefen ethischen Überschwang sowol burch litterarische Belege über eine ftrafbare Schuld bes Priefters als burch bie Betonung ber granbiosen Effecte in ber bis zum äußersten Runstmaß reichenben Wiebergabe physischer Leiben eingebammt, ohne in bas grobsinnliche Ertrem einer schon von Bernini fund gegebenen, von Goethe gegeifielten Auffaffung zu verfallen, wonach Bater und Sohne von Gift burchwühlt, gebiffen und wieber gebiffen find.

Nachbem bereits im sechzehnten Jahrhundert Sabolet in meister= lichen Herametern auf ben wundervollen Fund von kaum hörbaren Seufzern gesprochen - Windelmann spielt barauf an, Lessing brudt bas Gebicht ab - stellte Windelmann bas beklommene Seufzen bes plaftischen Laokoon und bas schredliche Schreien bei Bergil in Gegen-Leffing ftimmt ihm zu: ber Laokoon ber Gruppe feufzt, ber Laokoon ber Meneis schreit; boch lehnt er Windelmanns sittliche Begründung ab und sucht für die rhobischen Bilbhauer ein anderes Motiv als bas untergeschobene seclischer Größe. Schreien ift ja kein Schimpf. Mag Leffing bier ben homerifchen Belben zu reichlich beimessen was sie auf ber Walftatt sinkend nur als gelegentlichen Boll ber Menschennatur entrichten, mag er einmal bem Priamus und seinem Troern zu barbarische Gefinnungen nachsagen, so ift boch ber Unterichied amischen hellenischer Helbenmenschlichkeit und bem jedes Gefühl ber Schwäche verbeißenden Kriegerthum bes scandinavischen Norbens und ber Naturvölker nie mit schönerer Bilblichkeit ausgebrückt worben. Als unsere Alterthumskunde immer tiefer in die Leibenschaft bes germanischen Urcharakters einbrang, bezog sie fich gern auf Leffings

Antithese bes griechischen Heroismus, ber an verborgene Funken in einem klaren, kalten Steine mahnt, und bes barbarischen, einer hellen, fressenben Flamme, bie, immer tobend, alle anderen Eigenschaften aufzehrt ober schwärzt.

Windelmann hatte gemeint, ber feufzenbe Belb ber Gruppe leibe nicht wie im romischen Epos, sonbern er leibe wie ber sophokleische Philottet. Gegen bas Unpaffenbe biefes Bergleiches protestirt Leffing; erft flüchtig, balb in einer ausführlichen Abschweifung. Go treibt ibn alles auf sein Lieblingsfeld, bas Drama. Das alte Thema feines Briefwechsels über die Tragodie, welche nicht burch Bravour und ftoisches Martyrium eine frostige Bewunderung erregen soll, galt es von neuem abzuhandeln. Er durfte nun aus ber gulle ber Sophokles= studien schöpfen, wie er ja beren gelehrte Resultate hinten im "Laokoon" ablagerte, und er bachte felbst vielleicht erft jett an eine Bearbeitung eben biefes von Winkelmann zur Unzeit angerufenen Philoktet, weil bas mitleibwedenbe Leiben biefes Helben und bie mahrheitsliebenbe Runglingsnatur bes Neoptolemos ibn gleich mächtig anzogen. Wie bie Griechen ber Ilias ihren Empfindungen als echte Menschen freien Lauf lassen, so jammerte bei Sopholles ber gewaltige Herakles, und ber Laokoon seiner verlorenen Tragodie benahm sich gewiß nicht stoischer. Daß heftige physische Schmerzen sich in bem griechischen Drama unbeschabet ber heroischen Burbe mit Wehgeschrei entlaben burften, lehrt "Philottet" am Marften, wo ber Poet ohne falfche Scheu bie Giterlappen von der Fuswunde zieht, und der arme Inselbewohner durch langgezogene Jammerrufe uns erschüttert. Es ift natürlich, bag Leffing feinem besondern 3med zu Liebe bie meifterhafte Unalpfe bes Studes gerabe auf bie körperlichen Leiben und bie lauten Ausbrucke bes Schmerzes richtet. Dabei sieht er feine eigenen ethischen Ibeale ftets im Ginklang mit ben griechischen; eine antike Natur bat man ihn genannt, und bie fophofleische Menschlichkeit preisend legt er tiefe Selbstbekennt= niffe ab. hier ber claffifche Grieche - bort bie Deifter bes Anftan= bigen, unsere artigen Nachbarn, benen ein Geschrei und Geminsel auf ber Buhne lächerlich und unerträglich sein wurbe. Wie wird bei ihnen ein Philottet sich gebarben? In einem raschen Waffengang bor bem Hamburgischen Kriege vernichtet Lessing bas unsäglich alberne Stud bes Chateaubrun. Bei Sophofles muß bie Berzweiflung bes helben,

4

bem in seinem Bogen bie einzige Silfe auf ber oben Insel geraubt wird, unfer Mitleid zum außersten treiben — ber Parifer Philottet bat eine verliebte Tochter und ihre Confidente zur Gesellschaft. "D bes Frangofen, ber teinen Berftand, biefes zu überlegen, fein Berg, biefes zu fühlen gehabt bat! Ober wenn er es gehabt bat, ber klein genug mar, bem armseligen Geschmack seiner Ration alles biefes aufzuopfern!" Dabei bat bie bitterbofe Polemit gegen eine pfeubo-clafficiftische Bergartelung ber Untike keineswegs ihr Bewenden, sondern es wird wiederholt, was vor Nahren gegen bie tragedie sainte und ihren Stoicismus porgebracht worben, und bie haute tragedie muß einen höhnischen Ruruf horen, weil fie bie reine Menschlichkeit bes Sophofles burch ihre zu lauter Halbgöttern binaufgeschraubten Belben verläugnet. Nothwendig kommt Leffing auf ben verhängnisvollen Bermittler zwischen Athen und Paris, Lepben, Breslau zu reben, auf Seneca, gegen beffen Robomontaben er früher zu milbe gewesen war, bessen Rlovffechter auf bem Rothurn er jest höchstens frostig bewundern kann. Goethe und Beinrich von Rleift haben es bann Leffing nachgesprochen, bas Theater fei keine Arena, und ber Menich, bem bezahlten Fechter ungleich, burfe menichlich flagen. In ben romischen Glabiatorenkampfen, wo im blutigen Amphitheater alles natürliche Gefühl bem Zuschauer verborgen murbe, fleht Leffing mit Recht eine Hauptursache ber Unarten Senecas und bes fo niebrigen Standes ber romischen Tragik. Auch verfäumt er nicht mit einer wolthuenben Berachtung gegen bas platte Moralgewasch ber Tusculanen bem Schwätzer Cicero für seinen an bie Abrichtung von Glabiatoren mahnenden Rram über die ftoische Erdulbung von Körperichmergen einen berben Streich zu verseten.

Also Philottet schreit, Laokoon seufzt. Windelmann hat eine richtige Beobachtung falsch erklärt und ausgebeutet. Der Laokoon der Gruppe schreit nicht, weil sein Schreien zwar gegen keine hellenische Seelengröße, aber gegen das höchste Gesetz ihrer bilbenden Kunst, die Schönheit, verstoßen wurde. Lessing sucht keinen anderen Grund dasneben. Er fragt nicht und will nicht fragen, wie weit eine fürs Auge schaffende Kunst auch Laute andeuten möge; er tritt nicht wie Goethe vor die Gruppe um sie ruhig zu verhören: kann benn dieser Laokoon schreien? Er bekämpst einen einzelnen Jrrthum Winckelmanns mit der glänzenden Wasse, die Winckelmann selbst schon in der Erstlingsschrift

und ben Auffähen für die Leipziger "Bibliothek" geschmiebet hatte, daß nämlich die antike "Malerei" durchaus idealistisch dem Schönen nachsgetrachtet und einer eblen Mäßigung alles untergeordnet habe, während der zweite Theil Lessings gerade die unlebendigen perfect characters der Poesie besehden sollte.

Darin lag auker beiläufigen Untlarbeiten und Wibersprüchen ber Definition eine icharfgespannte Ginseitigkeit, welche nicht unbestritten bauern konnte. Diesem Schonheitsevangelium wiberftrebte ber mächtige und in großen Werken bethatigte Bug ber mobernen, subjektiveren, intereffanteren, individualifirenderen Runft jum Charafteriftischen, als beffen lebhafte Abvocaten bie Gerftenberg und Berber auffprangen. Diefem alleinseligmachenben Glauben an ein ibeales Alterthum rief Goethes jugenbliche Unbanbigkeit bas Trupwort zu, ein naives, höchst coffummibriges nieberlandisches Genrebild, Suppiter bei Philemon und Baucis, fei mehr werth "als ein ganges Zeughaus mahrhafter antiker Nachtgeschirre." Die Erbschaft ber Antike felbst schien anwachsend biese ichönen, boch engen Schranken zu fprengen. Während ältere und neueste Stimmen bei jebem Bolf und in jeber Zeit einen eigenen Ranon suchten, fanden es gerade unsere so verehrungsvoll ber Antike qu= gewandten Classifer Beimars für nothig, bas Schone bes Griechen nicht von allem Charafteristischen zu befreien, bieses Charafteristische nicht lediglich zum Merkzeichen bes Mobernen zu machen, sonbern feine Spuren in ber hellenischen Plaftit und Poefie zu verfolgen. Gine Goethe = Schillerschen Briefwechsel recht nachbrudlich gegebene Anregung, auch sie burch Laokoonstubien bervorgelockt, unmittelbar gegen Windelmann und Leffing, richtet sich beren Auge felbst Michel Angelo wenig Gnabe finden mochte. Man tann bem Realismus - und nicht auf seine Extreme kommt ce an - faum unbulbsamer zu Leibe geben ale Leffing, wenn er Wahrheit und Ausbruck als erstes Gesetz ber neueren Kunst sturzt und die durch Wahrheit und Ausbruck vollzogene Verwandlung ber häßlichen Natur in schone Runft verponen ober minbestens nach Maß= gabe ber nie ein Außerstes erreichenben alten Runft abschwächen will. Bie Bindelmann nur von ber schönen Form, ben reinen Contours ber griechischen Statuen ausging, so trug auch Lessing beständig bie ibeale Darftellung bes menschlichen Körpers im Ginn, benn im Auge Schmidt, Leffing.

und in ben Fingerspiten batte er sie nicht. Rubige Einzelfiguren gaben ihm mit großen, einfachen Umriffen bie Norm. Geine "Malerei", ein Collectivbegriff, mar eben für die Malerei viel zu eng. Gin Mofes für die Poesie, wurde er ein Draco für die bildenden Künste. Kritisch amischen awei großen Gebieten, verfaumte er die Rritik innerhalb bes einen und suchte weber Sculptur, die hobe Kunft ber Alten, und Malerei. bie ausgebilbetere Errungenschaft ber Neueren, zu trennen, noch ben antifen Ausgang von ber Form, ben mobernen Ausgang mehr von bem Inneren ber sich historisch zu entwickeln. Er hatte sonst sogleich erkennen muffen, daß die objectivere Plastik und die erst in neueren Zeiten zur Freiheit emporgebiehene subjectivere Malerei nicht nach Einem Gesethuch von wenigen Paragraphen zu richten seien. Weil bie zeitgenöffische Aefthetit alles für malbar hielt, was eine Auge feben und ein Mund sagen konnte, follte biefer Grenzüberschreitung eine ftrenge Internirung folgen. Überzeugt und mit Recht bavon burch= brungen, die vornehmste Aufgabe ber Plaftit fei die Bilbung iconer nadter Menfchenkörper, warf Leffing ohne weitere Scrupel eine Legion stolzer Kunstwerke nach ber anbern unter ben Tijch. Dem Enthusiaften für die classische Linie war das Colorit so gleichgiltig, baß er im hinblick auf diese ober jene überlegene handzeichnung die Erfindung ber Olmalerei parador für einen zweifelhaften Segen erklärte. Und einer vereinzelten feinen Bemerkung über malerische Lichteffecte halte man folgendes Urtheil über ben größten Lichtmaler aller Zeiten gegenüber; es steht in ben Samburger Collectaneen: "Die Rembrandtische Manier Schickt fich zu niedrigen, possirlichen und ekeln Begenstänben fehr wol. Durch ben ftarten Schatten, welcher burch ben Vortheil bes unreinen Wischens oft erzwungen wirb, errathen wir mit Vergnügen taufend Dinge, welche beutlich zu feben gar kein Vergnügen ift. Die Lumpen eines gerriffenen Rodes wurben, burch ben feinen und genauen Grabstichel eines Wille ausgebrudt, eher beleibigen als gefallen; da fie boch in ber wilben und unfleifigen Art bes Rembrandt wirklich gefallen, weil wir sie uns hier nur einbilben, bort aber sie wirklich feben murben. Singegen wollte ich bobe, ebele Gegenftanbe nach Rembrandts Art zu tractiren nicht billigen" . . . Leffing spricht über ben großen germanischen Maler nicht viel verständiger als manche Beitgenoffen über ben großen germanischen Dramatiker. Er hatte bas

Thierstud grundsaklich verworfen und bas nieberlandische Genre als carifirende .. Rothmalerei", bergleichen eine antife Gesetaebung unterfagte, abgewiesen. Er ift blind gegen bie Lanbschaftsmalerei, und wenn ein abnlich gestimmter Runftrichter wenigstens bie Staffage bes beroifden Bouffin bewunderte, fah Leffing bie Lanbichaft nur für eine Bebute ober für eine Allustration nach poetischer Borlage, ben Lanbichafter für einen treuen Copiften ber Ratur ober für einen gefchickten Mann an, ber bie Natur indirect burch bas Medium bichterischer, etwa Thom= fonscher Schilberung nachahme. "Das Genie hat an seinem Werte wenig ober gar feinen Antheil". Dag man wie Goethe freundlich über "Blumenmalerei" schreiben und "Runsbael als Dichter" ber Landschaft feiern tonne, murbe ber Berfasser bes "Laotoon" fcmer begriffen baben. Sein Bedürfnis nach Ginfalt und Stille litt principiell meber bie wirren, an reintransitorischen Stellungen reichen Schlachtenbilber. wie er benn etwa bie von ber Brude fturgenden Amagonen bes Rubens icon ale ichwebenbe Rorper nicht bulben konnte, noch bie figurenreichen Biftorien. Immer feiner vorgefaßten Meinung treu, bie Schonheit "bestehe in bem Ibeale ber Form vornehmlich", sucht er ben Ursprung ber Siftorienbilber einzig in bem Bunfch mannigfaltige Schonheit auf einem Mede zu vereinigen, will aber nicht, wie heute geschehe, Historie um ber Historie willen gemalt wissen. Go treffend auch sein Protest gegen bie Erniebrigung ber Kunft zur Dienerin anbrer Runfte unb Wiffenschaften die Programmmalerei und gemalte Geschichtsphilosophie unserer Tage mit Ruthen schlägt und fo gewiß etwa Raulbachs "Reformation" mit Leffing zu reben nur ein "Rlumpen Berfonen" ift, bas Einseitige und Gefährliche bes Standpunktes liegt auf ber Sand. Leffing vermochte wirklich einer "Schule von Athen" nicht gerecht gu werben; sie war ihm ein unklares Bilb. Endlich ichatte er bie Runft bes Portraitisten auffallenb gering. Landschaft ift Bebute, Portrait ift Conterfei ober nach heutigen Begriffen Photographie, nicht aber bie charakteristische Darftellung, welche bas Ibeal einer gewissen Perfonlichkeit voll herausarbeitet. Weit übertraf ihn B. Schlegel.

Nun trete man hin und greine über Leffings Unverstand in allem, was bilbenbe Kunft heißt . . . Aber kann nicht zu gewissen Zeiten nur eine schroffe Ginseitigkeit freie Bahn brechen? Ließ nicht Lessing selbst feine ehernen Principien gern bem einzelnen Werke bes Genies

gegenüber fallen, wie benn Jufti mit Recht fragt, wen eine ftrena conventionelle, ibealiftische Runft schneller gelangweilt haben wurde als Leffing, ber ja auch mit ber ewigen Geligkeit bie Borftellung ber Langenweile verband? Und was für ein kunstlerisches Material lag ihm por, als er sein unsterbliches Werk schrieb? Gin paar Erinnerungen aus Dregben und Leipzig, Berlin und holland. Er hatte wol ben lieblichen Aboranten im Original gesehen und vielleicht in ber sächsischen Resibenz einige Abgusse - aber kein Abguk bes Laokoon stand jest vor ihm. Windelmanns Schriften faßten für ihn bas Wefen ber alten Runft in Worte, die einzelnen Denkmäler in Schilberungen. Für bie Plastik mußte bas riefige Rupferwerk L'Antiquité expliquée et représentée en figures ober ber bescheibene Auszug baraus, ber "tleine Montfaucon", weiter helfen, fo gut es eben ging. In ber Malerei wurde Richardson sein Wegweiser und Bertrauensmann mit ber reichen Description de divers fameux tableaux etc., einer trefflichen Mufterung ber antifen und mobernen Schape Staliens.

Der zweite Theil bes "Laokoon" sollte nicht nur vielfach auf biefer Arbeit fußen, sonbern auch bas antike Schonheitsibeal eingehenber erörtern. Im ersten wird ber von solchem Ibeal regierten "Malerei" bes Alterthums im Gegensatz zur freier ausgreifenben Poefie ein schones Maß zugeschrieben: fie milbert, fie meibet bie Verzerrung. Darum, meint Leffing (ohne bag ibm eine nüchterne Interpretation in allem beipflichten kann), verhüllte auf bem Gemälbe bes Timanthes Ugamemnon beim nothgebrungenen Opfer ber Tochter sein schmerzburchwühltes Antlit, wie bas auch Defers Bignette bei Windelmann zeigt; barum fab man ben rafenben Mias nicht unter ben Schafen muthen. sonbern bumpf brutend nach bem Gemetel; barum zeigte fich Mebca nicht mitten im graufen Werke bes Kinbermorbes. Laokoon feufzt, nicht weil bas Schreien eine uneble Seele verrathen, sonbern weil bas Aufreißen bes Munbes bas Geficht ckelhaft entstellen murbe. Sculptur milbert Schreien in Seufzen. Alle, bie es noch geluftet bier ein Schreien zu behaupten, hat neuerbings ohne Windelmanns ober Leffings Gründe zu wieberholen ber Anatom Henke berb aber glanzend geschlagen, indem er an ber Spannung ober Nichtspannung gewiffer Mustel, bem vorgetriebenen Unterrand bes Bruftforbes, ber eingezogenen Bauchhöhle unwiderleglich barthat, biefer Laokoon konne

gar nicht ichreien, er befinde fich vielmehr in einem Stillftand zwischen bem Gin- und Ausathmen, in bem Seufzer, ber auf ben Lippen rubt, ber aber bann mit einer Bergerrung bes Munbes und anberen Wand= lungen am Körper auch als Schrei sich entladen mag. Schon Wincelmann fagt übrigens: "Die Öffnung bes Munbes gestattet es nicht." Laokoon ift ein ruhiges Bild ber Erregung in jener fritischen Paufe bes Seufzens, wie sie bie Peripetie ber Tragobie bezeichnet. So hatten benn Winckelmann und Lessing Recht mit ihrer Betonung ber Rube. wenn sie auch die Ablehnung bes äußersten Affectes zu weit getrieben baben follten, ba biefe Frage nur von Kall zu Kall und nach Makaabe bes aufgewandten Talentes entschieben werben tann. Jebenfalls hat bie alte Runft sich ber ftartften Steigerung nicht in bem Dage enthalten, wie jene, classischer als die Classifer ber Bilbhauerei, bictirten. ber fruchtbare Augenblick, von bem Leffing nun handelt, b. h. ber Augenblick, ber uns weiteres im freien Zuge ber Phantafie hinzubenken läßt, tann bor ober hinter ber Sobe, aber boch auch, mas Leffing bestreitet, in biesem ober jenem fünftlerischen Borwurf auf bem Scheitel= punkt liegen. Wenn nun die bilbenbe Runft ihrer ruhigen Tenbeng nach bas Transitorische nicht barftellt, so burfte streng genommen auch nicht von einem fruchtbaren "Augenblick" bie Rebe sein, benn was ist flüchtiger als ein Augenblick? Bon bem Augenblick einer Handlung spricht Lessing natürlich, weil ganze große Gattungen wie Landschaft, Stillleben, Portrait völlig ignorirt werben. Doch braucht man bas Wort bei ihm nicht zu preffen, ba er im Grunde ja von ber Sculptur bie Babl einer Pose ober Situation forbert, welche weber iebe Ausschau ober Rückschau unserer Einbildung versperrt, noch rein momentan ift. Argend ein Unhalten ober Berweilen muß ftattfinden. ber rafche Wettläufer auf seinem Stanbbein ruben, wie leicht auch bas Spielbein ben Boben berühre; ber Distobol kann ben geschwungenen Arm ein Beilchen fo gurudgeworfen halten; bie Ringer konnen in verschlungenem Sturz über einen Nu hinaus verharren; Laokoon, ben nur bie ehebem beliebte Factelbeleuchtung nach Goethes ichiefem Ausbruck als "verfteinerte Belle" ober "fixirten Blit," zeigte, kann bie Paufe bes Seufzers verfurzen ober verlängern; ber gallische Selbst= morber kann sein sinkenbes Weib noch mit ber Linken im Fall aufhalten; aber ber farnesische Stier wird allerbings im nächsten Augen-

blid plump bie Erbe erschüttern, mahrend bie Sculptur bas Pferd mit feinem Banbiger ober Reiter unläugbar mitten im Baumen, b. b. in ber zwischen bem Aufsteigen und Niebergeben ftets befindlichen Baufe fehr wol porführt und felbft Werke ber griechischen Blute wie bie Parthenonsculpturen ober bes Paionios Nike sich nicht burchaus unter Windelmanns Gefet ber Ruhe beugen. Und gar bas virtuose Muten ber pergamenischen Gigantomachie! Wir werben Unterschiebe annehmen burfen für die Einzelfigur und die Gruppe, freie Gruppe und Giebelgruppe, bas Hochrelief und bas Basrelief, welches gleichsam zwischen Sculptur und Malerei vermittelt und bie Figuren in ber Rache festhält. Das Relief wird über ben freiesten Spielraum für transitorische Bewegung verfügen, bie Statue sich am ehesten bem Reintransitorischen, Blötlichen, Rapiben versagen, mabrend wieberum in ben Gruppen ber Malerei eine weit über bie Befugnis bes Reliefs hinausgehenbe Liceng auch flüchtiafter Bewegung berricht. Das lehrt uns jeber Sang burch jebe Galerie. Die Malerei stellt bas Wanbeln, Laufen, Fliegen, bas gelindere ober fturmischere Segeln, stellt rein transitorische Momente einer Schlacht, einer Jagb, eines Wettrennens bar, und fie bebient fich babei mannigfacher alterer und neuer Behelfe, benen ber Berufsaesthetiker wie ber kunftsinnige Physiolog ihr Augenmerk zugewandt haben. Leffing felbst, sonst so gleichgiltig gegen Unterschiebe zwischen Sculptur und Malerei, bemerkt einmal fein, wie irgendwo burch bie Schiefe Stellung bes Wagens ein ftarter Grab von Bewegung angebeutet werbe, und bezeichnet jo ein einzelnes schwaches Mittel, zu bem eine fortschreitenbe Technik bie angespannte Musculatur ausgreifenber und ichaumenber Pferbe, ben wirbelnben Staub, ben heftigen Luftzug und vor allem fehr richtig bas Berschwinben ber Speichen gefügt hat. Aber Leffing fagt tategorifch: Schnelligkeit, biefe Erscheinung in Raum und Beit, ift "fein Borwurf ber Malerei." Scharffinnig und liberal in allen poetischen Dingen, prüft Lessing unten bie bichterischen Mittel bie Schnelligkeit wiederzugeben: bie Gotter Homers burchmeffen einen Raum von bekannter Ausbehnung in kurzester Frift; ein ungeheurer Magftab wird angelegt (was auch fur ben Schall zu beobachten mare), 3. B. springen bie Rosse so weit als ein Mann von ber Klippe aus ein Stud Meeres überschaut; man schließt von ber Spur auf bie Raschheit ber Berührung, so wenn bie Stuten bes Erichthonios über bie Uhren rennen ohne beren Spitzen zu beugen. Solchen Beobachstungen über poetische Technik fehlt die Ergänzung für die bilbende Kunft. Nur die Frage nach riefigen ober zwerghaften Dimensionen wollte er für beibe Gebiete lösen; wir wissen nicht, ob nach dem Gesichtspunkt, die Sculptur sei für das Kolossalische unvergleichlich begünstigter als die Malerei.

Auffallend bleibt, daß in der Lehre vom Transitorischen ein richtiger Wink Mendelssohns zum Urentwurf ignorirt wird, nämlich über den Unterschied, der in der "Malerei" zwischen der ruhenden einzelnen Berson und der an einer Handlung betheiligten Gruppenfigur walte. Die größere Freiheit der letztern leuchtet ein.

Milberung, Bragnang, Enthaltung vom ichlechthin Transitorischen wurden als Merkmale ber Laokoongruppe erkannt. Mit biefer Er= fenntnis tritt Leffing an bie Berfe ber Ueneis heran, um bas Ber= baltnis bes augusteischen Epiters und ber rhobischen Runftler Agesander, Polyboros und Athanoboros zu untersuchen. Dan mag die Erörterung, bag Bergil fich unmöglich bie Gruppe zu Rute gemacht habe, mit Goethe, ber bie "abenteuerliche und ekelhafte" Episobe für eine rhetorische Ginlage bes Aeneas zur Maskirung unverzeihlicher Thorheiten Troias halt, hochft ungerecht gegen ben Dichter und bie Dichtfunft überhaupt nennen. Gine folde Ansicht ichmalert fo wenig wie Leffings ftarker Brrthum, bie Gruppe fei nach ber vergilischen Borlage geschaffen worben, ben Werth seiner Vergleichung und allgemeinerer geiftreicher Bemerkungen wie jener, bag in ber Poefie bas Rleib kein Rleib sei gleich bem verhüllenden Gewande ber Sculptur; und ein folches Aperçu hat Bestand, auch wenn im einzelnen Fall bes Laotoon nicht alles ftimmen will, ober wenn herber hundertmal finnlicher über Ractheit und naffe Gewandung beclamirt, wenn ber Archaolog die Runft bes Faltenwurfes ganz anders barlegt. Sicherlich fehlt Leffing, benn bie Rhobier haben nicht gemäß ihrer Runft ben römischen Bericht ausgebeutet, und auch bie immer noch beliebte Unnahme einer romischen Copie kommt seiner Sppothese nicht zu Gute. Was lang vermuthet wurde, ist burch einen inschriftlichen Fund nunmehr ein gewisses Datum: bie Gruppe gehört berselben Diabochenzeit an wie ber Mtar von Bergamon und fteht mit biesem Werk in ftiliftischer, wenn nicht geradezu in einer gewissen abhängigen Ber-

manbtichaft. Winckelmann hatte auf bie Epoche Meranbers bes Groken geschlossen; Lessing muß bas Werk in die erfte Raiserzeit verlegen, weil Bergil vorausgegangen sein foll. Aber so ober so: epische Uberlieferung war ichlieflich boch bas erfte, und Goethes Blid glaubte aus ber Gruppe noch hoffnung für ben älteren Sohn (Alter adhuc nullo violatus corpora morsu. Sabolet) zu lesen, ohne zu miffen, baß nach bes Proklos Ercerpten aus bem epischen Chelus "zwei Drachen erschienen und ben Laokoon sowie einen ber Anaben vernichteten" ober baß ein Basenbild, wo überhaupt nur ein Knabe in ber Umstrickung ber Schlangen erscheint, vorhanden ift. Nicht Bergil, wie Leffing meint, sonbern Sophokles opferte querft aus Grunben tragischer Motivirung beibe Göhne, boch ber epische Enclus blieb zur freien Ausbeute für die bilbenben Runftler. Und fo mogen Gelehrte wie Runftfreunde barüber streiten, ob wir in ber Gruppe eine breifache Grabation bes Untergangs erbliden ober, mit Goethe hoffenb, confequent bie Rettung bes noch ungebiffenen Junglings als eine verfohnliche Seite in bem tragischen Dreieck begrüßen und bas lette Glieb biefer plaftischen Bereinigung von Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft für einen Gludsftrahl nehmen follen.

Die vergleichenbe Betrachtung Vergils und ber Rhobier führt ungezwungen zu weiteren Saten über originelle Nachahmung und über Copie als nachgeahmte Nachahmung. Leffing weilt auf biesem Keld um so lieber, als er baselbst zwei Manner erblickt, mit benen er gern anbinden möchte und welche wirklich durch feine meifterlichen Musfälle beim weiteren Publicum nur zu fehr um ihren gangen wiffenschaftlichen Crebit gekommen find. Bunachft ber Englander Spence mit bem großen Dialog Polymetis (1747, 1755), worin bie Wechselbeziehungen zwischen römischer Poesie und bilbenber Kunft verfolgt werben. "Dit vieler claffischen Gelehrfamkeit und in einer fehr vertrauten Bekanntschaft mit ben übergebliebenen Werken ber alten Runft", urtheilt Leffing, aber er nennt bas Buch "ganz unerträglich für einen geschmadvollen Lefer". Der Gelehrsamkeit fett er möglichft viel Gelehrsamkeit entgegen, ohne bie verberbliche Blindheit Spences gegen bas Griechenthum aufzubeden, vielmehr bem brittifchen Waibmann, ber bie malerischen Unleihen in ben Dichtungen so findig belauerte. ins Gewirr feiner Beifpiele folgend. Er hat ibm zu viel gethan. Der

Boet mar öfters von bem bilbenben Runftler angeregt, als Lessing Mit ungleich mehr Methode als ber barauf los zugeben möchte. sammelnbe Spence verfolgt die heutige Alterthumskunde biefen Wechsel= Wie manches bankt nicht Goethe ber Malerei; ja, unser anatomischer Berather hat barauf hingewiesen, bag Schillers Stanzen bem Bergil die seinem Laokoon fremben, nur von ber Gruppe geholten Worte "er steht bewegungslos" leiben. Übrigens gab auch Leffing au. Spence habe fein Beftreben nach beiben Seiten "öfters gludlich erreicht", und er wollte nur bas feit bem Mungenbuch Abbisons allgu maßlos eingeriffene Gelüft ben Dichtern ftatt eigener Phantafie Zugleich laa Bekanntichaft mit frember unterzuschieben eindämmen. in biefem hinundhervergleichen eine Misachtung aller Schlagbaume zwischen Boesie und Malerei. Die eine Kunft schien die andere ganz nach Luft auszuplundern. Deshalb Leffings Schärfe gegen ben verbienten Spence und balb gegen ben griftofratischen Rubrer ber frangofischen Archaologie. Die gebankenlose Berbreitung und Berallgemeinerung biefer Manier konnte bie irrenbe neuere Praxis nur noch weiter beirren; in ber Art, welche Goethe emporte, als er im Atelier bes Stuttgarter Hetsch ein Bild nach Klopstock, Maria und Porcia, sah: "Es hat mich fo ein erzbeutscher Ginfall gang verbrieflich gemacht. Daß boch ber gute bildende Kunftler mit dem Boeten wetteifern will, ba er boch eigentlich burch bas, mas er allein machen fann und zu machen hatte, ben Dichter jur Berzweiflung bringen konnte".

Hier ist eine ber Stellen, wo Lessing seiner Borrebe nach kleine Ercurse zur alten Kunstgeschichte beibringt: "Sie stehen nur da, weil ich ihnen niemals einen bessern Platz zu geben hoffen kann." Dennoch bienen sie alle bem Zwecke bes Ganzen und beruhen auf ben leitenden Gebanken. So ber Protest gegen eine zornige Benus in der Sculptur und neben Kleinerem, wol auch Irrigem zwei vielberusene Sätze. Erstens: der Schönheitsbrang der alten Kunst, welche auch das Häßeliche verklärte, litt keine grausen Furien, sondern schuf ernste Eumeniden. Ausgenommen wird das Kunsthandwerk der Münzen und Gemmen. Zugleich stellt Lessing das Problem, welchen Einstuß der Cultus auf die Sculptur geübt habe; ein großes Thema, wenn auch Lessing in seiner Scheidung zwischen Tempelstatuen und anderen, nicht für die Aufstelslung in heiligen Hallen u. s. w. bestimmten falsche Consequenzen

gezogen und ftatt einen archaischen und archaiftischen Stil zu verfolgen ju ichroff von bem äußerlichen Zwang ber Religion, von blogen gottesbienftlichen Verabrebungen gesprochen hat. Es verschlägt herzlich wenig, baf Lessing etwa bei etruskischen gurien für weise Absicht bes Runftlers halt, was nur Unfähigkeit mar, ober bag ihm ein sammelnber Antiquar irgend eine Furie aufmutt. Gerabe hier bewährt er fich. im Einzelnen fehlenb, im Großen als Erben bes antiken Beiftes, als "Renner", ber bem Schutte wiebergiebt, mas nur ber kleine Gelehrte aus bem Schutte zog. Wir alle benten, sobalb von Kurien bie Rebe ift, nur an ben plaftischen Euphemismus ber Alten; sobalb von ber Mebufa die Rebe ift, nicht an die Frate von Selinunt, sondern an bie eble Mebusa Rondanini ober an bas unfäglich traurige Profil in ber Billa Lubovisi, bessen Tragit kein Beschauer je vergessen kann. Zweitens aber gab Leffing icon bier einen Borgefchmad jenes buftenben Opfere, bas seine Archaologie spater ber antiten Weltanschauung und Runft barbrachte: bie Alten haben ben Tod als Bruber bes Schlafes, nicht als "ekelhaftes", "wiberliches" Skelet bargeftellt.

Solche Sinnbilber und manche schiefe Behauptungen von Spence veranlassen einen raschen Streifzug burch bas Bebiet ber Allegorie. Die Sculptur braucht allegorische Embleme; bie Poesie braucht sie nicht. Und im britten Theil sollte ber bilbenben Runft sowol die bunkle Beitläufigkeit, als auch jeber bem Bereich bes Schonen entfliebende Gebrauch ber Allegorie verboten werben. Leffings Polemik gegen bie ausschweifenbe "Allegoristerei" ber Bilbhauer und Maler war gerabe in ber Zeit ein Segen, wo im wirren Chorus ber Allegoristen felbst Windelmann mit ber unglaublichen Behauptung, bas Unfinnliche sei bie hochste malerische Aufgabe, als Stimmführer auftrat. Und wer ber Dichterlinge bes siebzehnten Jahrhunderts ober bes muhseligen Apparates 3. B. einer Boltaireschen Henriade gebenkt, wird allerbings bas beliebte, fast mit bem grundlich biscreditirten hauptwort verwachsene Epitheton "frostig" nicht sparen, ohne beshalb einige Allegorien älterer Boeten, die Jugend und bas Alter bei Raimund, die Sorge im zweiten Theile "Fauft" und andere Geftalten voll wirkenber Macht unter Lessings personificirte Abstracta zu werfen.

In ben Kern bes "Laokoon" leitet uns bie lange Auseinanber= setzung mit Cahlus, ber nach Spence ins Gebet geonmmen wirb. Ein großartiger Amateur und Mäcen, Sammler und Organisator. weit gereift, voll vornehmer, umfassender und grundlicher Bilbung, archaologische Bedurfniffe tlar erkennenb und ungefaumt forbernb, bilbete Graf Caplus lange Jahre hindurch mit Ehren ben Mittelpunkt ber frangösischen Alterthumsforschung. Er ist 1765 gestorben, bat also bie von Leffing gegen eines seiner Nebenwerke gerichteten scharfen Angriffe nicht mehr erlebt. Caplus gab, wie er verlorene Werke ber antiten Runft aus ben Schriftstellern mit umsichtiger Methobe ungefahr reconstruirte, jum Frommen ber Maler seiner Zeit und mit ichoner Freude an Homer 1757 heraus Tableaux tirés de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère et de l'Enéide de Virgile nebst awedbienlichen Belehrungen über bas Coftum. Solche Mahnrufe konnten je nach bem Talente ber Folgsamen einen blutleeren Classicismus ober ein Wieberaufleben bes einfach eblen Stiles einleiten. Das wolge= meinte Buch frankt aber, obgleich auch Caplus im Eingang ausbrucklich bie "Folge ber Zeiten", bie "Bewegung", bie "Berkettung ber Sandlungen" in ber Poefie und ben "gludlichen Augenblich" ber Malerei scheibet, an bem Grundübel, bag es bie poetische Handlung ohne weiteres auf die Leinwand wirft, und bagegen wenbet sich Lessing, indem er eine Reihe von Beispielen ber Ilias burchgeht. Er ift mitunter etwas spitfindig, so wenn er bie verhüllenben Bolten Somers nur für poetischen Dunft erklart, wogegen Berber richtig biefe Wolken als wirklichen Rebel rettet; aber es ift illonal von Herber Leffingen bie Behauptung unterzuschieben, bie homerischen Botter feien Riefen, ba Leffing boch nur treffend bie Unmalbarkeit bes ins Riefenhafte gefteigerten fturgenben Ares behauptet hatte. Und wenn auf ber Leinwand ein Held von einer Wolke umhüllt wird, so sieht man blog bie Wolke; baber ift wirklich eine folde gottliche Entrudung so wenig barftellbar als unsichtbare Gegenwart auf ber Buhne.

Leffing war weit bavon entfernt ber bilbenden Kunft die Wahl homerischer Sujets zu verwehren. Nur daß Caplus den engsten Ansickluß an die dichterische Aussührung empfahl, schien ihm vom Übel. So erzählt Goethe, er habe 1801 in Göttingen Köpfe homerischer Helben von Tischein betrachtet und sich der vorgeschrittenen Einsicht gefreut, wie der bilbende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe: "Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig

Jahren, ba ber treffliche, bas Echte vorahnenbe Leffing vor ben 3rrwegen bes Grafen Caplus warnen und gegen Rlot und Riebel feine Überzeugung vertheibigen mußte, daß man nämlich nicht nach bem Homer, sondern wie Homer mythologisch epische Gegenstände bild= fünftlerisch zu behandeln habe." "Wie homer" foll heißen: mit berfelben Herrschaft über bie Mittel ber bestimmten Runft. So ftellen bie Weimarischen Kunftfreunde gern homerische Gegenstände als Preisaufgaben und nennen Ilias und Obuffee "von jeher die reichfte Quelle, aus welcher bie Runftler Stoff zu Runftwerken geschöbft haben": oft finde ber Artist icon halbgethane Arbeit. Aber in ihren Beurtheilungen spielt bie Wahl bes fruchtbaren "Moments" immer eine große Rolle; niemals wird eine Copie im Canlusichen Sinne verlangt, wenn man auch fur bie Bewerber bas betreffenbe Studden aus Boffens Blias bequem hindruckt; immer wird kritisch betont, daß ber Erzähler sich an die freie Einbildung wende, mahrend ber Maler burch ben gartesten, reigharsten Sinn, bas Auge, zu uns spreche. Und wie fein muftert Schlegel Flarmans Umriffe.

Leffing, malerische und poetische Schönheit auseinanberhaltenb, behauptet, ein nicht malerischer Dichter könne bem Artisten sehr brauchbare Vorwürfe liefern, mährend umgekehrt ber malerische Dichter beshalb noch nicht eine Fundgrube für ben Artisten biete. "Das verlorne Paradies ist darum nicht weniger die erste Epopoe nach bem Homer(!), weil es wenig Gemälbe liefert, als bie Leibensgeschichte Chrifti beswegen ein Poem ift, weil man kaum ben Ropf einer Rabel in sie feten kann, ohne auf eine Stelle zu treffen, bie nicht eine Menge von Artiften beschäftiget hatte. Die Evangeliften erzählen bas Factum mit aller möglichen trodenen Ginfalt, und ber Artift nutet bie mannigfaltigen Theile besselben, ohne bag sie ihrerseits ben geringsten Funken von malerischem Genie babei gezeigt haben. Es giebt malbare und unmalbare Facta, und ber Geschichtschreiber tann bie malbarften ebenso unmalerisch erzählen, als ber Dichter die unmalbarften malerisch barzustellen vermögend ift." An biefen Saben läßt sich nicht rütteln; boch was wurbe Leffing bor ben Dorefchen Bilbern ober Bilbchen zu Milton und Arioft ober zu einer tagelöhnerischen Mustrationswuth fagen, bie blindlings über Goethes und Beines Lyrit, fogar über Leffings "Rleinigkeiten" und Epigramme berfällt? Auch Windelmann war von

ber Unmalbarkeit Miltons burchdrungen, und Caplus fand barin einen Grund mehr über bas "Berlorene Paradies" abzusprechen. Lessing aber wollte, ältere Bemerkungen Mendelssohns nutend, später sowol einzelne Stellen dieses sogenannten Epos als malerische Sujets retten, als auch über ben Einfluß der Miltonschen Blindheit auf seinen Bilberstill handeln und das "Orientalische" in der Bibel ins Auge fassen. Er wollte aber auch nochmals mit Klopstock rechten, denn er vermiste im "Messias" die homerisch anschauliche Art, wie Milton Evas Schönheit entwickelt, und hatte vor, der unfaßbaren Erhabenheit eines Klopstockschen Gottes, der sein Haupt durch die Himmel breitet, den Zeus des Homer und Phidias entgegen zu halten.

Das fünfzehnte Capitel bricht mitten in Exempeln mit einem Gebankenstrich ab, und im folgenden schwingt sich Lessing aus der vollen Induction heraus scheinbar ganz auf den beductiven Standort berjenigen Aesthetik, die man wol neuestens die Aesthetik von oben nennt: "Doch ich will versuchen, die Sache aus ihren ersten Gründen zu entwickeln." Die uns großentheils schon als sormulirt oder vorbereitet bekannten Grundsätze dieses Kerncapitels sallen nur wie reise Früchte aus ihren umschließenden Schalen.

"Gegenstände, die neben einander, ober beren Theile neben einander eristiren, heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften die eigenklichen Gegenstände der Malerei," die mit Figuren und Farben, also neben einander geordneten Zeichen im Raum arbeitet.

"Gegenstänbe, bie auf einander, oder beren Theile auf einander folgen, heißen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen ber eigentliche Gegenstand ber Poesie," die mit articulirten Tönen, also auf einander folgenden Zeichen in der Zeit arbeitet.

Alle Körper existiren aber auch, ihre Erscheinung und Berbindung änbernd, in ber Zeit. "Folglich kann die Malerei auch Handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise burch Körper." Die coexistirende Composition kann nur einen Augenblick der Handlung nutzen und muß den prägnantesten mählen.

Handlungen sind an gewisse Wesen gebunden. "Insofern nun biese Wesen Körper sind ober als Körper betrachtet werden, schilbert bie Voesie auch Körper, aber nur anbeutungsweise burch Handlungen."

Die fortschreitende, consecutive Nachahmung tann nur eine einzige Rörpereigenschaft nugen und muß die sinnlich ergiebigste mablen.

So fakt Leffing feine Runftlebre zusammen, und wir glauben nicht. baß biefe Baufteine verworfen werben konnen. Gang andere ftellt fich bie Frage, ob biefe Sate nicht bloß zu ben Fermenten ber Aefthetit gehören, sonbern gerabezu bie Edfteine für bas Berftanbnis von Malerei und Poefie in bem, was beibe scheibet und einander nabert, bilben. Vor ber hand steht bie ichon von herber geforberte "Physiologie ber Sinne" in unserer Aesthetit noch aus, und zu einer tieferen Ergrundung bes an feine Materie gebundenen poetischen Concivirens. Schaffens und bas gange menfchliche Empfindungsleben und Affociationsvermogen bearbeitenben Wirkens sind nur taftenbe Unfate gemacht. Wer will behaupten, baf Leffing mit bem als einzelnes Rriterium bochft brauchbaren Gegensat von Körper und handlung ein Meer, in welchem bie ganze bichterische Sprach= und Phantafielehre ruht, ausgeschöpft habe? Er felbst erhebt biesen Anspruch nicht, sonbern nennt ben Laokoon nur ein fermentum cognitionis. Man hat an bem Terminus "Handlung" Anftoß genommen und die gange Lyrik entschwinden feben, als sei in ber Lyrik keine außere und innere Handlung. Wer fur bie Lyrik fürchtet, ber setze getroft "Bewegung" - wie Lessing felbit, nach Menbelssohns Erganzungsvorschlag "Sandlung und Bewegung", im alten Entwurf geanbert hat - und er wird sich redlich mit ber "Energie" bes Aristoteles und mit bem vermeinten fritischen Burgengel abfinden. Denn Lyrit ift Bewegung; auch in ber leifesten Stimmungspoefie fieht man bas Gemuth vibriren, wird ein Consecutives bemerkbar.

Man bestreite die rigorose Einschränkung der Poesse auf eine Körpereigenschaft und die irrige Begründung aus der auch bei Homer nicht streng vorhandenen Einheit der malerischen Beiwörter, aber man beruhige sich bei dem prägnanten "Augenblick", sonst möchte es allerbings erlaubt sein statt im Cyclus den verlorenen Sohn auf einer und berselben Tasel ausziehend, beim Wucherer, beim Wirth, bei den Schweinen und heimkehrend darzustellen. Dagegen würde der britte Theil auch die in der Malerci möglichen Collectivhandlungen, z. B. in einem "jüngsten Gericht", erörtert haben. Er sollte auf die berührte Scheidung "willkürlicher" und "natürlicher" Zeichen eingehen und ein Schema aller Künste aussühren, bei der Tanzkunst die Überlegenheit

ber Alten hervorheben, bei ber Musik Franzosen und Italiener versgleichen und die Erfordernisse eines guten Textes erwägen und namentslich die Berbindungen der Kunste unter einander würdigen. Poesie versbindet sich mit Mimik. Musik mit Poesie. Musik, Poesie, Mimik (ben Tanz eingeschlossen) machen die Oper. Baukunst zieht Plastik und Malerei kunstlerisch heran, während Poesie und Malerei im niedrigen Bankelsang eine sehr unaesthetische Ehe eingehen, weil das Successive mit dem Coexistenten in Streit geräth und ruhiges Werk nur mit ruhigem Werk, bewegte Energie nur mit bewegter Energie sich vermählen kann.

Bon ber "trodenen Schluftette" feiner Grunbfate fehrt Leffing im 16. Capitel zur maßgebenben Praris Homers zurud und liefert mit fortgesetzter Polemik gegen Caplus bie willtommenften Beobachtungen über epische Technik. homer malt nichts als fortschreitenbe handlungen. Er macht keinen citlen Versuch uns ben Bogen bes Bandaros zu beschreiben, vielmehr interessirt er uns burch Mittheilung ber gangen Entstehungsgeschichte für bas treffliche Baffenftud. schilbert keinen Wagen, sonbern führt bem Leser bas Unschirren und andere Handlungen vor. So auch beim "schwarzen" Schiff: es fahrt ab ober landet, wird abgetakelt ober ausgeruftet. Er weiß bas Scepter bes Ronias imposant zu machen, ohne seine malerischen Gigenschaften abzuschreiben. Mit einem Wort: Somer fest überall für Coeristentes Successives ein. Es thut wieberum gar nichts zur Sache, bag für bas homerische Bolfsepos statt eines instinctiveren, unbewufteren Treffens ju ftark ber Runftverftand eines bewußten, nach erkannten Normen wirkenben Poeten behauptet wirb. Weiter: ber Dichter, welcher feine Runft fennt, wird eine Landschaft nicht als ein ruhendes Nebeneinander schilbern, sonbern ben Leser hindurchführen, wie uns Homer burch bie Barten bes Alfinoos geleitet. Der Altmeifter Sans Cache mit feinen mannigfachen Spaziergangen, Schillere "Glegie" und bas Berfahren Goethes, etwa in ben "Wahlverwandtschaften", wo wir burch bie Gegend schreiten ober eine Barkanlage allmählich werben sehen, zeugen gleich vielem anderen für Leffing. Er hatte seine helle Freude haben muffen an ber claffischen Wanberung in "hermann und Dorothea":

Da durchschritt sie behende die langen, doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wolgezimmerten Scheunen, Trat in den Garten, der weit dis an die Mauern des Städtchens Reichte, schritt ihn hindurch und freute sich jegliches Wachsthums . . .

## Sie manbelt über ben Beinberg:

Und so nun trat sie ins Feld ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boden und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte. Zwischen den Ückern schritt sie hindurch auf dem Raine den Fußpfad, Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Hügel Stand, die Grenze der Felder, die ihrem Hause gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen; er war in der Gegend Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumcs; Unter ihm pslegten die Schnitter des Wahls sich zu freuen am Mittag, Und die Hirten des Viehs in seinem Schatten zu warten.

Auch bieser Abschluß echt homerisch: wie ber Gang ber Wirthin uns zugleich ein Bilb von bem stattlichen Anwesen bes "golbenen Löwen" giebt, so heißt es von dem Birnbaum nur, er sei "groß", doch lassen bie Mittheilungen über sein Alter, seine weite Sichtbarkeit und seinen geräumigen Schatten Höhe und Umfang erschließen. Balb darauf lesen wir, wie dem Homer und Laokoon abgestohlen:

Hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die muthigen Hengste Ruhig standen und rasch den reinen Haser verzehrten Und das trockene Heu, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Bog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen Und befestigte dann die langen, breiteren Bügel, Führte die Pferde heraus in den Hos, wo der willige Knecht schon Borgeschoben die Kutsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen knüpsten sie drauf an die Wage mit saubern Etricken die rasche Krast der leicht hinziehenden Pferde. Hermann saste die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Die homerische, so sparsame Landschaftskunft erschöpft bie Mittel ber Poefie keineswegs. Goethes Gebichte beleben ben Mond und bas

finftre Geftrauch; er entfaltet im "Werther" einen Reichthum biefer Art, ber ursprünglich ist wie Mythologie. Tieck lehrt uns in seinen Balbern bas Grufeln. Groth und Storm behnen mit ihrer traumerischen Stimmung bie endlose haibe bor uns aus. Go hat bas von Schiller für einen taum Burbigen geschaffene Bort "Lanbichaftsbichter" fein gutes Recht. Nur bie faliche Beschreibung mit bem Wahn, als tonne bem Lefer eine Gegend fichtbar werben, wird trot bem Thom= sonschen Naturbichter und Damenliebling Stifter, ber aus bem guten Stil nur ju oft in eine fchlechte Manier fallt, fur ftraflich gelten. Go fann ber Dichter an eine Blume seine Symbolik knupfen, bie Beschreibung jeboch wird er bem Botaniter überlaffen; ift es boch ein ermubendes Kunftstud, wenn berfelbe Frangose, ber eine mabre Symphonie von Rafegeftanten enfeffelt, in einem Treibhaus ober einem verwilberten Barten ein Bemachs nach bem anbern feinen specifischen Duft ausathmen läßt. Leffing verwirft Hallers berühmte Schilberung ber Enzianen mit achtungsvoller, aber unerhittlicher Polemif. "Es find Rrauter und Blumen, welche ber gelehrte Dichter mit großer Runft und nach ber Natur malet. Malt, aber ohne alle Täuschung malet . . . Ich bore in jedem Worte ben arbeitenden Dichter, aber bas Ding selbst bin ich weit entfernet zu seben." Der Dichter ber "Alpen" hat, Leffing misverstehend, eine ungludliche Appellation ein= gelegt; unläugbar will boch, wer gleich ihm in einer längeren Bersreihe Bluten und Blatter beschreibt, une bie Blume zeigen, nicht nur einige Gigenschaften angeben. Und ichon fein Bewunderer Borg fagte verständig: "Wir konnen bei einigen unserer Dichter sehen, wie fruchtlos ihre Bemühung in Beschreibung ber Gestalt ber Blumen und anberer Dinge abgelaufen. Sie bleiben bei all ihrer gefuchten Deutlichkeit bunkel, wann uns nicht bie Gestalt icon bekannt ist. gleichungen ersparen viele Worte." Saller hatte mit Farben gearbeitet, als führe er ben Pinfel Sunfums. Wenn bagegen ein Lehrbichter wie Bergil eben als Lehrbichter bie Rennzeichen einer tüchtigen Ruh bergablt. jo will Leffing nicht protestiren, boch fur Boesie halt er solche bibattische herameter ohnehin nicht. Die Berurtheilung ber "Schilberungssucht" als eines bem Horaz und Pope ichon lang verbächtigen frostigen Spielwerts, die Bemangelung felbst bes Kleiftschen "Frühlings" mit ber feften Berficherung, fein verftorbener Freund murbe bie Bilberreihe gu Comidt, Leifing.

einer Reihe von Empfindungen umgeschaffen haben, suhr der alten Garbe und den jungen Stümpern wie ein Blitz in die Glieder. Fronisch sprach Herber von einem Blutbad. Es war ein wolthätiger Aberlaß für das stockende Geblüt unserer Poesie, das nach Lessings Eur rascher circulirte. Köstlich, wie Lessing anderswo gegen die unzeitige Malerei des Euripides, der freilich bildender Künstler gewesen, losdricht; es handelt sich um eine Gesahr, welche der Kreusa im "Jon" broht; ein Sclave berichtet und schildert in dreißig Versen ein Zelt sammt seinen Tapeten als den Schauplat des Geschehenen; da läuft dem ungeduldigen Lessing die Galle über: "Verdammter Erzähler, du selbst zitterst für deine Gedieterin; die dich hören, zittern für sie und zittern zugleich sür sich selbst . . .; die Zuschauer zittern: und du malst uns das Gewirke der Tapeten, den ganzen gestirnten Himmel von Seide!" Gleichermaßen sich er von den verdammten Wortmalern seiner Zeit zu Altvater Homer.

Um ben Schilb bes Achill waren zur Zeit Scaligers, zur Zeit Boileaus und noch zwischen Leipzig und Burich blutige Schlachten geschlagen worben, wo auch die Ritter Homers wie Pope bes Guten gar zu viel gethan, indem sie alle Kunftregeln moberner Malerei auf biesem Schilbe wieberfanden. Lessing mischt fich nicht in ben Streit, ob ber fragliche Abschnitt ber glias eine Alfanzerei ober ein abmirables Gemälbe sei. Er ist warm für homer und fühl gegen Bergils Rach= ahmung, aber er will fich fpater gern barüber mit Bebne vergleichen. Es tam ihm wieder vor allem auf bie technische Bebeutung an, die er flar bahin aussprach: "Homer malt nämlich nicht bas Schilb ale ein fertiges vollenbetes, sondern als ein werbendes Schild. Er hat fich also auch hier bes gepriesenen Runftgriffes bebienet, bas Coeriftirenbe seines Borwurfs in ein Consecutives zn verwandeln, und baburch aus ber langweiligen Malerei eines Körpers bas lebendige Gemälbe einer Handlung zu machen. Wir sehen nicht bas Schild, sondern ben göttlichen Meifter, wie er bas Schilb verfertiget."

Wollten wir in das Detail der Lessingschen Ausführungen eingeben, so würde sich unter anderm auch ein triftiger Beleg dafür ergeben, wie die deutschen Sprachmeister der Folgezeit über einen apodiktischen Sat des "Laokoon" hinweggeschritten sind. Die Behauptung, im Deutschen musse ein dem Hauptwort nachgesetzes Beiwort unstectirt

auftreten, woburch bie Berwechslung mit bem Abverb brobe - also κάμπυλα κύκλα, γάλκεα, δκτόκνημα: "runde Räber, ehern und achtspeichigt" -, murbe entfraftet burch Bog und burch Goethe, ber ohne Bebenken in ber "Achilleis" fchreibt "zwei Platten fonbert' ich aus, beim Braben gefundne, ungeheurt" ober in ber "Banbora" "biegfame Sohlen, golbne, schrittbeforbernbe, beflügelte." So wirkte Homer nicht nur auf bie Methobe, sonbern auch auf ben Sprachgebrauch unserer antikisirenben Boesie. Aber Lessing wird nicht meinen mit bem Rachweis bes bome= rischen "Runftgriffes" etwas ausschliekliches und erschöpfendes vorge= tragen zu haben, und Goethe mar fich ohne Zweifel bewußt, bag bie Nachahmung biefes Bebelfes, wie bei hermanns Wagen, nur spärlich angewandt werben burfe, um uns nicht auch ihrerseits zu ermuben. Der Dichter ift bei leblosen Gegenständen nicht lediglich an eine Urt Entwidlungsgeschichte gebunden; er wird unserer Phantafie bervorftechende Mertmale bezeichnen, wird die Einrichtungsftude eines Rimmers mit Stimmung umtleiben und in gemuthlichen Rapport zu bem Charafter bes Bewohners setzen, aber er wird allerbings die unerträgliche Manier moberner Frangosen meiben, welche aus purer Schilberungssucht ein Schloff bom Boben bis jum Reller, einen Salon bis zu ben kleinften Bibelots auf bem Ramin beschreiben, als handle es sich um einen Auctionstatalog bes Botel Drouot. Das funftlerische Ergebnis ift Rull, und ber Leser sieht nur, bag bie Brüber Goncourt historisch gebilbete Amateurs und begabte Decorateurs find.

Lessing versäumt nicht zu Homer auch ben alten Liebling Anakreon zu rufen, ber die Schönheit seines Mädchens und seines Bathyll zersgliebert, indem er sich einen Waler bei der Arbeit denkt; aber dies Zusammenlesen körperlicher Reize von allen möglichen Göttergestalten her scheint ihm mit Recht zu beweisen, daß hier die Poesie stammelt und die Beredsamkeit verstummt, wenn ihnen nicht die Kunst noch einigermaßen zur Dolmetscherin dient.

Wie schilbert nun ein Dichter körperliche Schönheit? Die Frage ware bahin zu verallgemeinern: wie schilbert ein Dichter lebenbige Körper? — boch bleibt Lessing in seinem engeren kunstidealistischen Eirkel. Nur wer bas Handgreisliche läugnet, daß die Poesie ber Malerei in allem Außerlichen weicht, um sie im Innerlichen hinter sich zu lassen, kann folgenden Sätzen eine rückhaltlose Zustimmung versagen:

"Der Dichter, ber bie Elemente ber Schonheit nur nach einanber zeigen fonnte, enthält fich baber ber Schilberung forperlicher Schonheit als Schönheit ganglich. Er fühlt es, bag biefe Elemente, nach einanber geordnet, unmöglich bie Wirtung haben konnen, bie fie, neben einanber geordnet, haben; bag ber concentrirende Blid, ben wir nach ihrer Enume= ration auf sie zugleich zurucksenben wollen, uns boch tein übereinstimmendes Bilb gemahret; bag es über bie menschliche Einbilbung gehet, sich vorzustellen, mas bieser Mund und biese Nase und biese Augen aufammen für einen Effect haben, wenn man fich nicht aus ber Natur ober Runft einer abnlichen Composition solcher Theile erinnern kann." Dem Dichter ift die Bergegenwärtigung ruhiger Körperlichkeit verfagt. Die Malerei wirkt unmittelbar und völlig für bas Auge, ber Dichter wirkt auf unsere Phantasie und sucht, wie 2B. v. Sumbolbt treffend barlegt, Ginbilbungefraft burch Ginbilbungefraft zu entzunden, Die Einbilbungstraft bes Lefers zur Production in beftimmter Richtung zu nöthigen.

"Und auch hier ist Homer bas Muster aller Muster": er lakt sich nirgends, obwol ber gange trojanische Rrieg von Belenas Schonbeit abhangt, auf eine Schilberung ihrer Schonheit ein. Diese strenge Enthaltsamkeit homers hat viele Jahrhunderte vor Leffing ichon Dio Chruftoftomus hervorgehoben. Und bie geiftvolle Durchforschung bes griechischen Romans burch E. Robbe hat eine weitere Beobachtung Leffings vollauf bestätigt, bag nämlich bie formlichen Steckbriefe torperlicher Vorzüge erft bei ben Bnzantinern als Zeichen bes Verfalls auftreten, mabrend bie alteren hellenistischen Erzähler, ber bichterischen Schranken bewußt, mit Spperbeln, Metaphern und Bergleichen aus Runft und Natur arbeiten. Leffing, wie fo oft vom Falfchen ausgehend, legt bie obe Schilberung ber iconen Belena bei Conftantinus Manaffes vor. Da die byzantinische Manier wirklich in die Erotik Italiens einbrang, ift Leffings Sprung von einem monchischen Pfuscher zu bem phantasievollen, farbenprächtigen, tonereichen Meister Ariost nicht zu Blanzende Stanzen bes "Rasenben Roland" suchen ein betaillirtes Bilb ber schönen Zauberin Alcina zu geben. Man glaubt bem berebten Bortrag, ber fich taum genug thun tann, die außeren Borguge Alcinas, aber man fieht fie nicht. Auch hier gilt Leffings Bergleich mit ben Steinen, bie jur Errichtung eines Prunkgebaubes auf bie Bergesspitze gewälzt werben, aber alle von selbst auf ber anbern Seite wieder herabrollen. Die Verbindung des Nacheinander zum Nebeneinander will nicht kommen. Darum begnügt sich Homer damit eine göttliche oder sterbliche Frau weißarmig oder schönlockig oder schönwangig zu nennen, wie Lessing, ohne daran die so naheliegende Theorie der Association zu knüpfen, im Vorbeigehen anmerkt. Fein entdeckt er, daß Anakreons Wunsch, der Waler möge um den Nacken des Mädchens Liebesgötter flattern lassen, eine dichterische, ganz unmalerische Bewegung fordre, und die bestrittene Schilderung der Alcina liesert ihm mit den holdblickenden, langsam sich drehenden Augen, dem lieblich lächelnden Mund, dem wallenden Busen doch wichtige, echt poetische Züge für eine Theorie, die wieder an den Alten eremplisicirt wird.

"Was homer nicht nach feinen Beftanbtheilen beschreiben konnte, läßt er uns in feiner Wirtung erkennen. Malet une, Dichter, bas Wolgefallen, bie Zuneigung, bie Liebe, bas Entzuden, welches bie Schonheit verursachet, und ihr habt bie Schonheit felbst gemalet." Daber tann auch eine Aufzählung weiblicher Körperreize bichterisch sein, wenn baraus eine trunkene, leibenschaftlich häufenbe Stimmung spricht; fo bei Ovid, bei vielen Mobernen. In den Ilias zeigt fich bie "Wirkung" ber Schonheit ba, wo Helena vor die Atesten tritt und die Graubarte Trojas ben Krieg um ein so göttlich schones Weib staunenb begreifen. Diese homerische Scene ift gewiß auch malbar — Carftens u. a. haben sie gemalt -, aber bie Aufgabe bes Malers unterscheibet sich wesentlich von bem Kunftgriff bes Dichters, benn auf bem Bilbe wird die Darftellung ber ichonen Erscheinung zur hauptfache, die ber Wirkung zur Nebensache. Und nicht die Malbarkeit überhaupt hat Lessing bestritten, sonbern bie Anweisung bes Grafen Caplus, ber von ben "gierigen Bliden" ber Alten sprach.

"Ein anderer Weg, auf welchem die Poesie die Kunst in Schilberung körperlicher Schönheit wiederum einholet, ist dieser, daß sie Schönheit in Reiz verwandelt. Reiz ist Schönheit in Bewegung." Lessing nimmt hier Mendelssohns Notiz "Reizend ist nur die Schönheit der Form in Bewegung" auf, eine von den Aesthetikern Englands schon ähnlich gefaßte Definition, die sich auch bei E. L. v. Hagedorn und in Winckelmanns Aufsägen sindet und welche von Schiller in seinen

classischen Auseinandersetzungen über die "Anmuth" fortgebildet wurde. Nur das ist Lessing nicht einzuräumen, daß bei dem Maler der Reiz, ein transitorisches Schönes, zur Grimasse würde. Das Äugeln oder Lächeln darzustellen steht bei ihm nach Maßgabe seines Talentes, und wer mit Lessing den lachenden La Mettrie auf dem Portrait unausstehlich sindet, wird deshalb das Lachen auf einem Bilde, wo die Situation biesen Ausbruch motivirt, gewiß nicht verwerfen.

Rebenfalls hat die Praris ber echten Dichter, wie ichon Ariost mitten in einer falfchen Manier zeigte, bie aus Somer gefolgerten Theorien Lessings bewahrheitet. Selbst im Mittelalter, mo bie katalogmäßige Beschreibung so im Schwange geht, finden wir eine unbewußte Befolgung ber Gefete von Bewegung, Wirtung, Reiz. Man nimmt mahr, wie Wolfram von Efchenbach Beschreibung in Sandlung auflost, indem theils die Gegenstände handelnd gefaßt, theils die Bersonen in fucceffiver Betrachtung gezeigt werben. Der Minnefanger fest Stimmung für Schilberung und wedt burch byperbolische Betheurungen, wie baf bie Frau ihm werther sei als bie Rrone, burch Schmeicheleien, wie bag Gott fie in befonbers gludlicher Stunde gefchaffen, burch ftarte Metaphern eine bedeutenbe Borftellung von seiner Schonen in unserer Phantasie. Gottfried von Strafburg tritt mehrmals glanzend aus ber faliden Schilberung heraus: bie Blumen frohloden in bem Gras. ber Rafen legt bunte Sommerkleiber an, bie fuße Baumblute lachelt und ber Mensch erwibert ihr ben Gruß mit "spielenben" Augen. Blanicheffur wird von Gottfried gar nicht beschrieben: sie wirkt so auf jeben Mann, ber sie schaut, baf er fortan Frauen und Tugend noch eifriger liebt. Und ein Meifterftuck, alles jum Reig zu beleben, ift bas Auftreten ber Folbe: ber Rock schmiegt sich um ben Leib, ber Mantel wallt, unter ben kleinen Falten lugen bie Füßchen hervor, mit bem linken Daumen faßt fie bie Spange, mit ber Rechten ben unteren Saum. Der Dichter unterbricht fich mit einem Zwischensat ber Wirtung: Jolbens gefieberte Raubblide brachten gar manchen Mann außer fich; und indem Gottfried zu bem Geschmeibe übergeht, braucht er bie toftliche Wenbung: bas Diabem und Jolbe, Golb und Golb leuchteten einander an, fo bag bie Beifen über ben Golbglang ihrer Loden staunten; wir seben sie wandeln und wie ber Falt auf bem Aft augeln, bis Mutter und Tochter. Sonne und Morgenroth, grußend und neigend

vorschreiten. Alles virtuos bargestellt; aber auch die schlichte Kunst Hans Sachsens hat häusig die richtige Umsehung des Nebeneinander in ein Nacheinander gefunden, und selbst sein liebenswürdiger Steckbrief der Barbara Harscherin ist, obwol möglichst unhomerisch, doch ein trauliches Genrestück gegen die während des siedzehnten Jahrhunderts geltende Versteinerung der Geliebten, wo Perlenzähne, Türkisaugen, Rubinwangen, Alabasterhälse und Marmelballen als Gegentheil aller Belebung schwülstig in Wode waren. Während dann im achtzehnten Jahrhundert die Schilberungssucht das Naturgedicht und ein tändelndes Zusammenklauben körperlicher Vorzüge die Lyrik aussüllte, gab Wieland schon in dem 1767 gedichteten "Idris" (4, 13) schalkhaft seine Geslehrigkeit kund:

Er läßt ben Fluß zurud und tritt in einen hain, Den ich, weil Lessing mich am Ohr zupft, nicht beschreibe.

Goethes Lprit weiß von Anbeginn nichts von ben artigen Sachelchen. bie Bater Gleim ber Reihe nach auskramt, aber Friederike und Lili leben vor uns. Ovibisch "spaht" er in ben Römischen Elegien "bes lieblichen Busens Formen", und in ben "Briefen aus ber Schweiz" wird nicht bas nadte, sonbern bas eintretenbe, Stud für Stud abwerfenbe, auf bem Lager fich bewegenbe, lockenbe Mabchen beschrieben, so wie er bie Dirnchen Benedigs als Lacerten herumschlupfen laft. schilbert Lotte nicht, boch seben wir fie beim Tang in graziöser Bewegung, ihre Lippen beim Gesang lechzenb geöffnet, ihre schwarzen Augen einmal voll unwiderstehlichen Ausbrucks. Goethe hafte bas Beschreiben bes Rorpers; er tonnte fich für eine Empfehlung seines Belben Wilhelm Meister .. faum entschließen, burch Wernern etwas zu Gunften seines Außerlichen ju fagen." 3m Epos verfährt er wie homer und Gottfried: man rebet von Dorotheens Rleibung, bamit hermann fie finbe, und Umriffe ihrer Geftalt bauen fich vor uns auf, wenn ber rothe Lat ben gewölbten Bufen bebt ober ber Rod ihr im Behen um bie wolgebilbeten Anochel schlägt. Sein Meifterftud ift bie Vorführung Friederikens in "Dichtung und Wahrheit", wie sie in länblicher Tracht als ein Stern aufgeht, aus heitern Augen frei in bie Welt ichaut, mit bem artigen Stumpfnaschen in bie Luft forscht, ein Urbild lieblicher Anmuth, bas burch Bewegung im Freien, burch gierliches Schreiten und noch zierlicheres Laufen die letten kunftlerischen Striche empfängt, während die Jugendlyrik sie in tandelnder Grazie vor dem Spiegel wies. Ober wessen Phantasie wäre zu träge, Gottsfried Kellers Figura Leu sich so oder so zu bilben, wenn der allerliebste Hanswurstel hinter Papa Bodmer einhergaukelt; anderer trefflicher Belege aus Keller, Hepse, Storm zu geschweigen.

Besondere Hervorhebung verdient die überaus kunstreiche Ginsführung der Goetheschen Pandora, deren Reize Prometheus und Epismetheus, einander fortwährend ins Wort fallend, entwickeln:

Doch schmudt Bephaistos wolbedenkend reich fie aus: Ein goldnes Hauptnet flechtend erft mit kluger Sand, Die feinsten Drabte wirkend, ftridend mannigfach. Dies göttliche Gehäge, nicht bas haar bezwang's, Das übervolle, strotend braune, frause Saar: Ein Bufchel flammend warf fich von bem Scheitel auf . . . In Flechten glanzend schmiegte fich ber Bunberwuchs, Der, freigegeben, ichlangengleich bie Ferfe folug. Das Diadem, nur Aphroditen glänzt es fo! Ppropifd, unbeschreiblich, feltsam leuchtet' es. Mir blidt' es nur gesellig aus bem Krang berbor Aufblühnder Blumen: Stirn und Braue bullten fie. Die neibischen! Wie Rriegsgefährte ben Schüten bedt Dit bem Schild, fo fie ber Augen treffende Bfeilgewalt. Gefnüpft mit Rettenbandern fcaut' ich jenen Rrang, Der Schulter schmiegten sie zwißernd, glimmernd gern sich an. Des Ohres Perle schwantt mir bor dem Auge noch, Wie sich frei das Haupt anmuthiglich bewegete . . . . . Die Ringe schmudend verbreiterten bie ichlante Sand. -Die mir so oft fich, herzerfreuend, hingestredt! -Und glich sie wol Athenens Sand an Kunftgeschick? — Ich weiß es nicht, nur liebekofend kannt' ich fie. — Athenens Webstuhl offenbart' ihr Oberkleid. — Wie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach. -Der Saum verwirrte feffelnb auch ben schärfsten Blid. -Sie zog die Welt auf ihren Pfaben nach fich ber . . . . Wer fah' ben Saum an, zeigte fich ber Fuß im Schritt, Beweglich wie bie Sand, erwidernd Liebesdrud! Auch bier nicht mude, schmudte nur der Runftler mehr; Biegfame Goblen, goldne, fdrittbefordernde.

Beflügelte! Sie rührte taum ben Boben an.

Ober man erinnere sich bes Göttereinzugs in ben "Achilleis" und ber unnachahmlich prägnanten Plastik in ben "Clegien", wo bem Dichter bie großen Thpen ber bilbenben Kunft bichterisch zu Gute kamen:

Juppiter senket die göttliche Stirn, und Juno erhebt sie, Phöbus schreitet hervor, schüttelt das lodige Haupt; Troden schauet Minerva herab, und Hermes, der leichte, Wendet zur Seite den Blid, schalkisch und zärtlich zugleich, Aber nach Bacchus, dem weichen, dem träumenden, hebet Cythere Blide süßer Begier, selbst in dem Marmor noch seucht.

So belebt ber Poet bas marmorne Pantheon einer Bilbhauerwerkstatt, und diese Goethisch=antiken Berse mögen unsere Beispiele zum "Laokoon" beschließen. Sie zeigen das Körperliche in der Poesie als ein dienendes, das Physische dem Psuchischen unterthan, die Umsehung des Coeristirenden in Successives dem Lauf unserer Phantasie entsprechend, diese bewegliche Phantasie nach Bewegung, nicht nach ruhenden Gegenständen verlangend und mit einem Impulse zusrieden, unmuthig gegen eine Beschreibung, die mit ihrem Fluge nicht Schritt hält und ihr detaillirte Borstellungen ausdrängt. Der Realismus des modernen französischen Romans, der observiren und seciren, Sociologie und Physiologie treiben will, mag freilich solche Erwägungen nicht hören; aber sind uns Balzacs dis auf den letzen Rocknopf beschriebene Figuren anschaulich? Ober ist es unserer Phantasie nicht willsommener, wenn Dickens gern ein einziges Characteristicum hervorhebt, als wenn die ausgezeichnete G. Eliot sich ganze Seiten hindurch in Schilbereien erschöpft? —

Hier nun werbe nochmals neben Lessing ber Franzose genannt, ber die tastenden Versuche der Vorgänger so geistbeschwingt überholte und es klar aussprach: "Jede Kunst hat ihre Vortheile. Will die Malerei die Poesie auf ihrem Gebiet angreisen, so muß sie weichen, aber sicherlich wird sie obsiegen, wenn die Poesie es unternimmt sie auf dem ihrigen anzugreisen." So Diderot, nimmer müde dem leidigen ut pictura poesis erit sein ut pictura poesis non erit entgegenzuhalten. Lesen wir so ideale Leistungen im Kunstseuilleton wie Diderots unvergleichliche "Salons", so empfinden wir Lessings unfreiwillige Beschränfung auf den Taubstummenbrief schmerzlich, und sehen wir Diderot mit Webb oder dem Dresdener Hagedorn beschäftigt, so erhebt sich die Klage, daß ihm der "Laokoon" entging. Zwei Menschen sind

getrennt, bie für innigen Gebankenaustausch geboren scheinen. Freudig möchte man ihr Zwiegespräch belauschen. Bermuthlich murbe ber Frangole fich nicht immer gebulbig in die Cirkel bes Deutschen bannen und Schritt für Schritt fprunglos jum Bahren leiten laffen. Er murbe rafch Ginmurfe und Erganzungen vorbringen, die nach Leffings Plan erft im zweiten ober britten Theil zur Berhandlung kommen follten. Auch tiefere Unterschiebe wurden bervortreten. Diberot wirft wol Dinge zusammen, die er anderswo streng aus einander halt. Er huscht als eiliger Feuilletonist ba nachlässig vorbei, wo Lessing eine kritische Station macht, und ruft: was schiert es mich, ob ber Laokoon ber Bilbhauer bem bes Dichters vorausgeht ober nicht; soviel fteht fest: einer hat bem anbern als Mobell gebient. Diberot hat vor allem ein viel fühleres Berhaltnis zur Untite als Windelmann und Leffing. Für ihn ift bie Ibealschönheit ber griechischen Sculptur fein unverbruchliches Gefet, vielmehr fieht er als Bewunderer moberner Charakteriftit bas gleichberechtigt neben einander, mas jenen um manchen Sobegrab getrennt ichien. Allerbinge erläutert er feinen Leffingichen Sat "Laotoon leibet, aber er grimaffirt nicht" ganz Winckelmannisch=ethisch burch bas Lob ber mitten im tiefen Schmerz gewahrten Manneswürbe, aber in seinen Augen steht Windelmann als fanatischer Schwärmer bicht neben bem verrannten Jean-Jacques. Wie hinreißend, meint er, ift Winckelmanns Hymnus auf ben vaticanischen Torso! Doch fragt ihn nur weiter: foll man lieber bie Antike studiren ober bie Natur? Die Untite, wird Wincelmann ohne sich zu befinnen fagen, die Untite! Und so werbe ber warmfte, geiftreichste, geschmachvollfte Mann auf einen Schlag zum Don Quirote. Diberot will, bag man sich in ber Betrachtung ber antiken Werke bloß bas Auge für bie Natur schule. Wenn aber bei ihm so oft eine vordringliche Moral die aesthetische Erörterung fprengt, möchten wir unsererseits rufen: ba fteht ber feinste Kunstrichter auf einen Schlag mitten in Toboso! Dann bunkt es ihn, als habe er, "obwol kein Kapuziner", schon genug sinnverwirrende Nubitäten gesehen, und er schreit nach ber Stunde, wo auch bie bilbenben Runfte in ben Wettkampf gur Sittenreinigung eintreten, wo ber Binfel nicht mehr Laftern und Ausschweifungen fronen, sonbern gleich bem Griffel bes neueren Buhnenbichters unterrichten, ruhren, bessern will, benn nur anständige Sujets sind von Dauer. So ist

benn Greuze ber rechte Mann für ben Berfaffer bes "Hausvaters": "sein Genre gefällt mir, Moralmalerei."

Wie er vor Lessing vom moment presque indivisible, vom moment frappant ber Malerei gesprochen, so trifft er mit Lessing auch in ben Beispielen häufig ausammen. Über bie Furien, über ben verhüllten Agamemnon, über ben jammernben Philottet und über bas verzärtelte Frankreich spricht er gleich ihm. Berwirft Lessina ben lachenben La Mettrie, so erklart auch Diberot, auf bem Portrait werbe bas Lachen zum Grinsen: le ris est passager; on rit par occasion, mais on n'est pas rieur par état. Er bietet aute Belege für bie Wahl ber Krisis: Hercules hat sich noch nicht entschieden, sondern er faßt erst ben Entschluß; Rleopatra liegt noch nicht im Sterben, sonbern fie nabert bie Schlange ber Bruft; Iphigenie wird noch nicht geopfert, sonbern Ralchas tritt mit Deffer und Blutbeden an fie heran; Aphrobite ist noch nicht verwundet wie auf Donens Bilb, sonbern Diberot wurde ben Moment vor ber Verwundung mablen. fallen bie feinsten Bemerkungen: 3. B. ber Dichter barf sagen, ein Jungling sei von Amors Pfeilen getroffen; ein Maler wird ben Liebesgott fein Gefchof nur eben anlegen laffen, benn fonft murbe man auf ber Leinwand nichts Sinnbilbliches, sonbern physische Berwundung erblicen.

Dichtung. Im "Salon" von 1767 steht folgende anregungsreiche, hinreißende Stelle: "O mein Freund, eine schöne Gelegenheit abzuschweisen und die Dichter Italiens zu fragen, ob ihre Ebenholzbrauen, ihre zärt- lichen Blauäuglein, ihre Liliengesichter, Madasterbusen, Korallenlippen, blinkenden Emailzähne je eine so hohe Borstellung von Schönheit wecken können" wie die Harmonie vergilischer Verse. "Der wahre Geschmack hält sich an ein oder zwei Merkmale und überläßt den Rest der Phantasie. Dann, wenn Armida mitten in Gottsrieds Heerschaaren vorschreitet und die Feldherrn begehrliche Blicke wechseln, ist Armida schön. Dann, wenn Helena vor die troischen Greise tritt und diese laut ausschreien, ist Helena schön. Und dann, wenn Ariost mir Angelica, glaub' ich" — nein: Alcina — "vom Wirbel dis zur Zehe beschreibt, ist Angelica trot der Anmuth, Leichtigkeit und weichen Eleganz seiner Poesse nicht schön. Alles zeigt er mir, er läßt mir nichts zu thun. Er macht

ľ

Wenn eine Gestalt ichreitet, malt mir ibre mich mube, ungebulbig. Haltung und Beweglichkeit: ich nehme ben Rest auf mich. fich, fagt mir nur von ihren Armen und Schultern: ich nehme ben Rest auf mich. Thut ihr aber mehr, so vermengt ihr bie Gattungen: ihr hort auf Dichter zu sein und werbet Maler ober Bilbhauer. merte eure Gingelheiten und verliere bas Bange, bas mir ein Bug wie Bergile vera incessu gezeigt hatte . . . . Bersucht in ber galanten, icherzhaften und burlesten Dichtung berlei Detailbeschreibungen; ich habe nichts bagegen. Im Übrigen werben fie kindisch und geschmacklos sein. Ich nehme an, bag ber Dichter, wenn er bie lange, minutiose Schilberung einer Geftalt beginnt, bas Bange im Ropfe habe: wie wirb er mir bies Ganze vor Augen führen? Spricht er mir von ben Haaren, fo feb ich fie, von ber Stirn, fo feb ich fie, aber biefe Stirn schließt sich nicht an bie haare, bie ich fab. Spricht er mir von ben Brauen, ber Rafe, bem Mund, ben Wangen, bem Rinn, bem Hals, bem Busen, so seh ich fie, aber ba keiner bieser successib bezeichneten Theile sich mit ben vorigen zu einer Ganzbeit fügt, zwingt er mich entweber eine verfehlte Geftalt in meiner Phantafie zu tragen, ober biefe Geftalt bei jebem neu vermertten Bug zu retouchiren. einziger Bug, ein großer Bug; überlagt ben Reft meiner Ginbilbungs: fraft. Das ift ber mahre, ber große Geschmad. Ovid hat ihn manchmal. Er fagt von ber Göttin ber Meere:

## nec bracchia longo Margine terrarum porrexerat Amphitrite.

Welch ein Bilb! welche Arme! welche wunderbare Bewegung! welche schreckliche Ausbehnung! welche Figur! Die grenzenlose Phantasie faßt sie kaum... Dies porrexerat, das gar nicht endet." So wirft Diberots leichte Feber die ganze Lehre von Wirkung und Reiz, die ganze Afsociationstheorie, daß Gefälliges Gefälliges weckt und der Dichter unserer Phantasie nach der Figur pars pro toto nur einen Stoß geben soll, improvisatorisch hin. Zugleich faßt er die ungemeine Macht der Wortwahl und Wortordung, des Rhythmus und der Tonsmalerei vorzüglich zusammen; doch hat auch Lessing, wie philologische Collectanea lehren, in dieser Richtung Studien an römischen Poeten, vornehmlich an Ovid, gemacht. Gewiß ist selbst mit allen hinge-

worsenen Anregungen Diberots bas Thema keineswegs erschöpft, besonders nicht nach Seiten der Dichtersprache. Wie wol steht ihr der vervollkommnende, idealissirende Bergleich, der da am Plate ist, wo er ohne Trivialität unsere Lustempsindung an bekannten Gegenständen oder Wesen weckt und nährt, wo er Sinnliches durch Sinnliches hebt oder Geistiges durch Körperliches illustrirt. Nur die alte und neue Manier schlechter Poeten, an Götter und Hervor mahnend Idealbilder hervorzuzaubern oder die Personen durch die Bemerkung, sie seien den Geschöpfen dieses Bildhauers, jenes Malers ähnlich, zur Anschauung zu bringen und so die Armuth im eigenen Hause durch kleine Anleihen aus fremden, vollen Kassen zu maskiren, würde weder Lessings noch Diderots Beisall haben.

Welche Vortheile hat aber bas Schickfal bem frangofischen Runft= fritiker in seinem Paris gegonnt, und wie wenig hatte Leffing gesehen! Gewiß war es auch unter andern Umständen seinen Naturanlagen verfagt, Bernetiche, Lauterbourgiche, Robertiche Lanbichaften fo nachzubichten ober vor Motiven aus Rom eine gange Aefthetit ber Ruine so zu entwerfen wie Diberot; boch immer erbliden wir Leffing vor ein vaar Rupferwerken in Breslau und Berlin, Diberot bagegen im "Salon". Richt allein; nein, mit hervorragenben Runftlern, von benen er lernt und bie wiederum ihm bas Zeugnis ausstellen, er sei ber einzige, beffen Bilber, fo wie er fie in Gebanken angeordnet, auf bie Leinwand spazieren konnten. Geben Sie mir boch, ruft La Grenée, eine Ibee fur ben "Frieben", und er thut feine Fehlbitte. Bie foll ich, fragt Baubouin, ein nadtes, boch schamhaftes Weib vorführen, und Diberot malt ihm bas Modèle honnête in bie Luft, so bag ber Kunftler mit Dank versichert, er sebe sein Bilb. Niemand kann erfinberischer und einsichtiger ben Malern bas Bessermachen zeigen. Nichts entgeht ihm. Alugs stiggirt er einen neuen Entwurf: man wurbe seben . . . und schließt behaglich: so, Freunde, muß man biefen Stoff anpaden und ausführen. Diberot blieb immer im lebenbigften Busammenhang mit ber Production, mabrend Leffing von allen in ben "Salons" besprochenen Leuten bie einzige Madame Therbusch gefehen hat. 1765 faß er über feinem "Laokoon", und Diberot schrieb im "Salon": "Wenn Mengs Wunder thut, fo liegt ber Grund barin, baß er in jungen Jahren sein Baterland verlaffen, baß er Rom zum Wohnsitz gewählt und sich von bort nicht mehr entfernt hat. Zerrt ihn über bie Alpen, trennt ihn von ben großen Vorbilbern, schließt ihn in Breslau ein und ihr sollt sehen, was aus ihm wirb." Wir sind mit ber Breslauer Ernte Lessings sehr zufrieden.

"Ich lenke mich wieber in meinen Weg, wenn ein Spazierganger anders einen Weg hat" sagt Lesfing von ber freien, an Nebenpfaben und Seitenaussichten reichen Anlage seines Buches.

Der Erörterung bes Schönen folgt bie Erörterung bes Häßlichen, bie auch nur fermentum cognitionis, nicht umfassenbe Aesthetik bes Häßlichen sein will. Bon einer Baumgartenschen Definition ausgehend und weiterführend, was schon vor ihm über die Mischung bes Häßelichen mit dem Lächerlichen und dem Schrecklichen gesagt worden war, beschränkt sich Lessing auf die körperliche Häßlichkeit, insofern sie ein Ingrediens ist, und spricht von sittlicher Häßlichkeit nur, insofern sie mit körperlicher eine Berbindung eingeht. Zweierlei behauptet er im engen Anschluß an Mendelssohn.

Unschäbliche Häßlichkeit kann lächerlich sein. So ber homerische Thersites, ben ein beclamirenber Geschmäckler wie Rlot aus ber Flias streichen wollte, ber aber boch wol in seiner grotesk carikirten Erscheisnung und seiner wiberwärtigen Frechheit nicht bloß lächerlich ift.

Schäbliche Häßlichkeit ift allezeit schredlich. Deshalb ist ber häßliche Richard schredlicher als der schöne Edmund im Lear. Lessing eitirt für jeden eine lange Versreihe aus dem Shakespeareschen Urtert und bemerkt zu Glosters grausamer Selbstcharakteristik, hier höre man einen Teufel und sehe einen Teufel. Aber Lessing erklärt die Häßlichkeit nicht für ein nothwendiges Element des Schredlichen, denn Milton habe "Teufel zu schildern gewußt, ohne zu der Häßlichkeit der Form seine Zussucht zu nehmen."

Auch für bas Efelhafte knüpft er an engere Bemerkungen Menbels- sohns an.

Das Ekelhafte kann in der Poesie das Lächerliche mehren. So in des Aristophanes "Wolken", wo dem gen Himmel speculirenden Sokrates ein Wiesel in den offenen Mund hosirt; ein burlesker Chnisemus, den Herder allzu vornehm eine Concession an den Pobel Athens schalt.

Das Efelhafte fann in ber Poefle bas Schredliche jum Graflichen

steigern. So die Eiterlappen des Philoktet; und fein wird an alten und neueren Beispielen beobachtet, wie bie bichterische Darftellung bes hungers nothwendig auf elle Buge verfalle. Bei einer englischen Scene findet Leffing bas Dag "ein wenig zu übertrieben"; so wird wol überhaupt auf biefem Bebiet ohne fest zu formulirende Befete entschieben werben muffen und auch im Ginzelnen volle Ginhelligkeit bes Urtheils faum zu erreichen sein. Aber sicherlich barf bie Boefie im Häflichen viel weiter geben als bie Kunft für bas Auge: was in Rolas "Affommoir" allenfalls erlaubt ift, wibert uns an in ber "Brannt= weingaffe" von Hogarth. Ja, es ift taum begreiflich, wie Breitinger nicht bloß ben Thersites, sonbern auch eine gang scheufliche Bettel bei Brodes malbar finben und J. E. Schlegel gar einem Maler etlere Sachen als einem Dichter geftatten konnte. In ber Malerei ift Leffing von feinem Schonheitstanon aus naturlich, turz gefagt, ein Begner bes Haklichen, ein Reind bes Eklen. Zwar will er bie Frage, ob auch hier zur Erreichung bes Lächerlichen und Schredlichen hagliche Formen anwendbar feien, nicht gerabezu verneinen, aber er giebt fein Botum flar babin ab: "bie Malerei, als nachahmenbe Fertigkeit, kann bie Baglichteit ausbruden; bie Malerei, ale icone Runft, will fie nicht ausbruden." Wer zu Windelmann schwort, wie Leffing und mit ibm in biefer Frage Berber, Schiller, barf nicht anbers urtheilen. Wer bem Charafteristischen nachtrachtet, wird bie Schranken unmöglich so eng ziehen. Gewiß bieten viele driftliche Marterbilber Berirrungen ber Runft. Gin Lazarus voll eiteriger Schwären verscheucht ben Beschauer; ein sterbenber Cato, bem bie Bebarme aus bem burchbohrten Leibe hangen, ift abscheulich; abscheulich die blaulichen Rinderleichen und ber im Gezweig faulenbe Jubas heutiger Ausstellungen. Leffing verpont bas Begrabnis Chrifti von Vorbenone, wo einer ber Umstehenden sich die Rase zuhält, weil die bloße Idee bes Gestanks Ekel wede; boch erregt hier nicht sowol ber Gestant an sich, als bie hochst unwurbige Auffaffung ber Leiche Chrifti, welche ftinkend gebacht wirb, Unwillen, und wenn im Bisaner Campo fanto ber Ritter vor einem offenen Grabe biefelbe Bebarbe macht wie jene Figur Porbenones, so wirb man bies braftische Motiv im Gegensate zwischen Weltluft und Berwefung nicht ohne weiteres verwerfen. Es lagt fich in biefen Dingen schwer generalisiren.

Einbringliche, ftartes Leben athmenbe Charafteriftit verleiht bem Baklichen ber Korm einen Baf in ben Tempel ber Kunft. Bor einem Bortrait Rembranbts fragt niemand nach bem claffischen Contour bes Windelmannnichen alleinseligmachenben Evangeliums. So giebt ein traftstropender, behaglicher Humor vielen plumpen, saufenden, bopsenden, habernben, speienben, ihr Waffer abschlagenben Bauern ber Oftabe und Teniers ein unvergängliches Recht bes Daseins. Much fie find ewig. benn fie finb. So feffelt une, helle Bewunderung erzwingenb, bas bestialische Wolsein in der Frate einer hille Bobbe von Frans hals, und felbst Lessing murbe bor ihr seinen toleranten, alle rigorosen Allgemeinheiten bes "Laokoon" milbernben Sat aussprechen, so manches ware in ber Theorie unwiberfprechlich, wenn es bem Benie nicht gelange bas Wiberspiel burch bie That zu erweisen. Aber er murbe boch auch seinen Standpunkt mit bem anbern Sate vertheibigen: "ber Runftrichter muß nicht nur bas Vermögen, er muß vornehmlich bie Bestimmung ber Runft im Auge haben. Nicht alles, was die Runft vermag, foll fie vermogen." Er bat es bei feiner furzen Abwehr bes griechischen "Rothmalers" Birgeicus unterlassen, ober vielmehr er mar bamals nicht in ber Lage bas antife Genre burchzugeben. Gin volltrunkener Faun entzudt uns, mahrend bie befoffene Alte im capitolinischen Duseum uns abstogt. Ift die Bronze bulbsamer als ber Marmor? Jebenfalls ist die Malerei um vieles bulbsamer als bie Plaftik, bie aber wieberum in kleinen und größeren Terracotten wagen möchte, was ihr ber Stein verfagt. "Ich bleibe ftets ber Überzeugung, daß die Sculptur etwas Ginheit= licheres, Reineres, Erleseneres, Originaleres braucht als die Malerei" fagt Diberot. Burbevoller, pathetischer, mehr für bie Ewigkeit schaffenb, hat sie einen engeren Stofffreis. Sie bulbet bas Burleste, Groteste, Ekle nicht und schränkt bas Komische und Häkliche ein. Sie kann wolluftig sein, boch nie schmutig. So ließe sich, was als Gegensat beiber bilbenben Runfte allgemein ins Auge fpringt, innerhalb ber einzelnen nach Größe und Material und Technik verfolgen. Anbere Gefete find ber Freste, bem Olgemalbe, ber Rabirung gegeben. Ift ber Pinfel ausgelaffener als ber Meigel, fo gehort ber Feber, bem Stift eine noch viel weitere Licenz. Das Sollen, Durfen und Konnen hat große Abstufungen.

Solche, hier taum anzubeutenbe Erwägungen lagen ben beutschen

Runftibealiften bes vorigen Sahrhunderts gar fern. Windelmann hatte 1764 in bem hauptwert feinen Dresbener Standpunkt nicht Bu biesem Buche springt nun Lessing, nachbem er früher aeanbert. einmal die Fiction seines sehnlichsten Verlangens banach aufrecht erhalten, im fecheundzwanzigsten Capitel über: "Des herrn Windelmanns Geschichte ber Runft bes Alterthums ift erschienen. Ich mage teinen Schritt weiter, ohne biefes Wert gelefen zu haben. Blog aus allgemeinen Begriffen über bie Runft vernünfteln, tann zu Grillen verführen, bie man über lang ober furg, ju feiner Beichamung in ben Berten ber Runft wiberlegt findet. Auch bie Alten fannten bie Banbe, welche die Malerei und Poesie mit einander verknüpfen, und sie werben fie nicht enger zusammengezogen haben, ale es beiben zuträalich ift. Bas ihre Kunftler gethan haben, wird mich lehren, was bie Kunftler überhaupt thun follen; und wo fo ein Mann bie Sadel ber Geschichte vorträgt, tann bie Speculation fühnlich nachtreten." Er entfagt, um ber inductiven Methode mit vollem Rachbruck zu bulbigen, bem älteren Borhaben bas von Wincelmann blog aus ben alten Denkmälern empirisch abgeleitete Schonbeitsgeset ebenso unfehlbar burch bloke Schluffe zu erweisen und wendet fich fofort bem Grundbuch ber beutschen Archaologie zu. Wir find hochft gespannt, wie er zu ben großen Resultaten und ben noch größeren Anregungen Winckelmanns Stellung nehmen wirb. Gerabe beraus: Leffing hat fein Wort bafur. Allerdings notirt er fich zur Ausführung bas Thema: "Bon ben Schulen ber alten Malerei, und von ben Asiatischen Künstlern", boch bleibt es bei ber kahlen Notiz. Unfähig gleich Herber und F. Schlegel mit Winckelmanns Ibeen zu wuchern ober auch nur mit biesem Fackelträger bas entbectte Land zu burchwandern, bricht er seinen "Laokoon" ab und liefert einen Anhang, ber eigentlich erft bem britten Theile folgen follte: "Berftreute Unmertungen über einige Stellen in Windelmanns Geschichte, wo er nicht genau genug gewesen." Er biscutirt von neuem bas Alter ber Gruppe, er giebt eine faliche Erklärung bes borghefischen Fechtere und bringt auch sonft keinen erheblichen archaologischen Ginzelgewinn bei, er benutt fcblieflich ein Berfeben Bindelmanns in ber Datirung ber "Antigone" bazu feine sopholleischen Studien anmertungsweise zusammenzufassen, er meidet bei aller Hochachtung im polemischen Ton eine biefem Werke gegenüber ver-Comidt, Leffing. II.

stimmende Aleinlichkeit nicht ganz, und es scheint wirklich an der Zeit, daß er rasch abbrechend mit einer Schlußverneigung vor Winckelmann seinen Torso entläßt. "Ich wollte" sagt Herber vorsichtig "daß die Aufmerksamkeit Herrn Lessings lieber auf das Wesentliche . und auf das ganze Gebäude seiner Geschichte gefallen ware, das noch so mancher Schwierigkeit unterworfen ist."

Leffing, ber fühl bie Wette bot, es werbe unter ben Lefern bes "Laokoon" kein Dichter und kein Maler fein, fehnte fich nach berufenen, felbständigen Beurtheilern feines "Mischmasch von Bebanterie und Grillen", und es mar ihm weber um bie verbächtigen Bosaunenftofe eines Professor Rlot, noch um bie Gunft bes jungen Riebel, ber ibn unter schielenben Lobsprüchen ausplunderte, noch um fo burftige Rachtrage und Ginwurfe gu thun, wie fie ber Nurnberger von Murr berbeischleppte. Die klare Analyse aus Garves geber, in ber Leipziger Bibliothet 1769, stellte ibn burch ein verftanbiges, nie blind guftimmenbes Eingeben und bie Burbigung feiner gangen wiffenschaftlichen und stillstischen Art zwar "fehr wol zufrieben", ohne in ihrem ruhigen, an ber englischen Aesthetit geschulten Bang zu einer frucht= baren Fortsetzung bes großen Principienstreites anzufeuern. Windelmann, mit bem er gar zu gern voll ftolger hochachtung ben Degen gefreugt batte, mar erft im Gefühl feiner in Stalien geweihten Alleinherrschaft geneigt ohne weitere Kenntnisnahme in Lessing nur bas schriftgelehrte Magisterthum Deutschlands zu misachten. Er glaubte `68 mit einem "jungen Barenführer", einem Reimschmieb zu thun gu haben. Balb geht bem Entfrembeten ein helleres, freundlicheres Licht über biese nordische Leistung auf. Lessings Schreibart erfüllt ihn beinabe mit Neib, er nennt es ruhmlich von fo ruhmlichen Leuten beurtheilt zu werben und überlegt eine würdige Antwort, bis er sich wieder hochfahrend gegen die ganze ihm antipathische, ber Autopsie bare Runftweisheit ber beutschen Antiquare und gegen Lessings "paraboren Universitatswig" verschließt. Offentlich findet er nur ein flüchtiges Wort für ben scrittore giudizioso ed erudito. Go verschieben haben beibe Manner ihre wiberftrebenbe Bunbesgenoffenschaft gum Ausbrud gebracht. Windelmann, seinen großen Vorsprung als Renner und Hiftorifer vornehm herauskehrend und vom gezwungenen Lob jum

abschätzigen Tabel zuruckspringenb; Lessing, nach Kräften Icrnenb, bie einzelnen Ginwurfe mit berebter Bewunderung übergoldend, endlich durch Winckelmanns entsetzlichen Tob tief erschüttert und bereit, bieses jah abgebrochene Leben durch einige Jahre des seinen zu verlängern.

Leffing wurde mit ber Erwartung, wenig Lefer und noch weniger giltige Richter zu finden, fure erfte Recht behalten haben, batte nicht Berber, wie er lernend und ftreitend an bie "Litteraturbriefe" an= geknüpft, nun im jugendlichen Borgefühl feines ganzen gesthetischen Bermogens bie Luft gleich bas Höchste zu ergreifen burch einen aus Dantgefühl und Wiberspruch gemischten Unti-Laotoon in ben "Kritischen Balbern" gebußt. Fruber und fpater nur ju fehr geneigt, feine Gebankenfulle fturmisch und übersprudelnd an ben Mann zu bringen, zügelte er bies Mal ben kuhnen Drang so energisch wie nie in seiner Jugend und ließ ber erften faft bedingungelofen Auftimmung eine lange, ernfte Brufungszeit folgen. Rurg bor bem Erscheinen bes aus einem Senbichreiben jum Buch berangewachsenen "Erften Balbchens, Herrn Lessings Laokoon gewibmet" (1769) trug er, ein Freund bes litterarischen Berftedspiels, bem verehrten Gegner in einem anonymen Briefe biefelben Betheurungen bor, bie er öffentlich abgab: er fchreibe über, nicht wiber Leffing, er wolle nicht nachsprechen und schmeicheln, fonbern erklaren, ergangen, anregen. In ben Rern ber Leffingichen Lehren einzubringen schien ibm mit Recht bas einzig wurdige, aber noch ausstehenbe Lob. Doch fehlen panegprische Tone nicht, und ber "Laokoon" heißt ihm "ein Werk, an welchem die brei hulbgöttinnen unter ben menschlichen Wiffenschaften, bie Dufe ber Philosophie, ber Poefie, ber Runft bes Schonen geschäftig gewesen". Go vieles ftraubte fich in ihm gegen Leffing, ben "Runftrichter bes Poeten". Gin classi= fcher Vergleich zwischen biefem und bem Lehrer griechischer Runft Bindelmann zeigt unzweibeutig, wohin Berbern fein volles Berg gieht. Leffing gewährt ihm bie eble Luft einer geiftigen Bymnaftit, aber Windelmann führt ben Anbachtigen aus ber Arena in ben Tempel. Ihn lieft er wie einen Homer und Platon, ihn schaut er trunken an wie Windelmann seinen Apoll. Gine Ranie auf ben gottlichen Windel= mann ift im absichtlichsten Gegensate zum "Laokoon" ber Ausklang biefes reichen Runftbekenntniffes. Durch jahrelange Wallfahrten zu ben Alten fühlt Berber sich ber Antike und ihrem Priefter nabe. Er

parobirt Lessings Vorrebe burch bie ftolgen Worte im Epilog: wenn feine Schluffe nicht fo bunbig feien wie bie Leffingiden, fo murben fie bafür mehr nach ber Quelle schmeden. Darum ruft er gartlich und augleich febr anspruchsvoll "Dein homer" und bedauert felbstbewuft fo selten in homerischen Fragen mit herrn Lessing gleich zu antworten. Er lebt und webt in feinen Briechen, aber bie hinreißenben Partien über Homer und auch über Sophokles find, wie intimes Poesieverftanbnis sie auch aussprühen, boch nur selten wirkliche und triftige Beftreitungen ber ruhigen, manchmal einseitigen Gate bes Observators Leffing, ber oft genug zu Berber fagen burfte: ftore meine Rreise nicht. Herber forbert einen zweiten Leffing fur poetische und burgerliche Sittlichkeit, für Poefie und Mufit und legt fich felbst erfolgreich auf bie Scheibekunft, boch immer rebellirt feine ganze Ratur bagegen fich von Lessings Berstand vorwärts gängeln zu lassen. Er enteilt ibm, bort ibn nicht zu Enbe, fällt ihn von ber Seite an. Dehrfach ichiebt er unter, was Leffing nicht fagt noch meint. Er polemisirt wieberholt gegen eigne Misverftanbniffe, um schlieflich bei bemfelben Riel anzutommen. Bon Ginschränkungen gegen ben allein gebietenben Schonheitskanon aus trifft er boch mit Leffing im Broteft gegen alle Fragenvorstellungen, Anochenmanner, Teufelsibole überein. Seine entlehnten Hauptbogmen von Werk und Energie, bie er ber handlung und bem Succeffiben Leffings berebt entgegenftellt, vertragen fich gang wol mit Leffings Coeriftenz und Bewegung, und im haß gegen die tobte Schilberungesucht find ber Verfechter ber Kraft und ber Vertreter bes entwickelnben Nacheinander gang einig, so bag eigentlich in bem reichen Buch viel weniger Ginzelpolemit gegen Leffing ftect, ale herber gu Der Unterschied ber Naturen ift bas Trennenbe. alauben scheint. In einer großen Frage allerdings übertraf und erganzte Berber bie Rritik Leffings: er schied Malerei und Sculptur und stellte bie erstere mit ihrem Figurenbrama viel naber zur Poefie. Seine burch Diberots "Taubstummenbrief" angeregte Überzeugung, die Malerei wende sich an bas Gesicht, die Plastik auch an ben Taftsinn, führte er jedoch erft im vierten, von ihm bem Drud vorenthaltenen "Balbchen" aus und legte biefen Sat - Malerei furs Muge, Bilbhauerei fürs Befühl ber bis 1778 aufgeschobenen Schrift "Plaftit" zu Grunde, bie fich auch mit hiftorischem Sinn gegen bie ausschließliche Beltung bes griechischen

Meals wehrt und boch so sinnlich warm über bellenische Nacktheit und naffe Gewandung handelt. Die Lehre vom "Zutappen", wie bas ber junge Goethe nannte, hat Berber zu Übertreibungen geführt; er scheint manchmal einen Blinben zur Statue zu führen, bag er fie betafte. "Sehe mit fuhlendem Mug', fuhle mit febender Sand" muß es beißen wie in ber Elegie Goethes. Diefer, burch Defer vorbereitet, las ben "Laokoon" zuerst als Leipziger Stubent. "Man muß Jungling sein" fagt uns feine Lebensbeschreibung ...um fich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Leffings "Laotoon" auf uns ausübte, indem biefes Wert uns aus ber Region eines kummerlichen Anschauens in die freien Gefilbe bes Gebankens hinrift. Das fo lange misverftanbene ut pictura poesis mar auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Rebe-Runfte klar. Die Sipfel beiber erschienen nun getrennt, wie nah ihre Bafen auch jusammen= stoken mochten." Er knupft in "Dichtung und Wahrheit" baran einige Erwägungen über Schon und Häflich, bie, soweit fie bie beutsche Runft betreffen, taum biefer Zeit angehören, aber ein Jugenbbrief fpricht von bem Eroberer Leffing, ber in Berbere Balbchen garftig Holz machen möchte. Leffing hatte vielmehr feine Freude an ber aus bem Vollen geschöpften fritischen Gabe und murbe in biefer Gefinnung fich mit herber in einer Fortsetzung bes "Laotoon" auseinanbergefett haben.

"Laokoon" blieb Torfo. Bielleicht wären gar bloße Materialien aus bem Nachlaß auf uns gekommen, wenn Lessing nicht burch eine gewichtige kunstwissenschaftliche Leistung ben beutschen Höfen hätte sagen wollen: hier bin ich. A. Schöne hat scharfsinnig ben Zusammenhang bes fragmentarischen Werkes und trüglicher Hoffnungen Lessings nachgewiesen.

Wir wissen, daß die im siebenjährigen Kriege geleisteten Dienste für den Breslauer Secretär ohne Frucht geblieben waren. Im October 1764 stand er wieder frei da, aber wenn er dieses ungebundene Recht der Selbstbestimmung rühmte und seine alte Abneigung gegen amt-lichen Zwang von neuem betonte, so mußte ihn doch die Sorge um die Zukunft bedrängen, denn außer Büchern durste er wenig sein nennen, schriftstellerischer Gewinn war unsicher, die Nothlage in Kamenz stieg, und außer dem armen, fast demuthig zu ihm redenden Vater

faben auch bie erwachsenen Brüber in Gottholb ihren einzigen Helfer. Ru Neujahr 1765 ist er entschlossen aus Breslau, wo er sich erst lange genug getummelt und bann lange genug an ftiller Arbeit gelabt hatte, mo ihn aber nichts fesselte, nach Berlin gurudgutehren. Dort erwarteten ibn treue Freunde. Es galt nur fallengelaffene Kaben wieder aufzuheben, und bem bemahrten Secretar Tauentziens, bem auswartigen Mitaliebe ber Atabemie follte wol leichter glücken, mas bem unreifen Dolmetich Boltaires und bem unfteten Litteraten entgangen mar. Zum letten Male fest er feine hoffnungen auf bie Stadt Friedrichs bes Großen. Schon öftere enttauscht, behalt er biefe Buniche und Plane für sich und läßt es ber Familie gegenüber bei burftigen Anbeutungen Die Abreise wird auf Mitte April anberaumt, unterwegs will er befreundete Abelige befuchen, wol Bekannte von Berlin ber und aus bem Rriegsleben, und auch jest nicht an Frankfurt, bem Grabe Rleists vorbeieilen. Er spricht von keinem bauernben Aufenthalt und hat von vornherein für ben Fall, daß ihn nicht "gewisse Umstände" in Berlin festhalten, eine Reise nach Dresben auf sein Brogramm gesett.' Dieser reichlich bemeffene Besuch ber fachsischen Sauptstadt, ber natürlich auch einen Abstecher nach Ramenz erlaubte, wird aber verschoben und geradezu von bem Abschluß einer Schrift abhängig gemacht. Es handelt sich nur um ben "Laokoon", als Lessing am 4. Juli fdreibt, er muffe "auch vorber noch etwas bruden laffen, ohne welchem meine Reise vergebens sein wurde." Er fag nun ichon fechs Wochen in Berlin, wo ihn ber schlimmfte Wirrwarr burch bie Lüberlichkeit bes Bebienten und die zu beschaffende neue Einrichtung erwartet hatte. Mit großer Sorgfalt murbe im Winter ber Druck bes "Laokoon" betrieben. Das Buch erschien nächste Oftern, zu bem Termin alfo, ben Leffing neuerbings fur bie Fahrt nach Dresben bestimmt hatte. Ohne Zusenbung und Widmung glaubte er, burch ein folches zugleich wissenschaftlich gebiegenes und formschönes Werk legitimirt, in ber vornehmsten Kunftstadt Deutschlands perfonlich erscheinen und auf einen würdigen Plat ba gablen zu burfen, wo Windelmann geforbert und außer anderen hageborn angestellt mar. Unterbessen schien Berlin eine greifbarere Aussicht zu gemähren als Dresben, benn mahrenb hier eine Stelle für Leffing erft zu ichaffen mar, fab er bort eine Lude, bie er trefflich ausfullen konnte. Schon Rleift hatte, wie oben bemerkt,

fich 1757 angestrengt seinem Leffing einen Bosten an ber Berliner Bibliothet zu verschaffen, boch mar bem alternben Gaultier be la Croze, welcher auch bas Antiquitäten= und Medaillencabinet verwaltete, bereits ein Abjunct bestellt worben. Gebeimerath be la Croze ftarb am 21. Februar 1765, Hofrath Stofch übernahm jene mit ber Bibliothet verbunbenen Sammlungen, bie verwahrlofte Bibliothek harrte eines fundigen, gelehrten Ordners und Mehrers. Lessing mag noch in Breslau von einem foniglichen Refeript gehort haben, bemzufolge bie nöthige Reform gleich nach bem balb zu erwartenben Tobe Crozesf erfolgen follte. Freunde und Bonner richteten feinen Blick auf bieses Biel. So enthullen fich bie "gewissen Umstande" in bem citirten Brie Was folgte, ift nicht ganz aufgeklart und wibernach Ramenz. Babrend Sulger bie Belegenheit fur Leffing zu wirken ipruchslos. trot ben alten an Rleift abgegebenen Betheurungen theils aus Sympathie für einen anbern glanzenben Canbibaten, theils aus beimlicher Berftimmung gegen Leffing vorbeiließ, foll nach einer Berfion ber wackere, akademisch gebilbete Oberft Quintus Jeilius sogleich, b. h. im Sommer 1765, Leffing beim König in Borichlag gebracht haben. In ber That: "einen gelehrten und zur Aufficht und Unterhaltung einer öffentlichen Bibliothet recht fehr begabten und in ben Wiffenschaften geübten Mann", wie ihn ber Cabinetsbefehl forberte. Friedrich aber, ber von Leffing nicht viel mehr wußte, als was ein ungludlich scharfes Gebächtnis über ben alten Hanbel mit Voltaire fich gegenwärtig hielt. wies biefe Zumuthung turz zurud. Nun wurde Windelmanns Canbibatur gestellt und biese Wahl von Quintus Milius als einstigem Hallenser Commilito, von Sulzer als schöngeistigem und hilfsbedürftigen Alterthumsfreund, von Nicolai, ber wol ben naberen Genoffen für unmöglich hielt, als immer rührigem Bermittler betrieben. Mehrmals während ber letten Jahre hatte eine Berbindung zwischen bem König und bem markischen Romer in ber Luft geschwebt: es war an eine regelmäßige romische Correspondeng nach bem Dufter ber von Grimm in Baris geführten, an Ciceronebienste bei einer etwaigen Romfahrt Friedrichs II., auch an eine Berufung vergebens gebacht werben. Jest empfing Windelmann burch Nicolai einen formlichen Antrag mit ber Bemerkung, er konne in seinen Bedingungen bis auf zweitausenb Thaler Gehalt geben. Eine patriotische Anwandlung ergriff ben unter

füblichem Himmel fo eingelebten Bunftling bes Carbinals Albani. Ohne eine Vorahnung bes franthaften Schaubers, ber ihn fvater fern von Stalien im rauben Deutschland ichuttelte, und ohne seiner archaologischen, nur in Rom erfüllbaren Bflichten fogleich zu gebenten, überrafchte Windelmann, auch burch falfche Illufionen von einer reichen Gelegenheit zu mundlicher Lehre geblenbet, burch ein Ja. Die unausbleibliche Reue ersparte ibm, freilich in beleibigenbster Beise, ber abschlägige Bescheib bes Königs an bie, welche von ber geforberten ober richtiger als Marimalgehalt angebotenen Summe fprachen. Für einen Deutschen seien tausenb Thaler genug, lautete bie nieberschlagenbe Antwort, ber auch die bringenbste Rudficht auf die angegriffenen Staatsfinangen nichts von ihrer peinlichen Bitterfeit nimmt. Aber für Leffings Wünsche waren tausend Thaler wirklich genug gewesen, und ihm hatten in ber Bibliothet im Luftgarten teine sehnsuchtigen Traume von Rom und ben verlassenen Berrlichkeiten bie Seele gebrudt. Sollte man es nicht noch einmal wagen, ober, falls jener frühere Vorschlag un= glaubwurbig ift, follte man es nicht jett magen? Eine Paufe trat ein. Der für Berlin und Dresben fragmentarisch beschleunigte "Laokoon" Burbigte ibn ber Konig eines rafchen Blides, fo zeigte gleich ber Eingang mahrlich keinen beutschen "Bebanten" und konnte ben hohen Herren leicht von einem Borurtheil curiren; bas Enbe gab in Baples beliebter Beise stropenbe Fugnoten, im Text aber ben Beweis, Windelmann fei biesseits ber Alpen nicht ohne Rivalen; wogegen sich selbst französische Freunde bes Königs wie Marquis b'Argens nicht verschloffen. Ware es ferner nicht möglich, bag ber fpatere (il y a quelques années 1770?) Einfall ben "Laotoon" französisch fortzuseten auf einen alteren Berliner Blan gurudginge, bag bie frangöfisch wiebergegebene Ginleitung blog ein zurudgelegtes Blatt mit kleinen Anberungen ware? Für Friedrich II. Simonide ftatt "ber griechische Boltaire", für ihn bie boch etwas breifte Berficherung, bem Berfasser sei in berlei Materien bas Frangosische ebenso geläufig als bas Deutsche? Denn Frangösisch wurde geforbert, und baran scheiterte fpater Henne. Auf ber anbern Seite: welche nie kleinlich rechnenbe Bornehmheit Leffings! Er hat kein Wort gegen frangofische Dichtung und Forschung in seinem Buch unterbrudt. Er giebt fich, obgleich bie Polemit gegen Windelmann ein gesuchtes Nachspiel ift, nicht ben Schein eines

Triumphes, sondern beugt sich als Schüler vor dem Meister. Noch mehr: der dritte Theil des "Laokoon" sollte mit einem Mahnruf zur tünstlerischen Berherrlichung des siebenjährigen Krieges und seines Hauptheros schließen, denn nichts anderes bedeutet die beabsichtigte "Ermunterung die bildenden Künstler aus den alten Zeiten zurückzurusen und sie mit Begebenheiten unserer itzigen Zeit zu beschäftigen. Aristoteles Rath, die Thaten Alexanders zu malen." Er hat nur das allerletzte Glied dieses Gedankens im 11. Cap. vorweggenommen, aber selbst die leiseste, seinste Schmeichelei verschmäht und erst, als er viel härter denn Windelmann fortgestoßen war, dem König öffentlich in "Minna von Barnhelm" schlicht und groß gehuldigt.

Die Wartezeit in Berlin mochte ihm mit ihren Anfragen und Gerüchten verbriefilich fein, fonst ware er schwerlich als Gesellschafter bes halbwuchsigen b. Brenkenhof im Sommer nach Abrmont gereift. benn ber frankelnbe Jungling konnte ihm geiftig nichts geben, und etwa ber klugen Rudficht auf ben fehr einflugreichen Bater beffelben alle Reigungen zu opfern mar Leffings Sache gar nicht. Gin Nebenmotivist es boch wol gewesen. Das Bab verschaffte ihm wenigstens eine flüchtige Begegnung mit Möfer. Auf ber Rückreise hielt er in Böttingen an, ber Zeiten gebenkenb, wo ihn ber Bater bier in bie Universitätscarriere ichieben wollte, wo ihn bon bier aus ber Beifall Michaelis' ehrte. Jest besuchte er ihn als ein führenber Schriftsteller und gab in frischen Gesprächen bem berühmten Orientalisten bie Un= regung zu einer popularen, nicht nur für gelehrte Lateiner geschriebenen Bibelarbeit. Er befestigte bie alte Freundschaft mit Raftner, ging sicherlich an Henne nicht vorbei und schloß auf ber Bibliothet mit bem in spanischen Dingen fehr bewanderten Dieze eine bleibenbe Berbindung. Cassel und seine Sammlungen wurden rasch betrachtet. In Salberstadt nahm ihn Gleim gaftlich auf, boch scheint Lessing in ben behaglichen Erholungsftunden bei bem liebevollen Suttner feine erregten Bebanken über Berlin verborgen zu haben. Db bie Entscheibung gegen Enbe ber Reise ober balb barauf gefallen ift, wissen wir nicht. Quintus Milius murbe ein fur alle Mal mit seiner laftigen Empfehlung abgewiesen; freimuthige Worte zu Bunften ber Deutschen hatten nur zur Folge, baß Friedrich einen Bibliothekar aus Paris zu verschreiben beschloß. Auf bem Schauplat, ber einem Windelmann, einem Leffing burch

unverftandigen Gigenfinn versperrt blieb, spielte nun eine klägliche Karce. Daß ber König Windelmann mit einem verkommenen Aubiteur verwechselt habe, burfte apotruph fein, aber feinen frangofischen Bibliothekar hat er burch ein wunderliches, vielleicht von Betrug nicht freies Quiproquo erhalten. Intereffirt für bie älteren Lettres philosophiques sur les physionomies bes Bernety, fragt er feinen Finanzbeamten bieses Namens, ob ber Schriftsteller Pernety mit ihm verwandt sei, und erhalt bie Antwort "Er ift mein Bruber." So wird ftatt bes Lvoner Canonicus Jacques P. im Jahre 1767 fein Better, ber Pariser Benebictiner Antoine Joseph B., ber über Mythologie und hieroglyphit geschrieben hatte, berufen, ein Fünfziger ohne jebe Befähigung für feine Aufgabe, welcher ber Bibliothet gar nichts leiftete und 1783, bon Stofc collegial gepeinigt und in seinem wirren Kopf burch lächerliche Orakel über einen in ber Mark losbrechenben Weltuntergang verftort, nach Paris zurudtehrte. Gine Schanbe für bie beutschen Zuftanbe bes achtzehnten Sahrhunderts, daß er nicht immer bort geblieben ift. Den jungen Leffing vertrieb ein Frangose bom Range Boltaires, ben reifen Leffing verwarf Friedrich einem kleinen frangofischen Schriftsteller ju Liebe, ben man noch bazu mit einem anbern verwechselte. Doch hat Leffing bas Satyrspiel nicht mehr in Berlin mitgemacht. Es scheint, bag ber Schiffbruch seiner hoffnungen in ben October 1766 fallt, wenigstens schreibt er am 31. an Gleim so abgeriffen, wie bie Aufregung Leffings sich gern ausbrückt: "Ich bin inbeß krank gewesen; ich bin verreiset und wieber verreifet gemefen; ich habe Berbruf, ich habe Befchaftigungen gehabt." Dem Bater theilt er nach geraumer Zeit unmuthig mit: "Sch bin von Berlin weggezogen, nachbem mir bas Ginzige, worauf ich so lange gehofft, worauf man mich fo lange vertröftet, fehlgeschlagen." Nach solchen Erfahrungen konnte allerbings ber Spruch "es kommt boch nischt babei beraus" zur stehenden Rebewendung bei Lessing werden, ber fortan einen heftigen Groll gegen bie Stätte fo unverbienter Niederlagen nicht mehr überwand. Was hatte ich auf ber verzweifelten Galeere zu suchen? ruft er bitter, bas Wort Molieres fehr ironisch auf bie "Konigin ber Stabte" anwendend. Die gepriesene Berliner Freiheit entlodt ihm eine bittere Parobie; er wirft bem felbstzufriebenen Berliner Pfahlburger und Aufflarer Nicolai harte Worte über ein frangösirtes Berlin und vornehmen Sofpobel, über die einzige verächtliche Freiheit ber irreligiösen Sottise ins Gesicht, und Preußen heißt ihm bas sclavischste Land von Europa. So war sein Eindruck; nie aber hat ihn die persönliche Unbill blind gemacht gegen die "glorreiche Sclaverei," in welcher der früh gealterte, vereinsamte, freudlose Preußenstönig sich verzehrte.

In Berlin konnte Leffing felbstverständlich nach folcher Enttäuschung nicht bleiben. Auch ber geschworene Preufe Gleim mußte bas einsehen; er schreibt spater brav und treffend: "himmel und Solle batte ich bewegt, Sie bei uns zu behalten, mare ich, wie z. E. Sulzer, zu Berlin gewesen. Denn nicht Dem, ber wegen seiner frangofischen Erziehung gleichgiltig gegen Alles, was beutsch ift, geworben, sonbern allen benen, die fich für beutsche Batrioten ausgeben und nicht alle möglichen Bege eingeschlagen find, einen Leffing bei uns zu behalten: Diesen nur leg' ich es jur Laft, bag wir ihn verlieren." Der Gute mare gleich mit bem ersten Beitrag zu einer Ehrengabe bervorgetreten. und er spielte in Dresben ben eifrigsten Lobrebner Leffings, sowie er und fein Kreis im Winter 1766 auf 1767 für Leffings Berufung nach Caffel febr ernstlich wirkten. Leicht ware Lessing Leiter ber bortigen Runft= sammlungen und Professor ber Alterthumer am Carolinum geworben. wenn er sich nicht inzwischen auf einem ganz anbern Felbe verpflichtet gehabt hatte. Der "Laokoon" heißt nun eine Rebenarbeit. Seine Lofung icopft er raich entichloffen aus Juvenal:

Quod non dant proceres, dabit histrio. Er verschreibt sich bem Theater.

## VI. Capitel. Hamburg.

## 1. Die Samburgifche Dramaturgie.

Und auf ber Spur bes Griechen und bes Britten, Sft er bem beffern Ruhme nachgeschritten.

In ber Buhnengeschichte unfrer hervorragenbsten Theaterstabte bes achtzehnten Sahrhunderts fteht Leffings Rame verzeichnet. Leipzig fab feine taftenben Schritte auf ben ichon morich geworbenen Brettern ber Neuberin und zog ihn später als treue Berberge ber beutschen Schauspielkunft nochmals an sich. Wenig fehlte, bag Wien mit einem versprengten Sauflein ber Neuberschen Truppe auch beren jungen Freund gewonnen und im Unfang einer "regelmäßigen" Buhnenreform festgehalten hatte. Doch ber Jungling ging nur eine lodere Berbinbung ein, und ber Mann, ber in Wien vorsprach, zu bem Raunit feinen Boten fandte, ward bem aufsteigenben Burgtheater ein Berather aus ber Ferne. Als Mannheim, ber Berb bes burgerlichen Dramas, ein Nationaltheater errichtete, wurde Leffing fogleich zum Leiter auserfeben. In allen Rothen und hoffnungen unfere Schauspiele kannte man keine höhere Autoritat über ihm. Er felbst hing mit ganger Seele an biefer Entwidlung, unterhielt von Anbeginn perfonliche Beziehungen zu ben Romöbianten, beschleunigte burch fein bramatisches Schaffen ben Fortgang bes beutschen Luft= und Trauerspiels, ruttelte bie Dichter, Dar= steller und Buhörer auf und fand von jeder Abschweifung im Augenblid ben Rudweg auf fein Lieblingefelb. Gerabe vom "Laotoon" aus war bie Brude leicht zu schlagen: ba wird Shakespeare auf ben Schilb gehoben, ba verblaßt bas Truggolb ber Frangofen vor bem ftillen Glanz ber Alten, beren Runft auf ber oberften Staffel geschaut wirb, ba sollte bas Drama als höchste bichterische Gattung anerkannt und abgegrenzt und auch die lebendige Malerei des Schauspielers, ein altes Thema Lessings, behandelt werden. Bei solchen Verbindungskanälen zwischen dem eben abgebrochenen Werk und bramaturgischen Bestrebungen mußte auch ohne den Berliner Misersolg eine festere Anknüpfung mit dem Theater sehr viel Lockendes für Lessing haben. Niemand hätte ja freudiger als er die bittere Verneinung der "Litteraturbriefe" durch eine frohe Bekräftigung verdrängt: wir haben ein Theater, wir haben Schauspieler, wir haben ein Publicum.

Ehrliche Anstrengungen zur Reform ber beutschen Theaterzuftanbe Nachbem bie englischen Hoftruppen kleinerer waren nichts Neues. Fürsten im siebzehnten Jahrhundert undisciplinirten einheimischen Banden Blat gemacht hatten, versuchte endlich Magister Beltheim mit richtigem Blid und ohne Überfturzung eine aufere und innere Sauberung ber Er scheiterte in Sachsen und ging in Hamburg unter. Auch Neubers fanben in Sachsen fein bauernbes Blud und verließen ben hamburger Schauplat mit vorwurfsvollen Worten. reform burch bie Principalschaft war ein Wiberspruch in sich, benn nur wenn dies mubselige, nach Brot gebende, beimatlose Bagabunbenleben und bie nothgebrungene volle ober halbe Rudficht auf ein wechselndes Barterre weafielen und eine sichere Beständigkeit eintrat, konnten Darftellende, Dichter und Geniegende unter ber Obhut bes Staates, bes Hofes, ber Großstadt gemeinsam bas Beil ber Musen forbern. Allzu lange verschloß ber unbeutsche Runftgeschmad ber beutschen Fürsten sein Dhr gegen biefe ichreienben Beburfniffe, und erft nachbem große Brivatunternehmungen elend gescheitert waren, schritten fie gur Grunbung sogenannter Nationaltheater, benen bie erfte Bebingung bes Bebeihens nicht fehlte, nämlich finanzielle Sicherung. Die klarsten Reformvorschläge, von Winken Bpras abgesehen, machte ber freige= wordene Gottschebianer J. E. Schlegel, aber für Danemark, seine neue heimat, nicht für Deutschland. 1764 erschienen im britten Banbe ber von bem Bruber bes Verftorbenen gesammelten Werke mehrere Abhandlungen, welche bie Schaben bes frangofifchen Repertoires icharf beleuchteten und ein freimuthiges Programm zur Neugestaltung bes ganzen Theaterwefens vorlegten. Schlegel will die "Ginfalt" ber Antike burch keine Parifer Brille betrachten und, wie bie Griechen, die Natur

im Philottet ohne Efel bewundern. Er erhebt ben großen Stil bes hellenischen Dramas, wo keine Declamation sich spreizt und ohne Romanverwirrungen, einförmige Liebeserklärungen und unindividuelle winfelnbe helben "alle Zufälle aus ben Charafteren ber Berfonen" fließen. Nicht in ber Polemit gegen ben Sanswurft liegt fur ibn bie wahre Reinigung bes Theaters, "benn bas ift nicht genug, baf Unflatereien baraus verbannt find; Liebesverwirrungen, Intriguen ber Helben und die Spruche ber Opernmoral, wovon auch die Tragodien voll sind, find ebenso gefährlich." Wie Lessing in ben "Litteratur= briefen" leiten ihn vollerpsychologische Bergleiche ju bem Schluffe, bag in ben nördlichen Ländern die conventionelle Liebe als Haupthebel ber Tragobie nicht die gleiche Wirtung thue wie in romanischen, daß ihnen bie englische Runftweise viel gemäßer sei, daß man fehr thoricht aus einem nationalen Theater ein frangofisches in beutscher Sprache gemacht und bas englische Drama aus Unverftand angeklagt habe, weil es bem Parifer wiberfpreche ,und weil bie Poeten in England ihre Stude nicht nach Recepten machen, wie bas Frauenzimmer seine Bubbings." Gegen die hohlen clafficiftischen Regeln spielt er ben Trumpf aus: "Die Wahrheit zu gestehen, beobachten bie Englander, bie fich keiner Einheit bes Ortes ruhmen, biefelbe großentheils viel beffer als bie Frangosen, die sich viel bamit wissen, daß sie die Regeln bes Aristoteles jo genau beobachten." Da aber ein fünftlerisches Repertoire nur in einem nicht allen Wechselfällen ber Principalschaft unterworfenen, sonbern "beständigen Theater" gebeihen tann, forbert er für Ropenhagen eine Buhne, ber ein kundiger Dramaturg mit Gehalt und einem Antheil am Bewinn vorstehe; bie Schauspieler sollen ohne jebe Sorge um die Tageseinnahme eine wurdige Befolbung genießen, ber Dichter aber — eine bebeutsame Neuerung — immer ben Erlos ber fünften Aufführung als Tantieme einstreichen.

Haaterstadt Nordbeutschlands, versuchte Schlegels fromme Wünsche zu verwirklichen. Hier war man in keinen ängstlichen Schranken befangen. Der behagliche niedersächsische Realismus ergeste sich seit vielen Jahrzehnten an plattbeutschen Komöbien, die Holbergschen Lustspiele empfing man nachbarlich aus erster Hand, die Handelsverbindungen hatten den frühesten Import englischer Litteratur herbeigeführt und ein Hamburger

hatte querft von bem "berühmten Tragicus" Shakespeare gesprochen. Aber auch Frankreich und Obersachsen sandten ihre geistige Waare auf biefen Plat, und in einem beliebten Localftud murbe ber Samburger "Bookesbeutel" ober Schlenbrian an bem artigen Kleinparifer Wit und Benehmen gemeffen. Die Saupt= und Staatsaction, bie Sarlefinabe, bie frangofisch-fachfische Romobie, bie burch Gottschebs Schule angeeignete Tragobie, bas burgerliche Trauerspiel Englands, alles batte in hamburg Aufnahme gefunden. Anfangs unter Schwierigkeiten, benn. burch lange Sahre obenauf, rif bie Oper, bis fie einer langsamen Berbrodelung verfiel, alle Mittel und Intereffen an fich. Glangvoll, im Bomp ber Decorationen schwelgenb, hatte fie 1678 ein eigenes haus am Ganfemarkt bezogen und ein berudenbes Regiment entfaltet. bem die Alüche ber emporten Orthodoxie keinen Abbruch thaten. Sobe Berge von Libretti thurmten fich auf, ein Gemengfel aus heroischen, allegorischen, hiftorischen, schäferlichen, poffenhaften, verftiegenen und platten, schwülftigen und nieberbeutschen, steifen und ausgelaffenen Elementen, zubereitet von flinken Litteraten und eifrigen Dilettanten. Die Dichtung Samburgs gab fich zeitweise gang ben Forberungen ber Oper, bes Oratoriums, ber Cantate und Serenate bin. Sanbel legte hier einen Theil seiner großen Laufbahn zurud. Der geniale Reiser ichentte fein volles, muhelos und melobifch fprubelnbes Schaffen ben Aber ichon Bartholb Feind in ben "Gebanken über Hamburgern. bie Opera" rügte bie einreißenbe "größeste bassesse eines mauvais Diese Alleinherrschaft eines im Durchschnitt sehr außerlichen, flüchtigem Ohrenschmaus und sinnlicher Augenweibe fronenben Opern= mefens mar eine schlechte Vorbereitung zum Drama, so bag erft nach bem Tobe ber langft bem Marasmus verfallenen Oper, also um bie Mitte bes Jahrhunderts, und nachbem bas Opernhaus fast einer Ruine glich, gastirende Truppen ihre Rechnung fanden und viel, viel länger, über Lessing, Schröber, Schmibt hinaus harte Rlagen über ben Mangel an ernfter Theilnahme fehr berechtigt waren. Wenn noch Schröber fich in Rampfen gegen eingewurzelte Ubel aufrieb und fein funftlerischer Erbe, ber "alte Schmibt", mit ben Dramen Goethes und Schillers ichlechte, mit benen Leffings aber bie ichlechteften Raffen machte, fo fpringen bie fehr erheblichen Schwierigkeiten für ältere Unternehmer ins Auge. Die besten Truppen versuchten in hamburg ihr

Glück: was ber Neuberin mislungen war, gelang feit 1756 bem in ihrer Banbe ausgebilbeten Schonemann leiblich und noch beffer von 1758 bis 1763 bem uns von Leipzig ber befannten Roch, welchem Adermann folgte. Indem biefe Manner wesentlich benselben Grunbfagen bulbigten und burch ben Übergang erfter Mitglieber von einem Brincipal jum anbern fowol im Buhnenensemble und im collegialen Bertehr, wie im Berhaltnis zum Bublicum eine erfreulich machfenbe gute Trabition eintrat, ichien bie Zeit für bauernbe Gründungen reif. 1765 wurbe bas Operngebaube abgebrochen und an berfelben Stelle binnen weniger Monate ein unscheinbares, aber geräumiges Schauspielhaus errichtet, weldes ber Gigenthumer Ronrad Ernft Adermann. Schröbers Stiefvater und Bater ber bamals noch in ben Kinberschuhen ftedenben Charlotte, am 31. Juli eröffnete. Giner frangofischen Tragodie ging "Die Komobie im Tempel ber Tugenb" voraus. Schabe nur, bag biefem Tempel bie nothige Ordnung und Gintracht fehlte, benn Adermann erwies fich als schlechten Haushalter, überzahlte bas von ber schauluftigen Lebewelt geforberte Ballet und erlag bald trop bem guten Repertoire und ber trefflichen Darstellung theils seiner Kinangklemme, theils cliquenhaften Ranten. Lettere murben besonders von dem Berfaffer jenes tugenbhaften Borfviels betrieben. Gine herrschlüchtige Beroine schurte in hamburg bas Feuer, welches Johann Friedrich Lowen, Schonemanne Schwiegersohn, burch feinbselige Brofchuren von Schwerin aus egoistisch anfachte, benn ihn gelüstete, sich ftatt seines kummerlichen Secretarpoftens eine maggebenbe Stelle am hamburger Theater und zugleich seiner zu unfreiwilliger Duße verurtheilten jungen Frau ein vortheilhaftes Engagement zu erobern. Löwen, ein beweglicher, aber flacher Poet, beffen possirliche Romangen einst weit verbreitet waren, empfahl fich burch perfonliche Verbindungen, eine lange Bekanntichaft mit bem Theater, ein theoretisches Buchlein über Mimit, leichte Broben in ber komischen Gattung, Bearbeitungen und reformatorische Auseinandersetzungen für eine leitende Stelle. 1766 erschien seine Tenbengschrift "Geschichte bes beutschen Theaters", erbarmlich in ber flüchtigen übersicht über frühere Berioben — nennt er boch Reuchlin "einen gewiffen Reichlin" -, lehrreich für bie freilich sehr mit Absicht recht schwarz gemalten Wanbertruppen bes achtzehnten Jahrhunderts, vielfach birect an bie "Litteraturbriefe" anknupfenb. Er bewundert Corneille,

tritt aber auch für bas burgerliche Trauerspiel ein, stößt gern in bas Horn Diberots und wirft bem beutschen Luftspiel Mangel an Belt= tenntnis vor. Seine Anklagen betreffen bie Ungebilbetheit ber Principale und - Ethof ausgenommen - ber Acteurs, die schlechte Lebensart bes Stanbes, bie üble Finangwirthschaft, bie niebrig burlesten Bestanbtheile bes Repertoires, bie Gleichgiltigkeit ber Fürsten und Magistrate, bas Borurtheil ber Geiftlichkeit, ben Mangel an frangofischer Centralisation. Seine Forberungen find breierlei. Der Souveran ober bie Republik muffe bas Theater ber Principalichaft entreißen und einen Intenbanten anftellen; bafur mare, ba Wien litterarifch gurudgeblieben, Berlin ber berufene Ort, wegen feiner Dichter und Kritiker und burch einen mach= tigen Fürften, beffen bisherige Lauheit Lowen gang vernünftig begreift. Es muffe eine Theaterakabemie errichtet werben. Enblich: "Man mußte ben Stand ber Komobianten vorzüglich ehrwurdig zu machen suchen", jebe Ausschreitung ftreng ahnben und wie in Rom bas Bühnenwesen tuchtigen Cenforen zuweisen.

Alles schien nach Wunsch zu gerathen. Adermann befand sich in veinlicher Gelbverlegenheit. Die erfte Belbin Frau Benfel, froh eine mehr Inrifche Rivalin, die auch von Goethe bewunderte Caroline Schulze, herauszubeißen und allein im Saufe zu gebieten, brangte ihren Galan, ben Raufmann Abel Sepler, mit Adermann zu verhandeln und sich an bie Spite eines Confortiums zu stellen, bem ber in bie Reihe ber Truppe zurudtretenbe Director wirklich am 24. October 1766 fein Theater auf gebn Sabre verpachtete. Man erneuerte alte und schloß einige neue Engagemente. Löwen wurde artiftischer Director und überfiebelte mit feiner ber Buhne wiebergegebenen Gattin. Gin aus Baris empfohlener Decorateur traf ein, auf welchen bie Zeitungereclame ebenso hinwies wie auf bie Hauptacteurs, ben Kostenaufwand für ein, balb unzulänglich befundenes, Ballet, bas reformirte Orchester, bie nach kunstlerischen Grundfagen eingerichtete Zwischenmusit. Bescheiben batte Adermann bas Scepter niebergelegt, indem er das Bublicum bat seinen berufenen Nachfolgern durch fort= dauernbe Gewogenheit ihr ruhmmurbiges Borhaben zur hebung bes Theaters zu erleichtern. Als sei schon jeber Sieg gewonnen, stieß im October 1766 Löwen mit einer "Borläufigen Nachricht von der auf Oftern vorzunehmenden Beränderung des Hamburgischen Theaters" selbstgefällig in die Trompete. Aber ohne einen Theaterdichter war das Programm Somibt, Leffing. 11.

nicht gang erfüllt; nur Leffing ober Weiße konnten in Frage kommen: Beife flebte an ber fachfischen Scholle, Leffing ftand ungebunden ba. Bielleicht war ber Kaufmann Wesseln, ber im November einen für unsere Frage gleichgiltigen Brief Löwens (Samburg 4. Nov. 66) sammt ber Brofcure bei Nicolai abgab, beauftragt Leffing auszuhorchen, ob man wol auf ihn gablen burfe. Diese Runbe mußte bem Tiefgekrankten als Rettungsanker erscheinen. Von ber alten Liebe zum Theater entflammt, ber hamburger Tage von 1756 und ber mit Ethof geschloffenen Befanntichaft bentent, ichiebt er ben gebruckten "Laokoon", ber ibm tein Beil gebracht, bei Seite und zieht bie banbichriftliche .. Minna bon Barnhelm" hervor um feine Butunft auf biefe Rarte gu feten. Er fragt fich, ob er über ben gelehrten Arbeiten nicht schon zuviel Frische bes Beistes eingebugt babe, und hofft in ber Luft eines berbeifungsvollen "Nationaltheaters" bichterisch aufzuleben. ihn ohne langes Sin= und Berfchreiben bie "hamburgische Entreprise" mit eigenen Augen zu prufen. Am 22. December befindet er fich ichon einige Wochen an ber Mfter und fann bem Bruber Karl, seinem Berliner Stubengenoffen, melben, bie bewußte Sache nehme einen febr guten Bang; es tomme nur auf ibn an fie mit ben vortheilhafteften Bebingungen abzuschließen. In ber richtigen überzeugung, welch ein Geminn icon ber Name Leffing für bas Unternehmen fei, bot ihm bie Gefellichaft bas ansehnliche Jahresgehalt von 3200 Mark heutiger Rechnung. Das Gelb aber, so willtommen es war, konnte nicht allein entscheiben, und gegen die förmliche Bestallung als "Theaterdichter" erhoben sich in Leffing gerechte Bebenken, gehörte er boch nicht zu ben ruftigen Arbeitern, die ihre Stude ju beftimmten Terminen punktlich einliefern. Er war gewohnt rafch zu entwerfen, langfam zu prufen, nach Luft zu paufiren und in ber letten Geftaltung jedes Gatchen feiner treuen Gehilfin, ber Rritit, vorzulegen. "Wenn ich mit ihrer Silfe etwas zu Stande bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talenten ohne Rritik machen murbe: fo kostet es mich so viel Zeit, ich muß von anbern Geschäften fo frei, von unwillfürlichen Zerftreuungen so ununterbrochen fein, ich muß meine gange Belefenheit fo gegenwärtig haben, ich muß bei jebem Schritte alle Bemerkungen, bie ich jemals über Sitten und Leibenschaften gemacht, fo rubig burchlaufen können; bak zu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten foll,

niemand in ber Welt ungeschickter sein tann, als ich." In biesem Sinne wird er gleich bamals ben Antrag Hamburgs Golboni zu werben abgelebnt baben. Ohne bestimmte Verpflichtungen traf man ..eine Art von Abkommen, welches mir auf einige Jahre ein ruhiges und angenehmes Leben verspricht . . . . . Ich will meine theatralischen Werke, welche langft auf bie lette Sand gewartet haben, bafelbit voll= Bon regelmäßigen Theaterberichten enben und aufführen laffen." scheint mabrent jenes Besuches noch gar nicht bie Rebe gemesen zu fein, fonbern nur von "einer Art" Berfprechen zwanglos für bie National= buhne zu schaffen. Die Rollen ber "Minna" konnten ja fogleich vertheilt werben, und jener Absage zum Trot überkam ben Sanguinifer in ber Zwischenzeit zu Berlin wieber bas lange vermifte, ben Lope berausforbernbe Kraftgefühl, so baß er unter ben Freunden luftig wettete. jeben beliebigen Stoff wolle er zu einem Luftspiel verarbeiten, und alshalb ben vorgeschlagenen "Schlaftrunt" mit findiger Technit in Angriff nahm. Mittler Beile tam ben "Entrepreneurs" ber Ginfall eben bas an Leffing zu nuten, mas ihm bie regelmäßige Tagesarbeit als Theaterbichter verbot, die Rritik, und bem beutschen Nationaltheater ben ersten Rrititer Deutschlands als ftanbigen Berichterftatter zu geminnen. Rugleich follte ber "Consulent" Leffing Sitz und Stimme im Bermaltungsausschuß haben, boch ift uns weber bie Zeit ber festen Übereintunft, noch bas Maß feiner Befugniffe und Obliegenheiten genauer bekannt. In erfter Linie murbe er ber officielle Journalist ber neuen Buhne und ging als solcher Anfang April 1767 eilig, sogar ohne sich von bem Bruber zu verabschieben, nach hamburg ab.

"Als vor Jahr und Tag" erzählt er am Ende seiner an Ente täuschungen reichen Dramaturgie "einige gute Leute hier den Einfall bekamen, einen Versuch zu machen, ob nicht für das deutsche Theater sich etwas mehr thun lasse, als unter der Verwaltung eines sogenannten Principals geschehen könne: so weiß ich nicht, wie man auf mich dabei siel und sich träumen ließ, daß ich bei diesem Unternehmen wol nühlich sein könnte? — Ich stand eben am Warkte und war müßig; niemand wollte mich dingen: ohne Zweisel, weil mich niemand zu brauchen wußte; bis gerade auf diese Freunde! — Noch sind mir in meinem Leben alle Beschäftigungen sehr gleichgiltig gewesen: ich habe mich nie zu einer gedrungen ober nur erboten, aber auch die

geringfügigste nicht von ber Hand gewiesen, zu ber ich mich aus einer Art von Prädilection erlesen zu sein glauben konnte. Ob ich zur Aufnahme bes hiesigen Theaters concurriren wolle? Darauf war also leicht geantwortet."

Die Traume seiner Jugend, wo er "Beitrage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters" übereifrig zu Markte gebracht, bie ernften Mahnungen seiner reifen Jahre schienen in hamburg ber Erfüllung nabe. Geben wir zu, wie sich bie Anfänge bes Nationaltheaters bar-Ein Triumpirat von Kaufleuten stand an ber Spike bes Confortiums, bem auker ihnen noch neun Grunber angeborten. Die Seele ber Entreprise mar ber siebenunbbreifigjahrige Abel Senler, ein Bfarrerefohn aus bem Canton Bafel, ber Runft und ben Runftlerinnen weit leibenschaftlicher als bem Mercur ergeben, bas Gegentheil eines praktischen Schweizers und eines nüchternen Samburger Sanbelsherrn. Reine Ruckficht auf seine Familie — eine Tochter wurde bie Gattin bes Dichters Leisewit - konnte ibn hindern nach einem ungeheuren Banterott bie geretteten Refte ben Lowenschen Theaterplanen zu opfern, um sein geliebtes Steckenpferd zu tummeln und bie ehrgeizigen Buniche feiner Bergenskönigin zu kronen. 3hm folgte fein Compagnon 3. Dt. Tillemann; britter im Bunbe mar ber Tapetenhanbler A. S. Bubbers. ein Enthusiaft, ber als junger Commis zur Schonemannschen Truppe entlaufen war und bic alte Liebe zum Theater nicht vergeffen hatte. Schon biefe Rusammensekung bes Bermaltungerathes ftimmte manchen Hamburger bedenklich. Den tuchtigen Raufherren wollte folch Binund Berlaufen zwischen Contor und Buhne nicht behagen, und eine von Bankeruttirern geleitete Entreprife fand an ber foliben Borfe wenig So berrichte von Anfang an bei manchem vorsichtigen und chrenwerthen Mann ein starkes Borurtheil gegen bie Entreprise, bas burch ungereimte Berschwendung hier, verlegene Knickerei bort balb erheblich gesteigert wurde. Kehlte damals überhaupt in ben Sansestäbten eine eble Opferwilligkeit für Tempel ber Kunft, so murbe Senler als "Butenminfch" und verkrachter Raufmann um fo weniger unter-Dazu kamen unheilbare Mangel ber inneren Organisation: Bielmannerwirthschaft, überall vom übel, ift ber Ruin ber Buhne, bie ein ftartes Oberhaupt braucht und fein Collegium hochweiser Gemeinderathe ober, wie in unserm Falle, wolmeinenber Dilettanten. Auf bie

unerläkliche Autorität war nicht zu rechnen, wenn ber eigentliche Besitzer bes Theaters Mitglied bes untergebenen Personals mar unb seinen Bacht unregelmäßig empfing, wenn eine intrigante Actrice alle Kaben in ber hand hielt, wenn bie Frau bes Directors ein Rollenfach ausfüllte und ber Director, an beiben Sanben gebunben, ben von Schiller fur bas Schauspielervolt als einziges Berhaltnis geforberten furgen Imperativ nicht zu sprechen vermochte. Löwen befleibete auch bas Umt eines "Ubungslehrers", aber seine Lehre und Regie konnte fo erprobten Rraften, wie bier im ersten Treffen ftanben, taum imponiren. Leffing, wol geeignet auch Mimen Respect einzufloken, mit ihrem Wesen und Unwesen lange vertraut, auch als Rathgeber bei schwierigeren Rollen bemahrt, fühlte keinen Beruf ordnend in bas Bewirr ber Gelbfrisen, Beiberrante, billigen und fehr unbilligen Un-Magen aus bem tragen Publicum einzugreifen, benn feine Stellung als Recensent im Dienste bes Nationaltheaters war bochst schwierig. Daß eine Liebhaberin nicht aus Hochmuth, sonbern in ber Erwägung biefes auf bie Dauer undurchführbaren Zuftanbes gleich anfangs fich jebe Erwähnung in ben Recensionen verbat und die Leitung folche Ausnahmestellungen gut hieß, lehrt, wie schnell Lessing zu ber Rlage gebrangt werben mußte, niemand wisse, wer Roch ober Rellner fei; ber folimmfte Borwurf für ein Theater. Gin ftraffer Befehlshaber gebrach biefer erlefenen Truppe.

Die männlichen Kräfte führte Konrad Ethof an, ein Hamburger Kind, eines Stadtsoldaten Sohn, damals im siebenundvierzigsten Lebenssjahr, als sahrender Komödiant früh gealtert, das unschöne Handwerkerzgesicht voller Runzeln, kurz und schief gewachsen, aber mit einer Stimme begabt, welche den Neid jedes Collegen, das Entzücken jedes Zuhörers weckte, so voll und schmiegsam war dieses Organ und so weise verstand er auf diesem Instrumente zu spielen, stets der Rede die Gebärde anpassend. Die deutsche Bühne hat vielleicht nie einen größeren Sprecher gekannt, denn wie er die widerborstigen Alexandriner ohne den allen Schönemannschen anhastenden Singsang besmeisterte, so frei sloß ihm das heimische Platt in der Posse von den Lippen, und Lessings Prosa ward ihm nicht Anstrengung, sondern Genuß. Er wuchs mit seinen Aufgaben und wollte lieber dem Dichter in die Tiesen der Leidenschaft nachtauchen als die obenauf schwimmende

leichte Waare mubelos baiden. Seine Berufsauffassung mar grundlich und sittlich, baber er einmal einem jungen Theologen ins Stammbuch schrieb, sie seien beibe Lehrer, nur an verschiebenen Orten. hier mar wirklich nach Ciceros Forberung ber vir bonus und ber perfectus Aller äußerlichen Geniemanier und Lüberlichkeit bes alten Romöbiantenthums feinb, hatte er ichon in ben fünfziger Sahren als Borbild für bas collegiale Streben ber späteren Mannheimer eine kleine Akademie gegründet, wo man alle Theaterfragen ernft berieth. auch an Benfionstaffen bachte und für eine Schauspielschule ichwarmte. Ethof hatte fich eine tuchtige Bilbung angeeignet, er sammelte Materialien zur Theatergeschichte, bearbeitete frembe Stude, mar felbst in bescheibenem Make Dichter und ber Bertrauensmann mehrerer Poeten. Inbem er burch seine gutburgerliche Sittlichkeit wie burch seine bewunderte Runftlerschaft, ale Menfch wie ale Darfteller bie größte Berehrung genok und an mittelbeutschen Sofen ein gern gesehener Gaft wurbe, eroberte er seinem gangen Stanbe bie Achtung ber Nation. Darum feierte Gotter 1778 ben Berewigten mit ben Berfen:

> Die deutsche Bühne war der Nachbarn Hohn: Berzerrung galt für Witz, Klopssechten und Gebelle Für Leidenschaft; da sandt' Natur uns ihren Sohn. Ein Proteus von Gestalt, ein Zauberer im Ton, Stieß er den Unsinn vom entweihten Thron, Und setzte Wahrbeit an die Stelle.

Die ihr dem Heiligthum Melpomenens euch naht, Ihm opfert dankbar an des Tempels Schwelle, Ihm widmet Herz und Mund und That! Bist: Ethof war es, der dem tiesen Britten, Dem leichten Gallier den Lorbeerzweig entwand! Wist: er schuf euch die Kunst und adelte den Stand, Orakel eures Spiels, und Borbild eurer Sitten.

Sein Medaillon ziert mit Fug gleich bem bes Reimarus bas Postament ber Hamburger Lessingstatue. In bem Haus am Gansemarkt stand er auf ber Höhe seiner Kunft, aber er ware kein geborener Schauspieler gewesen, wenn er nicht außer all ben Species leibenschaftlicher ober lehrhafter reifer Manner und launiger Komobienväter auch andre, ihm von ber Natur zu hoch gehängte Früchte begehrt hatte. Er

klammerte sich an jugenbliche Liebhaberrollen, die ihn nicht kleibeten. und trug sie wol zu sehr im Predigertone vor, ober er pfefferte in Vossen seinen Bart mit so carifirten Spaken, bak er an bie unflatige Bar-Abgesehen von berlei Berirrungen mar Ekhof ein lekinabe ftreifte. vollenbeter Kunftler, ein lebenbiger Ranon. Da ber junge Schröber, bem bie gange beutsche Schauspieltunft bie Eroberung Shakespeares. bie schlichte Wahrheit und bas einfache Wort verbanken follte, noch nicht in ben Dienft ber Entreprise übergegangen mar, bilbete ben jugenblichen Contraft zu Meister Ethof ber vielgewandte Davib Borchers, ein ftubentisches Talent, von ber Theologie gur Buhne entlaufen, begabt für bas Romische und bas Tragische, für junge und ältere Partien, auch er ein fortreißenber, babei natürlicher Sprecher, von beweglichem Mienenspiel und freier, feiner Saltung, ber beste Salonliebhaber ber Zeit, aber burch zügellose Leibenschaften wie bie Buth fur bas Pharao in ber harmonischen Durchbilbung feiner reichen Baben gebemmt. Neben ihm gewann Boet, auch in Chargen, stei= genben Beifall. Adermann war immer noch frisch genug um einen Baul Werner zu creiren, und Gottlob Benfel spielte niebrig tomische Rollen, Bediente namentlich, fo wirkfam, bag man ihm ein ungeschicktes Phlegma in ber Tragobie, wo er manchmal aushalf, gern verzieh. Bon seiner Frau lebte er seit geraumer Zeit getrennt.

Friederike Sophie Hensel, geborene Sparmann aus Dresben (23. Mai 1738—22. November 1789), war die bedeutenbste beutsche Heroine vielleicht des ganzen achtzehnten Jahrhunderts, "ohnstreitig eine von den besten Actricen, welche das deutsche Theater jemals gehabt hat." Und nach einigen Jahren urtheilt Lessing in einem Privatbries: "Ich din kein persönlicher Freund von Madame Henseln, aber ich muß ihr die Serechtigkeit widerfahren lassen, daß ich noch keine Actrice gestunden, die das, was sie zu sagen hat, mehr versteht und es mehr empfinden läßt, daß sie es versteht." Zu diesem hohen Kunstverstand, der östers trivialen Stellen ungeahnten Geist einhauchte, trat der Borzug einer imposanten Erscheinung, ein dämonisches Temperament und eine Stärke des Tones, dessen ziehende und tremolirende Manier gleich dem schnarrenden Kr Borchers' nur wenige störte. Segner warfen ihr auch in der Tragödie Übertreibung vor und bemerkten boshaft "die Ungeheuer macht Madam Hensel allemal vortrefssich",

•

aber keiner konnte ihr je eine falsche Betonung, etwas nur Gingelerntes ober Anempfundenes vorruden und sich ber Gewalt ihrer Rebe ober bem Bann ihres ftummen Spiels gang entziehen. Die roles de force im frangofischen Trauerspiel lagen ihr vorzüglich, und in Gubbeutschland als Mabame Sepler fügte fie ihrem Repertoire auch eine Laby Macheth und neuere Machtweiber ein, fo bag bie geblenbete Tagestritit schwantte, ob folche Würfe nicht gar ihren Mebeen und Meropen ben Rang abliefen. Goethe benkt noch in spaten Sahren von bem Beruf ber "berühmten Seplerin" für "koloffale" Belbinnen fo grok, bak er bei bem Wiebererscheinen einer folden Rraft bie Umgestaltung ber benachbarten Figuren in bem Stud für felbstverftanblich balt. Bas er aber bem Beimarer Ensemble einmal nachrühmt: "bier gilt nicht, bag einer athemlos bem anbern heftig vorzueilen ftrebt um einen Rrang für sich hinwegzuhaschen", läßt sich am wenigsten auf bie Sie streckte bie ftarke hand nach allen Rrangen Hensel übertragen. und brangte rudfichtelos bei Seite, mas ihr im Wege ftanb. Demoiselle Schulze hatte weichen muffen; Mabame Branbes, ihre namhaftefte Rivalin, burfte in Hamburg nicht auftommen. Für bie "Donna", wie Klinger bann seine Directrice nannte, und bie Brandes wurde jene opernhafte, burch lange leibenschaftliche Tiraben und große malerische Posen ausgefüllte Gattung bes Monobramas gepflegt, wo bie Helbin gang allein über bie Scene verfügt. Ethofe Übergriffe maren harmlos gegenüber ben Unmagungen ber allmächtigen Helbin: fie schritt auf ihrem Rothurn auch burch bas Lustspiel und misfiel im burgerlichen Drama burch ein gezwungenes weinerliches Wefen, ober fie gab plumpe Caricaturen und allerhand Runftstüdigen ber Technit. Wie geschaffen zur Marwood, spielte sie bie Sara, und bie realistische Wiebergabe bes bei Sterbenben beobachteten Zupfens konnte fcwerlich alles Vorausgegangene retten. Im Ganzen war Frau Hensel, bie im Glud und Unglud eine seltene Energie bewährte und auch burch Bilbung hervorragte, zugleich eine Zierbe und eine Gefahr bes Nationaltheaters. "Zwei ebenso sehr wegen ihrer Heftigkeit als wegen ihres Talents berühmte Actricen" nennt Gotter bie Rivalinnen in bem für bas "Lichter aus! mein Lampchen nur!" ber Primabonnen fo symbolischen Bludlicherweise stand ber Kavoritin bes ersten Unternehmers in ber Gattin bes Intenbanten Lowen teine Branbes, sonbern

eine fanfte, feine Frau zur Seite, bie nach neunjähriger Bause wieber nie blenbend, stets anmuthend als sentimentale Liebhaberin im Rühr= ftuck und feineren Luftspiel und manchmal auch in Mütterrollen bem Ensemble biente, burch eine gefällige Figur, liebenswürdige Mienen und eine lieblich geschulte Silberftimme bor einer ermubenben Wirtung geschütt, welche ihr ausgeglichenes, nicht eben temperamentvolles Spiel fonft leicht hatte erzeugen konnen. über eine Melanibe, eine "Dame in Trauer" ergoß sie bie fanfteste Melancholie. Derber mar Frau Boet, barum in Hosenrollen beliebt, und rascheres Theaterblut besaß Mabame Susanne Mecour, bie graziose Ingenue ber Buhne, eine mehr pitante als schone Erscheinung. Leffing, ber fie öffentlich nicht kritifiren burfte, nennt fie brieflich "fehr gut"; fie fchuf als lette Rolle bie Recha und entzuckte bie Hamburger als Franziska, nachbem bie erfte Darstellerin, Demoiselle Schulze, zum Unterschied von ber erwähnten Caroline allgemein "bie Berliner Schulzin" genannt, bas Hamburger Theater rasch verlassen hatte. Diese machte in ber Tragobie 3. B. als Marwood, Fiasco, gefiel jedoch im Fach ber Lisetten, besonders als Franziska; baber ift es fehr baklich, wenn ein Basquillant hamburgs, Licentiat Wittenberg, gehn Sahre fpater die bereits Berftorbene ,in allen ihren Reben, Wenbungen und Sandlungen gemein und pobelhaft" nennt und in berfelben theologischen (!) Streitschrift ihr hamburger Engagement ziemlich unverblumt bamit erklart, baß sie Lessings Maitresse gewesen sei. Von bem Theaterklatich konnte Leffing natürlich nicht verschont bleiben und fehr gelaffen wies er bie Sallenser Fraubase gurud, bie feine artigen Wenbungen über bas sonore Marivaubage ber Frau Lowen und über Demoiselle Felbrich garter Neigung entspringen ließ. Die Felbrich, "ein junges Frauenzimmer, bas eine vortreffliche Actrice verspricht und baber die beste Aufmunterung verbient", schied gleich ber Berliner Schulzin fehr balb aus; wol wegen mangelnber Beschäftigung, benn bas Theater mar "überflüssig mit Frauenzimmern verseben."

Diese Kräfte und mehr gaben Lessing balb zu ber Palinobie Gelegenheit: "Wir haben Schauspieler" — "aber keine Schauspielkunst" fügte er hinzu; boch ein wahrhaft stilvolles Ensemble, wie es bas Hamburger Theater Schröders, die Wiener Burg, die Comédie française ausweisen, war nicht in einem Jahre zu gewinnen. Lessing

selbst sprach sich, als man bie ersten muthigen Schritte that, wie zur Dampfung ber Lowenschen Reclame am besonnensten über bie Ziele und Wege bes Unternehmens vor bem Publicum Hamburgs aus.

Die Vorstellungen wurden am 22. April mit einer beutschen Originaltragobie, Croncgte "Dlint und Sophronia," welche ein Wiener Litterat erganzt und ein "benachbarter großer Dichter" (Dusch?) im vierten Act verbeffert hatte, eröffnet. Prolog wie Epilog ftammten von von Dusch, bem Opfer und Feinde ber "Litteraturbriefe." Er nahm nach üblem Brauch ben Mund etwas voll, verbluffte bie Samburger burch bie Bifion eines reifenben Roscius, eines zweiten Sophoffes und apostrophirte fie feierlich: "Gang Deutschland fieht auf euch!" Unbers Leffing, ber übrigens Nachbar Dusch von Altona mit Liebenswürdigkeiten reichlich, allzu reichlich bebenkt. Denfelben Tag erschien bie Untunbigung seiner auf Rosten ber Entreprise herauszugebenben "Samburgifchen Dramaturgie," bie er mit einer antiken Bezeichnung erft gar zu frembartig hatte "hamburgische Dibastalien" nennen Um nach bem ersten Rreugfeuer ber Meinungen ein mollen. ruhiges Gehor zu erlangen, schiebt er fein erftes Blatt um einiges auf und veröffentlicht bie brei erften Rummern, jede zu einem halben Bogen, am 8. Mai. Bis zum 18. August traten jebe Boche zwei Stude bervor; bann murbe ber Fortgang ein febr unregelmäßiger und stockenber, bis bie letten zwanzig zusammen Oftern 1769 heraustamen und eine Bereinigung aller Blatter in zwei Banben erfolgte.

Lessings "Ankundigung" ist das Gegentheil theatralischer Marktsschreierei. Er verbürgt sich für den Fleiß und die Opferwilligskeit, aber nicht ebenso für Geschmack und Sinsicht der Unternehmer. Er will nicht zu viel versprechen, das Publicum soll nicht zu viel erwarten. Keine schmeichelnde Verneigung vor dem hochansehnlichen Parterre: man wird dem Urtheil lauschen, doch die Kabale verachten und nicht jeden kleinen Kritikaster für das Publicum, jeden Liebhaber sur einen Kenner halten. Er weist darauf hin, daß ein Repertoire ohne mittelmäßige Stücke mit ein paar guten Spielrollen nicht bestehen könne, und sordert eindringlich dazu auf immer dem Dichter zu geben was des Dichters, dem Schauspieler was des stücktig schaffenden, mit und für den Poeten benkenden Schauspielers ist. Beredt und nicht ohne eine bittere Glosse, daß ein deutscher Dichter zur Hebung eines dänischen

Theaters Borschläge gethan, weist Lessing auf ben einsichtigen Mahner Schlegel hin. Die beutsche Bühne ist ihm weniger eine werbende, als eine verderbte; man darf daher auf eine polemische Dramaturgie gefaßt sein. "Diese Dramaturgie soll ein kritisches Register von allen aufzusührenden Stücken halten, und jeden Schritt begleiten, den sowol der Dichter, als der Schauspieler hier thun wird." Demgemäß ist in seinen Blättern ein Haupttheil über das Drama in Einzelkritiken über Tragödien und Komödien Deutschlands, Frankreichs, Englands u. s. w. und allgemeinen Betrachtungen und eine verstreute Partie von Urtheilen über schauspielerische Leistungen im besonderen und weiteren zu scheiden.

Sute Theaterfritiker machsen nur in guten Theatern; aus beobachtenben Schulern werben fie richtenbe Meifter und bezahlen ihr Lehrgelb burch Kritit, nicht immer zur Freube ber Betroffenen. Leffing hatte icon als Jungling bie Buhne ftubirt, bies Stubium bei jeber Gelegenheit fortgesett, als schaffenber Dramatiker ftets mit ber Darstellung gerechnet, Theorie ber Mimit an ber hand alterer und neuer Schriftsteller und auf eigenen Pfaben betrieben. Go urtheilsfähig wie bamals in Europa ber einzige Diberot trat er nun genießend und prufend por bie Schöpfungen bes Schauspielers. Sie waren funftlerischer als alles bisher von ihm betrachtete, baber konnte er wie im "Laokoon" inductiv verfahren, wieder lernen und lernen und, mas er im Laufe mancher Vorstellung ober auch, ba seine Ungebulb oft mube wurbe, in einem Act, einer Scene aufgefaßt, als parabigmatifch nieber-Aber gerabe in ber Aufgabe, ben so vielgestaltig vorbeigleitenben Proteus mit Worten zu hafchen und fur Lefer auf bem Papier festzuhalten, liegt bie ungemeine Schwierigkeit, bie immer nur anbeutungsweise überwunden werben tann und ber einfachen Boll= endung gegenüber verzweifelt. Baffer zu ballen ift taum ichwerer als burch schriftliche Reproduction eine Leistung ber Gebarbe und bes lebenbigen Wortes zu firiren, so baf wir feben und horen mas im Augenblick verschwunden und verklungen ift. Im Stile ber uns vom "Laokoon" her geläufigen Aefthetit zu fprechen: ber Schauspieler ichafft tein "Wert", sonbern er wirtt burch "Energie", ober wie Lessing es in seiner Terminologie ausbrudt: "bie Runft bes Schauspielers ift in ihren Werken transitorisch". Sie nimmt Theil an ber Poesie und an ber Malerei, benn ber Schauspieler leiht ben Worten bes Dichters feine Stimme und bietet burch eine fortlaufenbe, Wort und Stimmung interprefirende Pantomime eine "transitorische Malerei". Elemente muffen in ftetem Ginklang leben. Der fluchtigen Darftellung erlaubt Leffing gelegentlich, mas er bem permanenten Stanbe ber Sculptur verbot, die Wildheit eines Tempesta, die Frechheit eines Bernini, aber auch fie fteht trot ber charafteriftischeren Freiheit, welche ihr bas Transitorische giebt, als sichtbare Malerei unter bem Gesethe ber Mäßigung, barf weiter geben ale bie bilbenbe Runft, nicht so weit geben wie bas Wort bes Dichters. Außerste Wuth wird sie, ohne bas Feuer bes Acteurs in feiner Geschwindigkeit und Lebhaftigkeit gu bampfen, nicht mit ber außersten Unftrengung ber Stimme, mit ben gemaltsamften Gebarben, mit Gefdrei und Contorfionen gur auferften Allusion bringen. "Die Pantomime muß nie bis zum Efelhaften getrieben werben." Das sinb Baralipomena zum "Laokoon". geftattet etwa ber Poffe Caricaturen, bie in einer bobern Gattung abscheulich sein muften, und rubmt ben maître Pathelin Ethofe, ben Schröber und sein getreuer Mener wiberlich fanben. Bahrenb er bie gange bilbenbe Runft akabemisch unter bas fcone Joch bes antiken beau ideal zwingt, fagt er von ber Schauspielkunft nur: "Wenn es por Mters eine folde Kunft gegeben bat, fo baben wir fie nicht mehr. sie ift verloren, fie muß gang von Neuem wieber erfunden werben." Die antike Schauspielkunft, im weiten Raum auf bem Rothurn mit Maske und Schallapparat arbeitenb, konnte von niemand als Norm ausgerufen werben, und man wird überall, wo ein mannigfaltiges Repertoire vorhanden ift, nur einen, in feinen Mitteln wechselnben Stil proclamiren burfen, ben ber Wahrheit. Deutschland hatte im sechzehnten Jahrhundert eine marionettenhafte, im siebzehnten und langer eine rohnaturaliftische, im achtzehnten eine gespreizte Manier. Aber auch Garrict, wenn man g. B. ben Macbethbilden trauen barf, malte ftart mit weitausholenben, hogarthischen Schlangenlinien und war von ber Tanzmeistergrazie — die Luft von sich wegzurubern ober, wie Leffing einmal fagt, mit ben Armen "frieplichte Achten" ju beschreiben — schwerlich gang frei. Ethof vermittelte zwischen ber Neuber-Schonemannichen Convenienz und ber Schröberschen Naturwahrheit, die sich wol zu wenig aus dem bürgerlichen Ton emporschwang. Iffland, ber gaftirenbe Birtuos, gefiel fich zu sehr in ben

Datichen einer Detailmalerei, beren Bropheten Böttiger ber .. Gestiefelte Rater" toftlich versifflirte. Die Weimarer Schule, auf neuen classischen Werten fußend, gangelte bie Schauspielkunft fo idealistisch wie Leffina Die bilbenbe Runft, und Goethe gab ihr einen Cober voll steifer Regeln, Die man nicht ohne Lächeln lesen fann. Es wird auch nicht angeben zwei Stile, einen claffischen ober antikisirenben ber ibealmalerischen Wirtung, einer harmonisch begleitenben und burchcomponirten Mimit, und andererseits als mehr germanisch eine rudweise markirenbe, ab-Tetenbe Urt energisch isolirter Geften als ausschließenbe Begenfate binauftellen, ba boch ber Stil ber Darftellung bem Stil bes Darzustellenben fich anpaßt. Jene ibealere Malerei wird vom Schauspieler im antiken Drama, bei ben alten Frangosen, im "Rathan", in ber "Sphigenie" ober im "Taffo", in Schillers Jambenftuden angestrebt werben, biefe realistischere und momentanere bei Shakespeare, in "Emilia Galotti". im "Gob", in ben "Raubern" ober "Rabale und Liebe", bei Rleift, im mobernen Drama ber Frangosen und aller Charafteristiker unseres Wir feben benfelben Runftler in Bort und Gebarbe beute von bem Ibealisator Schillerscher Rhetorit ebel gebanbigt, morgen von einem Realisten zum Realisten umgewandelt; biefelbe Runftlerin beute als Antigone in ben Bofen antiker Blaftik, morgen im Sitten= ftud bes Tages von gegenwärtiger Beobachtung geforbert. Es giebt alfo nicht Gine Schauspielkunft, sonbern fo viele mabre Runftftile als es wahre Richtungen bes Dramas giebt. Durchmustern wir bie ham= burgifche Dramaturgie, fo bewundert Leffing einmal an einer Sprech= rolle Ethofs ben Reichthum von malenden Geften, burch bie er allgemeinen Betrachtungen gleichsam Figur und Körper giebt und feine innersten Empfindungen in sichtbare Gegenstande verwandelt, und er bewundert in der Romodie eine einzige Drehung des Ropfes, ein paar erhobene Kinger. Er folgt bem Strom ber Benfelichen Tirabe und halt mit ihr wie auf einen Ruck beim Übergang an, und er notirt sich ben faft Ifflanbichen Bug in ihrer Sterbescene ber Sara, ben gelinben Spasmus, ber fich auf einmal, aber nur in ben Fingern bes erstarrten Arms äußert. Nirgends ift Leffing in engen Doctrinen befangen, vielmehr verurtheilt er bloß die Überschreitungen von Samlets "golbner Regel", ftellt es bem Schauspieler anheim, ob er aus ber ftatuarischen Starrheit ber Rrifis herausbrechen ober allmählich fich herauslofen

soll, und forbert für die Gesten nur das Bebeutende und Individualissirende, für die Declamation ein wechselndes Mouvement und intensive Accente. Seine ganze Weisheit hat er später für Schröbers Stammbuch, von wo der Spruch in zahllose Künstleralbums wanderte, dahin zusammengefaßt:

Kunst und Natur Sei auf der Bühne eines nur; Wenn Kunst sich in Natur verwandelt, Dann hat Natur mit Kunst gehandelt.

Der Naturalist und ber Macher mag es sich merken. Überall spricht ein Kenner ber Buhne, ber bem Schauspieler beim Dichter bescheidene Freiheiten einräumt und vom Dichter wiederum keine übertriebene Rücksicht auf Einzelheiten ber Darstellung verlangt. Wie schön corrigirt er einmal ben Dichter Gresset für den Acteur und sagt: "Wenn ich Schauspieler wäre, hier würde ich es kühnlich wagen, zu thun, was der Dichter hätte thun sollen . . . Es sei uns immer angelegener, Menschlichkeit zu zeigen, als Lebensart."

Leffing ift nun einer ber wenigen, welche uns wirklich einen Schatten bes vorbeiziehenben Bilbes überliefern. Bas z. B. Meyer im vielfährigen Studium Schröbers nicht lernte, was Tied, Laube, E. Devrient, L. Speibel manchmal vorzüglich treffen, hat Leffing an Ethof gelernt. Dieser murbe ihm beinahe ein Laokoon ber Schauspieltunft. "Alles" fagt er einmal von Ethofs feiner Scala ber Affecte "was Remond de Sainte Albine in seinem "Schauspieler" hierbei beobachtet wiffen will, leiftet Br. Ethof auf eine fo vollkommene Art, bag man glauben follte, er allein könne bas Borbild bes Runftrichters gewesen fein." Ihn führt er une in einzelnen Rollen ober Momenten vor Augen, ibm bat er bie mustergiltigen Bemerkungen über ben brennenben und sich allmählich auskühlenden Ton leidenschaftlicher Eruptionen und die bewundernswerthe Beobachtung ber Mimit bes Bornigen abgelernt, und was die Dramaturgie lehrreiches über ben Bortrag fentenziöfer Stellen mittheilt, "hat man lediglich ben Beispielen bes Herrn Ethof zu banken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahiren gesucht." Neben Ethof bominirt nach Gebühr Frau Benfel, wie gleich die ersten Nummern zeigen. Aber biese schwierige Dame kannte nur

ine bedingungslos lobende Kritit und nahm anders als Frau Löwen, ie aus Leffings beredtem Lob bie leifen Bemangelungen bescheiben berusspurte, auch ben biscreteften Zweifel an ihrer fünftlerischen Allmacht nb Unfehlbarkeit für eine Beleidigung. Die Borgange find lehrreich. leffing war in seiner Theaterkritik nicht gang frei, baber verschwieg er ewiß oft, was ihm misfiel und was hatte beffer fein muffen, wenn uch nach seinem Scherz nur auf bem Theater von Utopia jeber Lampenuter ein Garric ift. Seiner brieflich niebergelegten Überzeugung, uch ein zu gutes Spiel zerftore bas Ensemble, widersprach gewiß tiemand öfter als bie Benfel, bie gern auf Roften anberer glanzte unb n forcirten Abgangen groß mar. Dennoch gebenkt bie Dramaturgie brer genialen Runftlerschaft ftets mit bem bochften, begrunbetften 3ob. "Ich wüßte" bemerkt Leffing nach einer Rette von Superlativen über ihre Cenie "nur einen einzigen Fehler; aber es ift ein fehr felteter Fehler, ein fehr beneibenswürdiger Fehler. Die Actrice ift für vie Rolle ju groß. Dich bunkt einen Riefen ju feben, ber mit bem Bewehr eines Cabets erercirt. Ich möchte nicht alles machen, was ich vortrefflich machen konnte." Über biesen beneibenswürdigen Tabel rbofte Mabame Benfel berart, bag Leffing nun feinerfeits aus Stolz ind bes lieben Friebens wegen ichon vom 25. Stud an bie Rritik ber Darftellung zum schweren Schaben ber Runft und ber Kunftler ganglich fallen ließ. Er wisse bem Schauspieler nur eine Schmeichelei in fagen, nämlich bie: ber Schauspieler fei von aller eitlen Empfind= ichkeit entfernt, stelle die Runft über alles, bore gern eine laute, freie Rritit und wolle sich lieber manchmal falsch als seltener beurtheilt seben. ,Wer biefe Schmeichelei nicht versteht, bei bem erkenne ich mich gar iald irre, und er ist es nicht werth, daß wir ihn studiren." Und am Schlusse bes Gangen spricht Lessing nach farkaftischen Anspielungen auf ben Coulissenkrieg bie Erfahrung jedes Kritikers aus, daß sich ein Dime nie genug gelobt, aber allezeit viel zu viel getabelt glaube. Die Hamburger "Unterhaltungen" aber, welche ihre Theaterberichte vem Scepter Leffings zu Liebe eingestellt hatten, nahmen fie, ba er beharrlich schwieg und nach einiger Zeit auch bie einzelnen Repertoire= tude außer Acht ließ, in scharfem Ton wieder auf; die Anderung bes lessingschen Planes will man lieber nicht auf ihre Ursache gurudführen: "sie ware vielleicht auch für einige Personen des Hamburgischen Theaters zu schimpflich" . . .

Seine Kritik war fortan eine speciell litterarische ober allgemein aesthetische. Nur die Theatermusik rust ihn einmal als Referenten auf ein Gebiet, wo ihn wenige suchen mochten. In langen Auszügen aus Scheibes "Kritischem Musicus" und in einem stellenweise durch seine sast pedantische Senauigkeit den fachmännischen Sousseleur verrathenden Ercurs über die von Agricola zur "Semiramis" neu gelieserte Musik nahm er Punkte des ungeschriebenen britten Laokoontheiles auf. Er berührt den Unterschied zwischen der vageren Musik und der bestimmten Gefühlsbarlegung durch das Dichterwort, ahnt das Ideal Beethovenscher Cuverturen ober Mendelssohnscher Zwischenmusik, erhebt aber, wie Laien oft geschieht, manche irrige und zu akademische Forderung an das Orchester. Hanslick hat diesen Blättern eine liebevolle, seinssinige Betrachtung gewidmet.

Bei zunehmender Verftimmung gegen die Samburger Theaterzustände mußte auch der anfangs so rege Drang die neue Bubne mit neuen Geschöpfen zu bevölkern babinfdwinben. "Minna von Barnbelm" blieb Leffings einzige Novität; fie war langft fertig. Aber "Fauft" rudte taum vor, und "Emilia Galotti" wurde gurudgelegt. awei Luftspielen ber Zeit besiten wir nur Fragmente: bas geringere, "Der Schlaftrunt", ift mobern und ihm ganz eigenthumlich, "Die Matrone von Ephefus" bagegen erperimentirt mit einem alten berühmten Stoffe ber Beltlitteratur. Die leiber fo trummerhaft überlieferten Satiren bes Betronius enthalten eine ichlant erzählte Novelle, bie blutigste Berhöhnung weiblicher Treue. Eine als Ausbund von Tugend anerkannte Epheferin hat fich, untröftlich über ben Berluft ihres Gatten, mit einer Magb in seinem Grabmal eingeschlossen und harrt, schon fünf Tage fastend, bes vereinigenden Tobes. Gbenbamals waren in nächster Nahe etliche Rauber ans Kreuz geschlagen worben. Der Solbat, bem bie Bewachung biefer Leichen oblag, gewahrte einen Lichtschimmer zwischen ben Monumenten, vernahm bie Klagen ber Wittwe und betrat neugierig bas Bebaube, worin er anfangs Befpenfter ju erbliden wähnte. Nach Reben und Gegenreben holte er fogar feine bescheibene Zehrung herbei. Die Magb, burch ben Duft bes Weines verführt, langte munter zu, und tröftende Mahnungen bewogen die Matrone

ein gleiches zu thun, benn niemand hort es ungern, wenn man ibn aum Effen und Leben nothigt. Die von ber Rofe unterftusten Schmeichelfünste bes stattlichen und beredten Rriegers bethörten bie ichone Frau balb bis zur völligen Hingebung. Bei verschlossener Thur buhlte bie allgemein tobtgeglaubte Matrone in bem Gewölbe brei Nachte lang mit bem Solbaten. Ingwischen murbe ber Leichnam eines Raubers von beffen Bermanbten geftoblen. Der sorglose Bachter betheuerte nach biefer Entbedung, er wolle sich burch Selbstmord ber Strafe entziehen, und bat um einen letten Rubeplat in ber Gruft. Da rief bie fo mitleibige wie schamhafte Matrone: mogen bie Gotter verhuten, baf ich bie beiben theuersten Manner zugleich bestattet sebe; lieber will ich ben Tobten ans Rreuz beften als ben Lebenbigen umbringen. Der Solbat machte sich bie Weiberlift zu Rute, und am nächsten Tage stanben bie Leute verwundert vor bem Rreug. Go ergablt Gumolpos; boch ein Ruborer bemerkt; mare ber Raiser gerecht gewesen, er hatte ben Mann wieder bestatten und bas Weib treuzigen lassen. Und in einigen von ben vielen Bersionen biefer mahrscheinlich aus Indien nach Europa gemanbelten Rovelle wird nicht nur bas Bergeben ber treulosen Wittib bebeutend erhöht, sondern auch bas Endurtheil bes vetronischen Lycas grimmig ausgeführt. Sanbelt bie Matrone fo entsetlich wie in Chamiffos Lieb von ber Beibertreue, schlägt fie bem Mann einen Bahn aus und verftummelt fie seinen Leichnam noch weit frecher, bamit er bem gestohlenen ähnlicher werbe, fest fie in einer verwandten Ergahlung Boltaires das Rasirmesser an die Nasc bes nur Todtgeglaubten, so entpuppt sich wol bei einem mittelalterlichen Gewährsmann ber Solbat als ein grimmer Racher und ersticht die Frevlerin unter Worten bes Abscheus. China legte einen tiefen Bessimismus in die bobnische Kabel, die es burch indische Buddhisten, schwerlich von abendlandischen Bermittlern erfahren hatte: ein Beiser stellt sich tobt, um bie Tugend seiner jungen Frau zu prufen, und ichickt ihr ein Phantom in Gestalt eines verführerischen Scholaren ins haus. Sie erliegt einer Berlockung nach ber anbern, und als es gilt fur ben Jungling eine Arznei aus Menschenhirn zu gewinnen, schlägt sie ben Sarg mit einem Beil entzwei und will ben Schäbel bes vermeinten Tobten zerspalten — ba erhebt sich strafend ber entsetzte Gemahl. Die Phantome verschwinden, die Frau erhenkt fich, ber Mann steckt bas haus in Brand, zerschmettert nach Somidt, Leffing. 11.

einem bittern Abschiedsgesang seine liebe Flote, zieht von bannen und heiratet nimmer.

Unbers einige moberne Nachahmer unferes altesten Berichterstatters Betron. Luftig beschloß La Fontaine ben an feinen Wendungen reichen Conte von ber rafch getrofteten, erfinberischen Erbeferin mit einem frivolen Schellengclaut. Bas verschlägte? Mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré. Die Matrone vergoß auf ber englischen Buhne ihre Wittwengahren. Sie sprach ober trallerte auf ben Brettern von Paris, wo zulett La Motte 1754 ein Klingsbergisches Baar gegen bie hubsche Frau anruden ließ und ben gefährlichen Borwurf mit talent= losem Leichtsinn übers Knie brach. Er hat gleich La Fontaine bas Enbe baburch abgeschwächt, bag ber ruchlose Borschlag wie eine kleine Luftspielintrique von der Servante ausgeht. Diese dem Betron ganz frembe Entlaftung ichien Leffing nicht entfernt zu genügen, ale ibn fein kritischer Beruf in Hamburg zu dem Stoff zurückführte, den er schon in ber Leipziger Stubentenzeit, wir wissen nicht wie, bearbeitet hatte. Die Beurtheilung bes La Motteschen Machwerks beflügelte nun im Dichter ber "Minna" bie Luft burch ein anberes "Solbatenglud" gu zeigen, wie eine fo heitle epische Borlage bramatisirt werben muffe. Es locte ihn mit reifem Konnen einen Plan aufzuheben, ben er einst als unausführbar neben Beige hatte fallen laffen, und bem treu nach Betron gearbeiteten Alexandrinerstud bes Leipziger Jugenbfreundes nun eine gefährlichere Concurreng zu bereiten.

Nur seinem neuen Borhaben zu Liebe bringt er in ber "Dramaturgie" eine Abschweifung barüber an, baß schon manche komische Erzählung in bramatischer Gestalt verunglückt sei. "Zum Erempel "Die Matrone von Ephesus"... Der Charakter ber Matrone, ber in ber Erzählung ein nicht unangenehmes höhnisches Lächeln über die Bermessenheit ber ehelichen Liebe erweckt, wird in dem Drama ekel und gräßlich. Wir finden hier die Überredungen, deren sich der Soldat gegen sie bedient, bei weitem nicht so sein und bringend und siegend, als wir sie uns dort vorstellen. Dort bilden wir uns ein empfindliches Weibchen ein, dem es mit seinem Schmerze wirklich ernst ist, das aber den Versuchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwäche dünkt uns die Schwäche bes ganzen Geschlechts zu sein; wir sassen also keinen besondern Haß gegen sie; was sie thut, glauben wir, würde

ungefahr jebe Frau gethan haben; felbft ihren Ginfall, ben lebenbigen Liebhaber vermittelft bes tobten Mannes zu retten, glauben wir ibr. bes Sinnreichen und ber Besonnenheit wegen, verzeihen zu muffen; ober vielmehr eben bas Sinnreiche bieses Einfalls bringt uns auf die Bermuthung, bag er wol auch nur ein bloger Bufat bes hämischen Erzählers fei, ber fein Marchen gern mit einer recht giftigen Spike bat schließen wollen. Aber in bem Drama findet biese Bermuthung nicht ftatt; mas wir bort nur boren, bag es geschehen fei, seben wir bier wirklich geschehen; woran wir bort noch zweifeln konnen, bavon überzeugt uns unfer eigener Ginn bier zu unwibersprechlich; bei ber bloken Möglichkeit ergette uns bas Sinnreiche ber That, bei ihrer Birflichkeit feben wir bloß ihre Schwärze; ber Ginfall vergnügte unfern Bit, aber bie Ausführung bes Ginfalls emport unfere gange Empfindlichkeit": man wende ber Bubne ben Rucken und verlange gleich bem Raufmann bei Petron bie Rreuzigung eines folden Weibes: "Und biefe Strafe scheint sie uns um so viel mehr zu verdienen, je weniger Runft ber Dichter bei ihrer Verführung angewenbet; benn wir berbammen sobann in ihr nicht bas schwache Weib überhaupt, sonbern ein vorzüglich leichtfinniges, luberliches Weibsftud insbesonbere. - Rurg, bie Betronische Kabel gludlich auf bas Theater zu bringen, mußte fie ben nämlichen Ausgang behalten und auch nicht behalten, munte bie Matrone fo weit gehen und auch nicht fo weit gehen. - Die Erklärung bierüber anbermarte."

Dies "anberwärts" ist bas Theater. Die That bes Dramatikers soll ben Rath bes Dramaturgen ergänzen. Wahrscheinlich hat Lessing in Hamburg schon vor bem eben citirten 36. Stück bas eilige, aber bereits in ben Hauptsachen sichere Scenar von nur neun Auftritten geschrieben und barauf um Septembersanfang 1767 ben erweiterten ersten Entwurf gegründet, ber bie letzte, neunte, Scene ausgearbeitet, aber die schwierissten Stellen des Ganzen nur stäzzirt enthält. Dann trat eine Pause ein. Erst neben und nach den Studien über den Tod in der antiken Kunst betrieb Lessing die endgiltige Dialogisirung. Zum Theil wörtlich dem ältern Entwurfe folgend, ist sie Torso geblieben. Daß auch diese letzte Arbeit nicht ununterbrochen vor sich ging, lehrt schon die schwankende Benennung des Todten, der erst Telamon, dann Kassander heißt.

Der Schauplat unfere Luftspiels ist ber unlustigste, ben bie Romobie je aufgesucht: ein halbbunkles Grabgewolbe, feucht und zugig; barin zwei Garge, einer geschlossen, ber andere offen. Awischen ben Sarkophagen schlummert bie troftlose Antiphila, mahrend Mysis, bie Magb, sich eben ben Schlaf aus ben Augen reibt und bitterbose Betrachtungen über bie talten Nachte in biefer vom pfeifenden Wind und flatschenden Regen getroffenen Sohle anftellt. Gie ift febr ungehalten über ihre herrin: "Wenn sie ben Schnupfen bekommt, fo mag fie es haben. Ja fo, fie will fterben. Db man mit ober ohne Schnupfen stirbt, Sterben ist Sterben." Das trifte Epigramm stimmt zu bem unheimlichen Ort. Gin Geräusch unterbricht bie Stille. Wo eine Bofe ift, mag ein Diener nicht weit fein, rechnete Leffing; ben beiben Frauen muffen zwei Danner verschiebenen Ranges gegenüberfteben; wird ber gemeine Solbat bes Betron nothwendig zum hauptmann beförbert, so ist Raum für einen Offiziersburschen; und so folgen auf Tellheim, Werner, Just die Solbaten Philotrates und Dromo. Reichere Ausführung ber Nebenpersonen wird auch hier bie Bebenklichkeit ber Haupthandlung milbern und verschleiern, die spaßigen Pointen des nieberen Baares werben Wankelmuth und Bermeffenheit bes boberen annehmbarer machen und nach ber gefährlichen Krifis bie Sand zu einem Epilog gemäß alten Luftspielrecepten bieten. Dromo also tappt, von bem Lichtschimmer herbeigezogen, in bas Grab. Der Wind hat ihm bie Laterne ausgeblasen. Er traut anfangs ben Dingen ba unten nicht, halt Dofis fur eine bofe Geiftin, ihre Campe fur Blendwert -"bas icheint nicht, bas icheint nur zu icheinen" fagt fo ein Leffingicher Dromo — und sucht furchtsam bas Gespenst burch freundliche Titula= turen zu begütigen, bis er sich taftenb von ben ziemlich compacten Reigen seiner Geiftin überzeugt. Dofis theilt ibm die Entschluffe ber jungen Wittwe mit. Nach Dromo soll jebe Wittwe flugs einen Zweiten freien; "aber hier wird sie ihn schwerlich finden" lautet die ironische Ankundigung bes Themas. Mysis fragt, ob ihr Besuch auch einer von ben abgeschmackten Spottern sei, die an keine Beibertreue glauben? Behute, entgegnet Dromo = Leffing, glaube ich boch an Gespenfter, warum nicht an die Treue der Frauen? "Ich glaube an alles, was nicht so recht glaublich ift." Dit ftarkfter Fronie lagt ber epigrammatische Dichter die Bofe antworten: "Er war es nicht werth, an

biese heilige Stätte zu kommen, wo sich nun balb ein Beispiel ber ehelichen Liebe ereignen wird, bergleichen die Welt noch nie gesehen." Dromo hört die Runde und enteilt, denn sein Hauptmann sei ein Teufel. Davon wird man sich balb überzeugen.

Allmählich erwacht bie verzweifelte Antiphila um mit ber spitzfinbigen Sartnadigfeit eines geftorten Sinnes von ihrem einzig geliebten Manne zu schwarmen. Nochmals wirft Leffing, ber in biesen Fragmenten eine Wenge Lichter auffett, die Exposition mit feinen Rud- und Seitenbliden ausstattet und ben Stil mit funkelnben Facetten überfat, einen Trumpf ber zweibeutigen Jronie bin. "Bei Allem, was in jener Welt schrecklich und heilig ift, bei ihm, bei bem bie Götter ju fcmoren fich scheuen, - schwore ich, bag ich nie, nie biefen Ort ohne ben Geliebten meiner Seele verlaffen will." Bleich barauf nennt Myfis bebeutungsvoll ben Hauptmann. Schon betritt biefer mit Dromo bie Schwelle. Antiphila stellt sich schlafend (im erften Entwurf ichlief fie wirklich). Nun wo bie Matrone, im Innern boch voll unbewufter Gefallsucht, in einer nachlässigen, vortheilhaften Stellung auf bem Sarge liegt, ftrengt Lessing alles an jene Forberungen ber "Dramaturgie" zu befriedigen. Reine Runft ber Ber= führung barf gespart werben. Die Wittme ift gezwungen jebes Wort von den Lippen des bewundernden Offiziers anzuhören. Während Dromo, ber auf ein "Sie schläft" ber Bofe nur ein ungläubiges "Noch?" brummt, feine teden Liebkofungen fortfett, fteht Philotrates vor ber verbächtigen schönen Schläferin und träufelt ihr bas Gift verwirrender Schmeicheleien ins Ohr. Er beschaut ihre gottlichen Formen bei ber Fackelbeleuchtung, bie ihm Dromo wie einem Kunft= schwärmer im Museum beforgt. Aber bies rubrende Bilb einer flagenben Benus, einer unverweltlichen Bebe, es lebt. Diefe Schlummernbe vernimmt, wie ber Einbringling bie Lieblichkeit bes Namens Untiphila preift, wie er unwillig bie Dienerin verbeffert, bie von ben vierundzwanzig Sahren ber Herrin spricht, wie er mit ber Betheurung, ce sei unmöglich ein solches Weib nicht zu lieben, bitig fragt, ob ber entfeelte Gemahl sie benn nach Berbienft mit ber Liebe ber inbrunftigften Liebe geliebt habe? Bei ber von Mysis verneinten Frage nach etwaigen Rinbern kehrt Antiphila ihr Geficht zur Seite, giebt aber baburch bem tuhnen Enthusiaften nur neuen Unlag zu einer feinen Berglieberung

ihrer unenblichen Reize, als wolle er eine von gottlichem Obem leife burchhauchte Statue analysiren. Wirklich hatte Lessing bei biefer raffinirten Rebe eine Statue im Sinn - feine Schrift ,,Wie bie Mten ben Tob gebilbet" beweist es - bie schlafenbe Ariabne ("bie vermeinte Rleopatra im Belvebere"). Singeriffen will Philofrates bie runde, weiße Sand fuffen, bie fo nachläffig im Schof liegt, als Antiphila erwacht ober vielmehr bie Komobie bes Erwachens spielen muß. "Schone Leibtragenbe", "fromme Wittwe", "großmuthige Frau", "Befte ihres Gefchlechte", "Krone ber Frauen", folche bei Betron vorbereitete Chrentitel bort fie aus bem Munbe bes um Bergeihung flebenben Solbaten. Diefer hat teine gekreuzigten Rauber zu bewachen, sondern nach einem siegreichen Streifzug gegen die Rolophonier und ber Niebermachung von Gefangenen ben Richtplat zu buten. Er bittet die Matrone um ein Dach gegen Wind und Wetter. Dromo wirb zu Beforgungen ausgeschickt. Antiphilas Ginreben weift ber Eroberer mit einer Mut von Berficherungen, bag ihr bekanntes Belubbe, ihr gewiffer Tob jebe Berleumbung nieberschlage, jurud. Auch er entfernt sich um bas Abenbessen und bie Nachtigung vorzubereiten. Schon ift Antiphila so weit überrumpelt, baf fie fcmachlich auf bas Urtheil ber Welt hinwies. Sie muß fich von Mysis sagen laffen, eine Frau werbe felbst am Grabesrande bie Augen aufschlagen um einen aufrichtigen Anbeter kennen zu lernen. Gie will fogar trot ber witelnben Magb bas Gewölbe verlaffen, bas fie nie zu verlaffen geschworen bat, aber bes Hauptmanns raiche Rucktehr ichneibet ihr bie Alucht ab. und ber zweite Theil biefes von Leffing allerdings mit bigbolischer Berechnung eingefähelten Sieges über weibliche Gibe beginnt. Abgewiefen, scheinbar zu einem vorwurfevollen Rudzug entschloffen, giebt fich Philofrates für einen nahen Freund bes Tobten aus und eine hochft calculirte Steigerung bes Dialogs, inbem ber hauptmann haftig fragenb scheinbar eine genaue Renntnis von Raffanders Abkunft und Titeln offenbart, macht ihn zum Bertrauten ber Wittme "bieses tapferften, ebelften, beften Solbaten aller Manner von Ephefus". Dhifis, febr zufrieben mit ber guten Wenbung ber Dinge, mertt fogleich, bag Philokrates sich bas Epitaph beim Kadelschein eingeprägt und ben Phylarchen Raffander, bes Metrophanes Sohn, sein Lebtag nicht gesehen hat. Die bethörte Untiphila bagegen erliegt allen Gefahren

biefer Lift, welche ungleich geschickter ausfällt als im erften Entwurf bas erlogene Orakel, Philokrates solle die beste Frau bei ben Tobten finben. Gemeinsames Schwärmen und Rlagen bringt Mann und Weib nur zu nabe: bie Wittme entzudt, Liebe und Freundschaft zu Ginem Tobtenopfer zu vereinigen, nothigt nun fogar ben Sauptmann zum Dofis und ber Landstnecht Dromo freuen fich im Bintergrunde ber helleren und wirthlicheren Scene biefes verwegenen Duettes. worin Philotrates ben Jammer um ben allzu fruh Geschiebenen berauschend mit Schmeicheleien für bie Schönste, bie sein Freund verlaffen, mischt und Antiphila die Wolluft in folden Wunden zu mublen mit steigenber Rofetterie auskostet. So geht es Schritt für Schritt langfam, unaufhaltfam bormarts. Dit einem Rud entfinnt fich ber Rriegsmann feines rauben, bem wolluftigen Schmerz fo fremben Wie es in Leffings archäologischer Abhandlung beißt: bas Sterben an fich habe nichts fchredliches, "nur fo und fo fterben, mit Schimpf und Marter sterben, fann schrecklich werben und wird schrecklich", fo fagt ber Hauptmann mit guter Motivirung fur bie nächste Scene: ber Solbat "foll gefaßt fein, bem Tob unter allen Bestalten, auch ben gräßlichsten, entgegenzugeben, und er weinet ob ber fanftesten biefer Gestalten, bie seinen Freund in bie Urme nahm und vorantrua? Nicht ber Tob, sondern der Tod mit Unehre ist bas Einzige, was ihm schrecklich fein foll". Diefe Erwägung mabnt ibn an bie schimpflichen Pfable ba braufen, er wird von feinem unausstehlichen, verantwortungeschweren Posten sprechen, Dromo wird besturat ben Diebstahl melben, Philotrates fich ber unwürdigften Sinrichtung preisgegeben feben - aber Leffing bricht mit einer Reihe berebter Gebankenstriche ba ab, wo ber Dramatiker ben aus Betronius bekannten Ausgang laffen und boch nicht laffen, wo bie Matrone fo weit geben und boch nicht fo weit geben follte.

Im Scenar und im ersten Entwurf melbet Dromo, ein Leichnam sei verschwunden. Musis wagt es, wie bei den Franzosen, den seligen Herrn Kassander als Ersatmann vorzuschlagen; die Matrone willigt ein um das gefährdete Leben des verführerischen Hauptmanns zu retten; Dromo frohlockt über den Erfolg seiner Lüge, welche die schöne Wittwe zu einer rascheren Erklärung gebracht habe; mit einem Seufzer über ihre Beschämung solgt Antiphila dem Offizier; Musis und

Dromo beschließen das neue Soldatenstud wie Franziska und Werner das ältere. Doch nur die Technik ist dieselbe, die Charakteristik grundverschieden. Mysis wird in zehn Jahren nicht Frau Generalin oder Wittwe sein, denn die freche Scene entrollt vor ihrer parodistischen Besiegelung ein boses Stuck Soldaten- und Dirnenleben:

Dromo. Ich will hoffen, mein Kind, daß Sie mit in den Kauf geht. Ich brauche also nicht lange um Sie zu handeln. — Wenn Sie heiraten will, heirate Sie einen ehrlichen Soldaten! Bleibt er, so tritt sein Vorders mann, sein Nebenmann, sein Hintermann an seine Stelle. Bleiben die auch, so ist ein anderer Kamerad gleich bei der Hand. Kurz, wenn Sie einen Soldaten heiratet, so kann Sie eigentlich nicht zur Wittwe werden, als die der Henker die ganze Compagnie auf einmal holt. Und das geschieht so leicht nicht. Wir haben ist in der Armee ein Weib, das bezieht schon die ganze Compagnie zwei Mal.

Mufis. Ja, fo gut wird's der zehnten nicht.

Dromo. Soll's Ihr auch wol so gut werden? — Rein, alsbann möcht' ich doch wol lieber dein letzter als dein erster Mann sein —

Mufis. Mache, bag wir ihnen nachtommen!

Dromo. Und diese heilige Stätte verlassen, wo sich ein Beispiel der ehelichen Liebe ereignet hat, o dergleichen — dergleichen — dergleichen die Welt alle Tage sieht.

Mysis. Grausames, undankbares Geschöpf! Ift es nicht genung, daß Ihr uns verführt, mußt Ihr uns auch noch verspotten?

Warum stockte Lessing, ba boch schon die Schlußscene mit dem letten epigrammatischen Fragesätchen im Stil der "Emilia" bereit lag. Die "Dramaturgie" hatte noch viel zu freigebig gerechnet. Auch als bloßes Gedankenspiel widerstrebte der frevle Austausch dem Theater, denn mit Leichen spaßt man nicht, und die bose Geschichte der ephessischen Matrone konnte selbst von einem so erfahrenen Rechenmeister in kein Lustspiel verwandelt werden, weil zwischen den Sarkophagen einer Gruft und angesichts einer Leiche auch die geistreichste Farce beleidigt. Diese Gründe liegen in Lessings setzen Gedankenstrichen. Sie haben Unberusene wie Prosessor Rahbekt und Klingemann nicht abgehalten den Torso des "Theatralischen Nachlasses" leichthin sür die Bühne zu ergänzen. Als jedoch Boie Ende Mai 1771 an Knebel schrieb, Lessings neues Stück "Die Matrone von Ephesus", "das er im vollen Unmuth über einige mislungene Bersuche das Sujet zu bes

handeln verfertigt hat", sei zwar vollendet, werde aber vom Verfasser aus Abneigung gegen alles Theater geheim gehalten, da sollte das Experiment einer bohrenden und tüstelnden Lustspielsprache in der höheren Tragödiensphäre durchgebildet triumphiren. "Die Watrone von Ephesus", ein geistreiches, aber unmögliches Stück, ist eine Stilübung nach, neben und vor den verschiedenen Fassungen der "Emilia Galotti".

Bertreten diese interessanten Fragmente eine terza maniera bes Romobienbichtere Leffinge, fo bezeichnet "Der Schlaftrunt" eine Rudwendung gur frangofisch-fachfischen Art, nur mit reicherem Beimerk und behenderer Technik. Die Berliner Stizze führt bloß ein paar Berfonen mit frangösischen Namen auf, die hamburger Ausarbeitung von 1767, großentheils fofort gebrudt, benennt die vermehrten Figuren beutsch und bringt une in ein wolhabenbes nordbeutsches Raufmanns= haus, wo von bedeutenden Sandelspläten gesprochen wird und ber alte herr fich von einem Rutscher Jochen zum regelmäßigen Spielchen in den Club fahren laft. Herr Samuel Richard ift ebenso eigenfinnig wie vergeflich. Er verliert feine Gebanken noch mabrenb er sie ausspricht, geht aus bem Befehl in die Frage über, schlingt vergebens Knoten auf Knoten ins Schnupftuch und muß an alles erinnert werben. Wenn ihn nur niemand baran mahnt, baf morgen ber lette Termin fur einen Proceg ift, ben er mit feinem alten Freund Bertholb führt, fonft fteht es ichlimm um Richards Nichte und Bertholbs Sohn. Diefem farblosen Liebespaar eilt außer ber typischen Kinette bas Fraulein Lucinde Berthold, ein lebhaftes, witiges Mabchen, zu Silfe. Der Intrigant ist Samuels heruntergekommener Bruber Philipp, ber bas Bofchen in seine Speculationen auf die Erbschaft hineinzuziehen sucht. Der Alte kommt nachts mit einem kleinem haarbeutel nach Saufe, und ber Wit bes Gangen follte ichlieflich wol barauf hinauslaufen, baß es eines von ben jungen Berschworenen beschafften Schlaftrunkes gar nicht bedarf: Samuel hat ben Termin verpaßt; Philipp, bem man am Abend tapfer mit Champagner zugesett, tommt zu fpat; Berfohnung und Verlobung. Der Vergefliche mare eine bankbare Rolle ohne specififc Leffingiche Farbung, die bier nur die neuen Samburger Figuren, Lucinde und Philipp, ziert. Bruber Philipp ift ein launig ausgearbeiteter Charakter, ein breifter Lump ohne Geld, ber sein Fett

schulbig ift, ein leeres Glas für eine große Sünde, ein Bersehen wider bas Trinktempo für die größte hält, der die tecke, cynische Sprache bes würdelosen Bummlers und Speculanten führt und im wachsenden Rausch eine verruchte Dialektik drollig entwickelt. Das Ganze ein übermüthig hingeworfenes Nebenwerk Lessings, von welchem Spätere die Hand hätten lassen sollen, ein rasches dreiactiges Spielstücken für Hamburg.

"Unfere bochft trivialen Romobien" lautet bas barte, aber nur gu gerechte Gesammtverbict ber "Dramaturgie" über ben beutschen Theil ber Luftspielrevertoires, bas im wesentlichen noch auf bem Niveau ber Gottschebschen Epoche stand. Die Stude ber Frau Gottscheb, J. E. Schlegele Stubentenftude, bie Beitrage von Gellert Kruger Romanus, bem reiferen Schlegel Weiße Lessing selbst - alle waren altmobische Bertreter ober wenigstens Ausläufer ber fachfischen Romobie, und all bas verschwand vor "Minna von Barnhelm", ohne bag Leffing mit einer Silbe auf feine in Charakteren, Sitten, Ton, Coftum und Bau gleich reformatorische Neuschöpfung hinwiese. Bescheiben und launig läßt er feine eigenen Jugendwerke unter ben Berfuchen junger Leute, bie nichts geben können weil fie nichts haben, mit burchschlupfen. Überall vermift er Kraft und Nerven, Mark und Knochen; ber benkenbe Mann, ber fich nicht bloß bas Zwerchfell erschüttern, sonbern auch mit bem Berftanbe lachen will, ift einmal im Parterre gewesen und kommt nicht wieder. Da in Deutschland bas Luftspiel nur ben Nebenstunden ber Jugend gegiemt und wer eben felbst in bie Welt tritt, Die Welt unmöglich kennen noch schilbern kann, muß unser ganger komischer Besithstand hohl und leer sein. Überall ftort die Rachläffigkeit im Detail und bie Unaufmerkfamkeit gegen ben Ton ber großen Welt. Darin erblickt Leffing die Wurzel bes Übels, benn von ben Gemeinplaten ber landläufigen Recenfenten halt er fich fehr entschieben fern. Mag er auch nur aus Rucksicht auf die Entreprise die robe "Gouvernante" von Rurg, bem wienerischen Bernarbon, wo ein Frauengimmer sich in Schnaps betrinkt, wortlos paffiren laffen, fo rebet er mit Dofer bem Scheinbar verbannten, in Wahrheit unsterblichen Sanswurft und seinen wechselnben Sypostasen bas Wort, lacht ben Pebanten Gottscheb aus und wurbe bem luftigen Burichen gang gern wieder in bas bunte Jäckhen helfen. In Wien zog ber große Sonnenfels mit scinen

tannen wiber die komische Person zu Felbe, in hamburg fand ber iverwüftliche Spagmacher, ber im kleinen Finger mehr Leben batte 8 bie gange josephinische Poeterei zusammengenommen, einen freund= ben Parteiganger an Leffing. Diefer weiß, bag auch bie faftige Boffe r volles Eriftengrecht bat. "Schon bes Herrn von Sonnenfels allgu renger Gifer gegen bas Burleste ift gar nicht ber rechte Weg bas ublicum zu gewinnen" außert er 1770. Ihn erfreut bie aus bem nfzehnten Sahrhundert gekommene, zwar bei bem neuen Bearbeiter Bruens) heruntergekommene koftliche Farce von bem schurkischen Abocaten Pathelin und bem blofenben Schafer, nicht minber aus bem btzehnten Nahrhundert "Der Bauer mit ber Erbichaft", ber fein franisisches Patois so geschickt gegen bas hamburgische Platt vertauscht itte. Wenn Bieffel ein ernstes Rachspiel abfaste um feriofen Studen in Satyripiel mehr folgen zu laffen, fo erklart Leffing folden murbigen erbefferern bes Theaters, er wolle lieber lachen als gabnen. Aber · liberal er bie Bosse behandelt, so streng schlägt er auf bie abge= agenen Luftspiele los, bag ber Staub und bie Motten berausfliegen. in hauptschlag wird gegen bie fel. Gottschebin geführt, benn ber ebzehnte Litteraturbrief hatte nur die tragischen Berbrechen ber Leivziger dule gerichtet. Die Originale und Überfetzungen ber "lieben Frau" urtheilt er nicht historisch, wie einer ber selbst einmal eine "Alte ungfer" geschrieben, fonbern als gegenwärtige Repertoirestude. "Das eftament" ift "noch fo etwas", aber "Die hausfrangofin" heißt niebrig, att, falt, schmutig, etel, im hochften Grabe beleibigenb. "Diefes tud ift eines von ben feche Originalen, mit welchen 1744 unter ottschedischer Geburtshilfe Deutschland im fünften Banbe ber Schau= ihne beschenkt warb." Und über bie von brei Acten auf beren fünf ftredte Bearbeitung eines frangofischen Wertes wird junachft gefagt: Ihne biese Verbesserung mar es nicht werth in die beutsche Schauihne des weiland berühmten Herrn Professor Gottscheds aufgenommen werben; und feine gelehrte Freundin, die Überfeterin, mar eine vicl t brave Chefrau, als bag fie fich nicht ben fritischen Aussprüchen res Gemahls blindlings hatte unterwerfen follen." Bogernb nur fteht Lessing ber Dolmetschthätigkeit Abelgunbens einzelne Berbienfte ı - fie habe luftige Stude bes Destouches nicht gang verborben n seinen jugendlichen Gifer für ihre Berbeutschung ber "Cenie" nun

gröblich zu wiberrufen: "biefes vortreffliche Stud ber Graffigny mußte ber Gottschedin zum Übersetzen in bie Banbe fallen." Selbst an ben Franzosen gebilbet und auf ber Höhe bamaliger Sprachkunft, weiß er nicht bloß Gottschebsche Berfeben, sonbern allgemeine Fehler zu treffen: bie gewundene Beriode mit ihrem Schwanz von Bartifeln, bas Beschwätzige ber plattverftanbigen Paraphrasen, bie töbtliche Auflösung einer natürlichen Affectsprache, ben häflichen Ton bes Ceremoniells. Nicht bie Gottschebin allein goft biese mafferige Prosa aus. nicht sie allein rief mit fteiffter Convenieng: "Frau Mutter! o welch ein füßer Name!", wozu Leffing bas Epigramm fest: "ber Rame Mutter ift füß; aber Frau Mutter ist mahrer Honig in Citronensaft." Und bie gange ichläfrig babinichleichenbe Romobie ber Pleife meint fein boshafter Tabel über bie Ausbehnung ber Acte burch Kaffeetrinken und Gartenpromenaben. Stand es vielleicht bei Gellert beffer? Lömen hatte gesagt, für bas Theater sei unstreitig "Die kranke Frau" sein schönstes Stud - Leffing, ber wol einmal gegen ben Dichter Lowen eine collegiale Conniveng übt, erblickt in biefem elenden Chegemalbe und Rleibertratich nur bie schmutige Nachlässigkeit, bie enge Sphare kummerlicher Umftanbe. Aber biese berben Urtheile und bas koftlich fingirte Gefprach breier aus bem Theater gebenber Beiber maren qu= gleich eine ernfte Predigt an bas gange beutsche Burgerthum fich aus seinem trägen, kleinlichen Schlenbrian emporzuraffen. Lessing giebt zu, baß Gellerts Stude bas meifte ursprünglich Deutsche haben; mas für Baufer alfo bilbeten biefe "wahren Familiengemalbe" ab! Go beschwor Schiller in einem Meisterstückt pathetischer Satire ben Schatten Shakespeares gegen bie Mifere bes beutschen Lebens wie gegen bie Mifere einer Dramatit, welche in biefem Sumpfe steden blieb. Leffing verwirft im beutschen Luftspiel sowol bas Extrem bes Unnationalen als bas Extrem bes Provinziellen, und ben Pfahlburgern von Danzig bis Leipzig und Wien ift bie Befürchtung bes unfern beutschen Dichel aufrüttelnben Dramaturgen gefagt: "baß jeder bie armfeligen Bewohnheiten bes Winkels, in bem er geboren worben, für bie eigentlichen Sitten bes gemeinschaftlichen Vaterlandes halten burfte. Wem aber liegt baran, zu erfahren, wie vielmal im Jahre man ba ober bort grünen Kohl ift?" Er nennt im Anschluß an eine gute Kritik Menbelssohns ben "Geschäftigen Dugigganger" bas faltefte, langweiligste Alltagsgewäsche, bas nur immer im Sause eines meiknischen Belabanblere vorfallen tann. Und er ichamt fich, weit entfernt bem aufflammenben Nationalgefühl Frankreichs einen engen Teutonismus entgegenzuseben, ber eingerofteten beutschen Spiegburgerlichkeit, wenn bie Franzosen ben Dichter De Bellop für ein patriotisches Drama geräuschvoll mit bem Chrenburgerrecht und Medaillen auszeichnen. "Diefes Larmen" entlockt ihm nur ben klagenben Beckruf: "Bie weit find wir Deutsche in biesem Stude noch hinter ben Frangofen! Es gerabe heraus zu fagen: wir find gegen fie noch bie mabren Barbaren." Der Schöpfer ber "Minna", von Friedrich verstoßen, von einem bornirten Residenten wegen seines vaterlandischen Studes chicanirt, führt bitter aus, bag bei uns alles, mas nicht ben Beutel fulle, gering geschätzt fei, und ein beutscher De Bellon, ber aus einem Juriften sich in einen Komödianten und Theaterbichter verwandle, Berachtung und Bettelei zum Loos haben murbe. Unfere barbarischsten Borfahren, meint er, hatten bie Frage, ob ein Barbe ober Giner, ber mit Barenfellen und Bernftein hanbelt, ber nutlichere Burger fei, fur bie Frage eines Narren gehalten; und wir follten bie Auszeichnung De Bellops für bloße frangösische Gitelkeit ansehen? Diese rühmliche Gitelkeit auf einstige Großthaten und ihre bichterische Berberrlichung bat in Deutsch= land feine Statte. "Man außere ben Bunfch, bag eine reiche, blubenbe Stadt ber anftanbigften Erholung fur Manner, bie in ihren Gefchaften bes Tages Laft und Sipe getragen, und ber nüplichsten Zeitverfürzung für solche, die gar teine Geschäfte haben wollen (bas wird boch wenig= stens bas Theater sein?), burch ihre bloße Theilnehmung aufhelfen moge: - und sebe und bore um sich". Die Antwort fallt nicht weit von heines Spott, daß in hamburg nicht Macbeth, sonbern Banco berriche. Ginen fo ine Große arbeitenben Rritifer bes gangen geiftigen und socialen Lebens konnten bie Platituben ber Tageskomobie unmöglich ergeten. Da erschienen etwa Rrügers robe "Canbibaten" auf ber Bühne und mahnten an bie langft verfloffenen Tage ihres Rachahmers Better Mylius; ober von bemselben Theaterbichter und Sauslehrer ber Schonemanns murbe bie harmlose Albernheit "Herzog Michel" applaubirt, bie eben gut fur ein Dilettantentheaterchen unter jungen verliebten Studenten und Burgermabchen war. Beil benn unter Blinden ber Ginaugige Ronig ift, tann Leffing nur zwei Stude Schlegels

aus bessen späterer Zeit loben: "Der Triumph ber guten Frauen" gilt ihm für "eines ber besten beutschen Originale", "Die stumme Schönheit" trot ihrem banischen Costum und ben unglaublich albernen Wotiven für "unser bestes komisches Original in Bersen"; wirklich hat kaum ein Zeitgenosse bie sließenbe Gewandtheit dieser Schlegelschen Alexansbriner überboten.

Das Ergebnis ber beutschen Ernte mar sonach ein fehr kummerliches, und das Resultat eines Bergleichs zwischen ber Pariser Frucht= barteit und bem armseligen, geiftlofen, unfeinen, mit kleinen Spagchen arbeitenben Ginerlei unserer Tagesgrößen, gegen welche Rotebue ein Kröfus war, heißt noch heute: "unsere hochst trivialen Luftspiele". Im vollen Bewuftfein ber beimischen Durftigkeit erhebt Leffing bas frangösische Luftspiel bes achtzehnten Sahrhunderts ebenso boch wie mabrend ber Leipziger Lehrzeit, wo er ein beutscher Moliere ober Regnard werben wollte. Seine Freundlichkeit sett bie frangofischen Rritiker ber "Dramaturgie" in Erstaunen, bie fich nicht in bas Rathsel finben tonnen, daß ein und basselbe Buch zugleich so antifrangofisch und fo frangosenfreundlich spricht. Ihre alten ftolgen Ruhmestitel wie ber Ehrenbrief bes großen Corneille werben burchlochert, vergessene kleine Leute wie St. Foir mit seinen zierlichen Nichtigkeiten fast überschwäng= lich ausgezeichnet. Moliere, ber Classifer ihrer Komobie, erfährt, vielleicht mehr burch Zufälligkeiten bes Repertoires, eine recht flüchtige Behandlung, und gewiß hatte Leffing an eine spatere Aufführung bes "Geizigen" gern ben eingehenben Ausbrud feiner Bewunderung ge= fnüpft, benn mit ber frangofischen Tragobie auch ben gangen Moliere zu verwünschen blieb ber Schlegelichen Dreiftigkeit vorbehalten, bie es judte nach Leffing ein Übriges zu thun. Aber boch ift Leffing, nur minber plump als bie Gottschebiche Secte, geneigt einem Moliere einen Destouches als feinerkomisch vorzuziehen! Wie bie Dinge liegen, find für ihn bie nachmoliereschen Luftspiele ber Grundstod bes Theatergutes. Seinen alten Standpunkt festhaltenb, kann er fich von einem Import ber burch Überfülle ermübenben und zerstreuenben Londoner Komobien keinen Gewinn versprechen; bagegen bleibt Regnards "Spieler" sein Liebling, Destouches überragt bie beutschen Nachahmer um Sauptes Länge, Marivaux kennt bas Leben und ben Ton ber feinen Welt, mag er auch in einem sehr engen Kreise hin und ber tangeln.

gange Taktik geht babin ben Frangosen zu sagen: eure Tragik taugt für uns nicht, aber auf bas Lustspiel versteht ihr euch und bleibt Sogar bem abgeschmadten "Sibnen" Greffets, einer unfere Lehrer. Berspottung bes felbstmorberischen Spleens, gewinnt Leffing bie aute Seite ab; Regnards fehr ungriechischen aber launigen "Demofrit". ben Schlegel parobirt hatte, vertheibigt ber berebte Abvocat bes mobernen Luftspiels an ber Seine; und felbst ber Operettenharem in Favarts "Soliman II.", wie geschaffen fur ein bobnisches Gelächter. wird nicht zu unglimpflich fritisirt, obgleich Lessing bas Stud bafte und in einem Brief biefen Triumph einer frangofischen Stumpfnase unerträglich fur bie beutsche Bubne nennt. Seine Boreingenommenbeit fur bie ruhrenbe mittlere Gattung und bie 3beengemeinschaft mit Diberots burgerlichen Tenbengen verführt ihn gur ftartften Uberichatung ber frangofischen Broben einer Reaction gegen bie aristofratisch gebundene Convenienz. Er ift bei Beife gurudhaltend und behandelt ben larmonanten Bersuch eines Wieners ziemlich fühl; aber wie schwärmt er für die thranenselige, langweilige "Cenie", wie eifrig set er sich für ben steifen "Sausvater" ein, wie mitleibig tritt er zu ber weinerlichen Tugend einer Melanibe, weil biefe matten Beschöpfe einer von ihm begunftigten Gattung zum Durchbruch verholfen hatten. Deshalb finbet fogar ber verhaßte Boltaire, nicht mit einer "Zarre", boch mit einer "Ranine" und einer "Schottlanberin" Gnabe vor seinen Augen. Sonft so mistrauisch gegen Boltaires Eigenlob, scheint er hier ben Bravaben zu trauen, mit benen bie Ecossaise als eine naturmahre Neuerung ausposaunt wirb. Aber wenn wir in ber Vorrebe zum Enfant prodigue die liberalste Kunstregel lesen tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux, fühlen wir uns geneigt gerabe Boltaires burgerliche Bersuche ber einzig schlechten Rlaffe einzureihen und Leffing, obwol er sich in wichtigen Bunkten ausbrücklich bon Diberot trennt, einer ftarten Befangenheit zu zeihen.

Um so freier schreitet er auf bem Felbe ber Tragobie einher. Das tragische Repertoire war seit ben Gottsched-Neuberschen Tagen bermaßen einer französischen Invasion verfallen, daß ein paar schüchterne beutsche Trauerspiele in diesem Schwarm nur dazu dienten unsere völlige Ohnmacht recht nieberschlagend zu repräsentiren. Lessing giebt diesen schülerhaften Nachahmungen den Rest und schweigt auch von

Schlegels unzulänglichen Originalen, aber er greift bie ftattliche unb glanzende Auslanderschaar tapfer als ben "gemeinen Prag französischer Trauerspiele" an. Gleich bie erfte Borftellung, Cronegte "Olint unb Sophronia", bot ihm ben reichsten Anlag zu besondern und allgemeinen Angriffen auf ben herrichenben Geschmad. Das faliche Bathos ber beclamatorischen Tragobie wird verurtheilt, ber unreife Sentenzenfram ber jungen Poeten wird scharf abgelehnt, die Costumwibrigkeit biefer Stude mit ibealer Ferne wird bloggestellt. Die epische Borlage Taffos und bie ungeschickte Berarbeitung meffenb, ftreift Leffing, wie auf komischem Gebiete bei Marmontel und Favart, bei Betron und La Motte u. f. w., ben Unterschied ber Dichtgattungen und verwirft Croneats Abweichungen als undramatische Berboserungen. Bei Tasso ift Olint ein beiftblutiger Liebhaber, Sophronia gang geiftige Schwarmerin; bei Eronegt herricht bie talteste Ginformigfeit, und zu bem einen fcmarmerischen Baar tritt noch ein zweites. Damit wird ber ganzen verwaschenen Charafteristit ber beutschen Alexanbrinertragobie, bie nur amischen Weiß und Schwarz mablte und Rebenpersonen gang farblos ließ, bas Urtheil gesprochen. Bei Tasso ift die Religion ein Motiv, bei Cronegt ift fie alles; "gewiß eine fromme Berbefferung — weiter aber auch nichts als fromm." Grundgebanken jenes alten Briefwechsels mit Mofes treten nun siegreich hervor. Die Tragobie barf heroische Gesinnungen nicht verschwenden, sonft lagt fie kalt; "mas in Olint und Sophronia Chrift ift, bas Alles halt gemartert werben und fterben, für ein Glas Baffer trinken." Das Beispiel ist so schlagenb, bag auch Schiller in feiner von Leffingichen Ibeen burchwehten Abbanblung "Über die tragische Kunft" basselbe ausbeutet um dem Marthrium sein Mitleib, bem mahnfinnigen Beroismus feine Bewunderung zu verfagen. Damit hangt wie bei Voltaire die unbedingte Berurtheilung ber tragedie sainte, heiße fie "Polveuct" ober "Olint," fei fie groß ober flein, aufs engfte zusammen, und man fpurt zugleich, um wie viel fkeptischer bie Rritit seit bem gläubigen Corneille, beffen Jahrhundert auch bas Jahrhundert ber großen französischen Theologie war, geworben ift. Es giebt keine driftliche Tragobie, worin uns ber Chrift als Chrift interessirte, benn bie specifisch driftlichen Tugenben sinb undramatisch, bas Trauerspiel aber braucht Leibenschaften, Rampf, Auflehnung, erschütternben Untergang. Für ben Chriften, ber sich

innig nach ber Krone bes Blutzeugen sehnt, empfinde ich nicht Kurcht noch Mitleib. Bunberbare Birfungen ber gottlichen Gnabe haben im Drama keinen Plat, und bie rafenben Märthrer, welche ben befeligenben Tob ertropen, werben une nur jum Abicheu. Die Bubne, führt ein von jeber Alachheit freier Aufklarer hier aus, barf bem niebern Aber= glauben fein Obbach bieten, und mit echter Bornehmheit ermahnt Leffing nach folden Boltaireichen Streiflichtern feinen gangen Stanb: "Der gute Schriftsteller, er sei, welcher Art er wolle, . . . hat immer bie Erleuchtetsten und Beften seiner Zeit und feines Landes in Augen, und nur mas biefen gefallen, mas biefe ruhren tann, murbigt er gu In berfelben Gefinnung erhebt Leffing einmal feine idreiben." Stimme für Wielands pfychologischen Bilbungeroman "Agathon," ber für bas beutsche Publicum noch viel zu früh geschrieben scheine, "ber erfte und einzige Roman fur ben bentenben Ropf von claffischem Geschmacke." Auch bier sucht er mit bitteren Worten bas beutsche Gelbstgefühl zu reizen: "In Frankreich und England murbe" bies Wert "bas außerste Auffeben gemacht haben; ber Name seines Berfaffers wurbe auf Aller Zungen fein. Aber bei uns? Wir haben es, unb Unsere Großen lernen vors Erste an ben \*\*\* kauen; bamit gut. und freilich ift ber Saft aus einem frangofischen Roman lieblicher und verbaulicher. Wenn ihr Bebig icharfer und ihr Magen ftarter geworben, wenn fie indef Deutsch gelernt haben, so kommen fie auch wol einmal über ben Agathon." Die beutschen Tragobien bes Samburger Theaters boten zu folchen ftolgen Sartasmen feine Belegenheit, benn neben Cronegt erschien ber einzige Weiße, von Lessings burgerlicher und prosaischer "Sara" abgesehen. hatte ber früh verstorbene Freiherr lauter liebe gute Chriften gefeiert, so gewann ber obenanftebenbe Tragiter Sachsens mit einer Teufelsfrage, einem bramarbafirenben Nero, einem läfternben Julianus Apostata lauten Beifall. Diefen "Richard III". nennt Leffing bas größte, abscheulichste Ungeheuer, bas jemals bie Bubne getragen; die Bubne, benn bas Leben fah berlei Monftra nie. Ohne in bas Detail ber wortreichen und handlungsleeren Rataftrophe einzugeben, trägt ber Dramaturg eine grundlegenbe Betrachtung über bie schwarzen Charaftere vor. Sprache und Bere erhalten ein gezwungenes Lob, bas freilich ben vernichtenben Stachel biefer Rritit taum abstumpfen tann. Der Riefe Shatespeare, bor bem Comibt, Leffing. II.

Boltaires Größe zusammenschrumpft, zermalmt ben Leipziger Zwerg, benn welche Raivetat gehörte bazu nach jenem einen "Richard" zu bilben, welche boppelte Naivetät zu erklären, er habe keinen Raub begangen, .. aber vielleicht ware es ein Verbienst gewesen, an bem Shakespeare ein Blagium zu begeben." Run macht ihm ber alte Freund ben Standpunkt klar: "Borausgesett bag man eins an ihm begeben tann." Die kleinsten Theile seien bei Shakesveare so nach bem großen Make seines tragischen Stiles zugeschnitten, daß Weiße ebenso wol ein gewaltiges Fresco als Miniaturbilb für einen Ring, wie ein Shatespeareiches Element für fein frangofelnbes Drama brauchen konne. In ben Litteraturbriefen hatte Menbelssohn vor Lear und Othello ausgerufen: "Wer aber ift fuhn genug einem Hercules feine Reule, ober einem Shakespeare seine bramatische Runftgriffe zu entwenden?" Diefen Ausspruch nimmt Leffing auf: "Bas man von bem homer gesagt bat: es laffe fich bem Hercules eber feine Reule als ibm ein Bere abringen - bas läßt fich volltommen auch vom Shatefpeare Auf bie gerinafte von seinen Schonbeiten ift ein Stempel gebrudt, welcher gleich ber gangen Welt guruft: ich bin Shakespeares. Und webe ber fremben Schonheit, die bas Berg bat sich neben sie zu stellen." Darob großes Lamentiren und Protestiren unter ben halben in Mittel- und Subbeutschland, wo man burch hohe Worte gegen Gotticheb und ben Sanswurft Großthaten verrichtete und von einer ftrengen, fachlichen Rritit teine Ahnung hatte. Diefelben Leute, welche an Cronegte Grab über Lessinge Barte greinten, aber boch ben Fortfeter bes "Dlint" auf Eronegks Roften in Schut nahmen, vertheibigten Beige. Er hatte fich fo lang und fo laut ben beutschen Shakespeare tituliren horen und gog eben fein Baffer in "Romeo und Julie", als gegen jeben Comment bamaliger Cliquenkritik biefe ganze Berrlichkeit zerstört warb. Da man eine fürchterliche Angst vor Lessing hatte, wurde die tapfere Faust in der Tasche gegen den Dramaturgen geballt. "Man halt ihn fur zu ftrenge, man haßt ben Shakefpeareanismum und nimmt die Frangosen noch immer unter die Alügel der Liebe" berichtet Gotter 1769 von ben Leipzigern, bei benen Gottschebs Grundfat ja niemand abzuschrecken in vollen Ehren blieb.

Bebauernd sah Lessing, bag bem Theater aus ben neuesten, so eigenartigen Dramen hervorragenber beutscher Talente kein Gewinn

erwachse. Rlopftode Barbiet "Die hermannsschlacht" galt ihm zwar für eine treffliche Dichtung, und ein fraftiger Sauch bes lang vermiften Nationalstolzes wehte ihn baraus an, aber biese Chore und planlos bingeworfenen halblbrifden Scenen miberftrebten ber Bubne. Bahrenb ber Beimarer Erperimentirzeit prufte Schiller bas Unbrama auf feine theatralische Brauchbarkeit um es rasch und verächtlich bei Seite zu ichieben. Bunftiger, und zwar bamale aus verfonlichen Grunben milber gestimmt, fonnte ibm Leffing für bie "Dramaturgie" bochstens bie ironische Anspielung auf ben Ruhm ber Barben bei ben germanischen Barbaren abgewinnen. Nach einiger Zeit verwarf er bie barbische Manier völlig und wollte bie "Bermannsschlacht" nie wieber lesen. Gerner Gerftenberge Borlaufer ber Genieftude, bie technisch fo fparfame, innerlich fo revolutionare Sungertragobie "Ugolino." Nach ben maßlosen, wirren Branbreben ber Schleswigschen Litteraturbriefe mochte Lessing feine bigarre Studie, sonbern einen Blunberungeerceg erwartet haben; nun fant er "viel Runft" und "außerorbentliche Schonheiten" barin und "fpurte ben Dichter, ber fich mit bem Beifte bes Shatesspeare genahrt hat." "Wieber ein Knochen fur bie fritischen Sunbe! Wenn fie fich genug barüber werben zerbiffen haben, so will ich auch meinen Anittel brunter werfen." Sein eingehenbes briefliches Urtheil murbe von Gerstenberg bankbar berücksichtigt. Es grundete sich auf die ichon beim "Dlint" berührte Frage nach bem Berhältnis zwischen Epos und Drama, bas im Goethe-Schillerichen Briefwechsel fo einfichtig abgewogen wird. Bei Dante boren wir die Begebenheit als geschehen, bei Gerften= berg sehn wir sie geschehenb. Aber auch ber "Ugolino" konnte in ber Dramaturgie keine Erwähnung finden, und ein einziges beutsches Unternehmen wird im Zusammenhang mit ber Tragobie und im bestimmteften Begensatz zu Gerftenberge überfturzter Rritit lebhaft ausgezeichnet, Wielands mit Recht und Unrecht vielgescholtene Shakespeareübersetzung. Leffing fand über ben Fehlern bie Berbienfte bes ichweren Unternehmens vergeffen: "Die Runftrichter haben viel Bofes von ihm gefagt. hatte große Luft fehr viel Gutes bavon zu fagen."

Die Einburgerung und das besonnene Studium Shakespeares schien ihm eine Hauptbedingung für das Gebeihen ber beutschen Buhne. Ob Lessing geradezu an die Aufführung Shakespearescher Stude gedacht hat und in welcher Weise, sinden wir nirgends ausgesprochen, wie

überhaupt feine Stellung zu Shakefpeare unmittelbar nur aus Belegenheitsäußerungen, die sich auf einige hervorragenbste Trauerspiele und auf tein einziges Luftspiel beziehen, zu erschließen ift. Er bewunderte bie unergrundliche Charafteriftit, bie Sprache, bie große Architettur und hielt sich, ein Gegner ber Siftorienfreiheit, von Wielanbicher Morgelei fo fern, bag er einmal mitten in euripibeischen Stubien erklart: "Bon Shakespeares Fehlern getraue ich mir fast immer einen Grund angeben zu konnen. Er begeht fie um bie Sauptfache zu beforbern und bie Rufchauer besto lebhafter zu ruhren." Bas man in Deutschland und Frantreich als einen Carbinalfehler Shakespeares befrittelte, bie Einmischung komischer Elemente in die Tragodie, bas fant Lessing viel tiefer. Er benutte bie in Hamburg burch ben Handelsverkehr gebotene Gelegenheit bas Repertoire Spaniens und bas tragifomische Berfahren Lopes zu studiren. Er machte es bem puren Mischspiel zum Vorwurf, bag es wichtige rührende Begebenheiten allzu natürlich burch nichtige Berstreuungen burchkreuze, und lehrte im hinblick auf Shakespeare: "Rur wenn biefelbe Begebenheit in ihrem Fortgange alle Schattirungen bes Interesses annimmt und eine nicht bloß auf die andere folgt, sondern fo nothwendig aus ber andern entspringt; wenn ber Ernst bas Lachen, bie Traurigkeit bie Freude, ober umgekehrt, so unmittelbar erzeugt, baß uns bie Abstraction bes Einen ober bes Anbern unmöglich fällt: nur alsbenn verlangen wir sie auch in ber Kunft nicht, und bie Kunft weiß aus biefer Unmöglichkeit felbft Bortheile zu ziehen".

Für bie Komöbie und bas genre serieux durfte Lessing seine Landsleute an die Franzosen weisen, in der Tragödie mußte er Tabula rasa machen. Ein Mann, der sein Leben lang in jeder Histoft so viel von den Franzosen gelernt hat, kann der Feind gewisser französischer Richtungen und einzelner Schriftsteller, aber nimmermehr ein Feind der französischen Litteratur sein. Und doch, obwol seine für verschiedene Gebiete verschiedene Taktik klar vor Augen liegt, machen beutsche Forscher oder Rhetoren aus dem hier sester anknüpsenden, dort gründlich abbrechenden Resormer einen bilderstürmenden Resormator, französische Darsteller wie der unterrichtete Crousse, der das landläusige Urtheil über Lessing drüben bestimmt hat, zu sehr einen voreingenommenen Antiwälschen. Er that was nothwendig war. Daß heute jeder Knabe, den die Präparation zur "Athalie" langweilt, tropig auf die

"Samburgische Dramaturgie" pocht ober bag bie Geringschätzung bes gangen frangösischen Theaters manchen Salbgebilbeten für ein patriotisches Gebot gilt, war weber Lessings Absicht, noch ift es feine Schulb. Shn trieb, mit einem um fo fegensreicheren, je vereinzelteren phrasen= Iosen Batriotismus Sand in Sand gehend, ber Zwang seine Art an Die Wurzel zu legen. Die Tragobie bes siècle de Louis XIV. begann in ihrer Beimat sichtlich zu veralten: langft hatte Kenelon principielle Wiberfpruche erhoben, Voltaire untergrub ihr ben Boben, Diberot und die junge Generation schoben fie ale ein Stud Bergangenheit in ben hintergrund, De Bellop eröffnete mit ber "Belagerung von Calais" eine neue nationalhistorische Gattung, die fich nur nach schöpferischen Talenten sehnte. Lechzte Frankreich felbst, ber hervensage und antiken Geschichte, ber Rhetorit und hoben Burbe fatt, nach frischem Waffer, so hatte ein beutscher Rrititer, ben teine Bietat an die ancienne tragédie band, unstreitig alles Recht die Alleinherrschaft biefer fremben, unserem Naturell aufgezwungenen, hochst anspruchsvollen Manier mit allen Mitteln zu befämpfen. rabicales Berfahren konnte Erfolg bringen. Er burfte nicht hingeben und feinen lieben tragen Deutschen fagen: Corneille ift impofant, Racine ber vollendete Inbegriff einer harmonischen, zur zweiten Natur geworbenen Regelmäßigkeit, Boltaire ein geiftreicher, findiger Neuerer, aber andererseits zeigt die französische Theorie und Praxis so viele Mangel, daß wir uns lieber nach anbern Muftern umfeben wollen. Satte er in biefer Beife bie Bagichale vor bem Bolt erhoben, fo wurde seine Rebe eine bloge Lufterschutterung geblieben sein. La dramaturgie passe en Allemagne pour un chef-d'oeuvre, et les Allemands seraient bien ingrats, s'ils en jugeaient autrement fagt Cherbuliez.

Dem gottschebianischen Erbübel entgegen muß Lessing möglichst scharf beweisen, daß ein Nachahmer der Franzosen kein Nachahmer der Alten, die Regel des Corneille nicht aristotelisch sei und daß keine Nation die Gesetze des alten Dramas mehr verkannt habe, als gerade die Franzosen. Er vergleicht seine Methode mit den Schritten, welche ein Irrender zurückgehen muß um wieder auf den rechten Weg zu kommen, und erklärt ganz offen: "Primus sapientiae gradus est, salsa intellegere . . . . secundus vera cognoscere. Ein kritischer

Schriftsteller, bunkt mich, richtet seine Methobe auch am Besten nach biesem Sprüchelchen ein. Er suche sich nur erst Jemanden, mit dem er streiten kann, so kömmt er nach und nach in die Materic, und das übrige sindet sich. Hierzu habe ich mir in diesem Werke, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die französischen Scribenten vornehmlich erwählt, und unter diesen besonders den Herrn von Voltaire". Ganz richtig wird im Vorwort der ersten französischen Ausgabe bemerkt, die Dramaturgie sei ein Kamps. Durch viele Blätter ist sie ein Duell.

Daf er bie Waffen zum Theil von ben Frangofen felbst, ja von seinem Sauptgegner geborgt, verschweigt Lessing nicht. Er citirt ein paar satirische Seiten aus ben Bijoux indiscrets Diberots. fragt bei ber "Robogune" bes P. Corneille ironisch: "War es von 1644 bis 1767 allein bem Hamburgischen Dramaturgisten aufbehalten, Meden in ber Sonne zu feben und ein Geftirn auf ein Meteor berabauseten? D nein! Schon im vorigen Jahrhundert faß einmal ein ehrlicher Hurone in ber Baftille zu Paris" . . . . Leffing zielt auf ein foftliches Capitel bes jungft erschienenen Boltaireschen Ingenu, ruft bann einen italienischen "Bebanten", Maffei, auf und endlich ben Commentator Corneilles, b. h. wiederum Boltaire. Aus biesem perfiben Commentar, wie auch aus ben Vorreben und andern verschlagenen Bekenntniffen bat Leffing gar manche Anregung geschöpft, ohne überall besonders auf seine Quellen hinzuweisen. Daß zwischen Corneille und Boltaire eine Kluft nicht blog bes Talentes gabne, mußte ihm also bewußt sein. Gleichwol fragt bie "Hamburgische Dramaturgie" weber bem Entwicklungsgange ber clafficiftischen Tragobie von ihren Anfangen ju Corneille, ber sich ben akademischen Regeln ber Savante beugt, von Corneille zu Racine, ber ohne Wiberftand und Dube bie Regeln übt, von Racine zu Boltaire, ber fich mehr verstedt als offen gegen bie Tradition auflehnt, noch ben Grundbedingungen nach, welche im siebzehnten Jahrhundert bie Geburt bieser aristofratischen Tragobie voll honneur und amour so und nicht anders bewirkten und beschleunigten. Schiller beachtet wenigstens, wiewol beim ersten Schritt zu unbillig, bie Scala, indem er ben Corneille gang verwirft, ben Racine zwar schwach, boch bem Vortrefflichen naber und Voltaire febr klar über Corneilles Fehler findet. Darum versuchen es bie Weimaraner

mit zwei Studen Boltaires und einem von Racine, ber "Bhabra", bie auch beute am wenigsten veraltet ist. Die "Dramaturgie" ist ein fritisches Werk mit starken praktischen Tenbengen und journalistischen Schachzugen, teine litterarbiftorifche Charafteriftit ber frangbiifchen Buhne. Daß Leffings Endziele bie richtigen und seine Rampfart bie befte war, hat die Folgezeit in Deutschland und Frankreich bewiesen. Seute lakt fich ohne Sitze über biefe Dinge verhandeln und bem großen Tone Corneilles wie bem gebampfteren bes Racine, ben ftolzen Burfen bes einen wie bem feinen Ebenmaß bes anbern bie gebuhrenbe Ehre erweisen. Wir wurdigen, worauf Lessing nicht eingeht, neben bem strengen Grundrik und ber vornehmen Repräsentation, bem topischen Ibeal und ber bewuften Burbe eine nicht in Naturlauten, aber in vielen Mitteln ber Runftrhetorit fichere Sprache, beren Dialektik mit bem Bere innigst verwachsen ift. Unübertrefflich schreibt Schiller, als Goethe ben "Mahomet" mit seiner beutschen Form bekleibete: "Die Eigenschaft bes Alexandriners sich in zwei gleiche Balften zu trennen, und bie Natur bes Reims, aus zwei Meranbrinern ein Couplet ju machen, beftimmen nicht bloß bie gange Sprache, fie bestimmen auch ben gangen innern Beift ber Stude, bie Charaftere, bie Befinnungen, bas Betragen ber Personen. Alles stellt sich baburch unter bie Regel bes Gegensates, und wie bie Geige bes Musikanten bie Bewegungen ber Tanger leitet, so auch die zweischenkligte Natur bes Alexandriners bie Bewegungen bes Gemuths und bie Gebanken." Trot biefer klaren Ertenntnis wollte Schiller felbst lieber eine "Phabra" in fünffüßigen Jamben bieten, als unserer Sprache ben ihr unerträglichen Alexanbriner= fdritt zumuthen. Der Dolmetsch foll erft kommen, bem biese Aufgabe im Großen gelänge. Wenn nun auch Lowen in Samburg alte Überseterfunden auszubeffern suchte, wenn man fogar ben "Mahomet" in reimfreien Jamben brachte und Leffing zu Saufe bie Originale einsah, fo klapperten boch bie beutschen Meranbriner hölzern in seinem Dhr nach und die heruntergekommene Sprache wirkte verstimmenb fort. Alles vereinigte fich ihn gegen bies tragische Repertoire einzunehmen. Uns, die wir nicht als Franzosen im Zeitalter Ludwigs XIV. leben und vom Drama keine fortlaufenbe virtuofe Rhetorik abgezählter Disputationen, gesteigerter Tiraben, verblüffenber Lakonismen, epischer Botenreben verlangen, ift bie classiciftische Tragobie eine ehrmurbige,

unnatürlich eingeschnürte Mumie. Lessingen erschien sie wie ein Bamphr, ber jeder Natur bas warme Blut aussaugt und seinen Weg mit Schemen besät. Man mochte sie wieder zu mäßigem Besuch rusen, als es galt der deutschen Haltungslosigkeit ihre Haltung, der deutschen Plattheit ihre Würde entgegenzustellen und die harmonische Richtung Weimars auch von dieser Seite zu stützen:

Nicht Muster zwar barf uns der Franke werden, Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist, Des salschen Anstands prunkende Gebärden Berschmäht der Geist, der nur das Wahre preist, Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme wie ein abgeschied'ner Geist, Zu reinigen die oft entweihte Scene Zum würd'gen Sitz der alten Melpomene.

Was Lessing gegen die frangösischen Tragodien im allgemeinen und einzelnen vorbringt, tann fast nirgends wiberlegt, aber baufig burch erganzende Anerkennung gemilbert werben. Bon Bierre Corneille verfiel ihm "Robogune", bie Frucht langen Bemühens, vom Dichter felbst als Meisterstud in ben brei Einheiten und ber Steigerung gerühmt, ihm bas werthefte. Bas sonft vereinzelt erscheine, finde fich bier auf einem Flede: Schonbeit bes Borwurfe, Leichtigkeit bes Musbrude, Sicherheit bes Raisonnemente, Barme ber Leibenschaften, Bartlichkeit und Freundschaft. Corneilles Liebe zu seinem Rinde ftimmt Leffing nur um fo fritischer, fo bag feine Scrupel gleich beim Titel einsetzen. Unmöglich bie confuse Composition mit ihren wiederholten langen, aber boch unklaren Orientirungsreben, bie Überlabung und Monotonie ber Conflicte, bie Übertreibung ber Charafteriftit gegen biefe glanzende Kritit zu retten. Zwei Weiber voll haß und Rache burft, zwei verhette Junglinge im eblen Wettftreit - alles brangt sich, brudt sich, hebt sich auf. Und boch, wie wuchtig schließt ber vierte Act, wie bewundernswerth ist ber ber fünfte inscenirt und bis zu welchen Gipfeln bes Schauerlichen reifit uns Corneilles Genie mit sich fort! Sogar ber conventionelle Abgang jum Tob hinter ber Scene wird aus bem Charafter ber Helbin sicher motivirt: ` rette mich vor ber Schmach angesichts ber Berhaften zu fterben. Denn barin burfte Leffing fehlen, bag er zwar weibliche Gifersucht, nicht aber weiblichen Stolz als Triebrab in einer Folge von Greueln anerkennen will. Es st schwer zu begreifen, warum eine sprische Königin nicht von Stolz und Herrschgier verzehrt werben soll. Lessing bekämpst, abgesehen von der virklich versehlten Anlage, principiell die monströsen Tiraden und den zleißenden Heroismus des Lasters als Gebrechen dieser mehr von Seneca denn von Sophokles inspirirten Richtung. Darum ist ihm Torneille nicht le grand: "den Ungeheuern, den Gigantischen hätte man ihn nennen sollen, aber nicht den Großen. Denn nichts ist groß, was nicht wahr ist." Und im Gefühl seines Wahrheitstriebes wie seiner theoretisch-kritischen Festigung bot der Dramaturg schließlich die stolzeste Wette mit den bescheinsten Nachsähen: "Wan nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte." So erbot sich auch Schiller schon 1788 "sede einzelne Scene aus zedem Französischen Tragiker wahrer und also besser zu machen".

Man schrie nach Natur. Corneille streckte sich überall ins Grandiose, Racine verkorperte zu gelehrig bas Bebot einer aristotratischen Poetit étudiez la cour. Lessing bat tein Wert bes jungeren Sterns zu besprechen, beschränkt fich auf Seitenhiebe gegen "bie gesehmäßigsten Ausgeburten eurer correcten Racinen" und fühlt auch beshalb weniger Reig mit Racine angubinden, weil biefer nur ein falfches' Mufter, aber nicht zugleich ein falfcher Lehrer ift wie Corneille und Boltaire. Diejenigen maren bie ermunichteften Gegner, welche ibm praktisch und theoretisch zeigten, Frankreich habe keine mahre Tragobie. Corneille ließ fich ale eine geschloffene Perfonlichkeit leicht ftellen: man brauchte nur seine Gloffen mit bem ariftotelischen Tert zu vergleichen. Boltaire mußte bin und ber bis in ferne Schlupflocher verfolgt werben; ein erlefenes Jagbvergnugen für Leffing, ber eine alte, fürzlich in Berlin wieber in frische Erinnerung gebrachte Rechnung mit Meister Arouet zu begleichen hatte. Boltaire mare gern ber Reformator bes frangösischen Theaters geworben, mar aber zu fehr ein zweibeutiger Prattitenschreiber, zu wenig ein ursprünglich schöpferisches Talent und unbewußt viel zu fest in ben Überlieferungen befangen um über halbe Anfage hinauszukommen. Er kannte bie englische Bubne. Daß er Abbison so laut lobt, bag er Shakespeare oft so frech tabelt, ift nur Spiegelfechterei. Shatespearomane wie Gerftenberg und Berber, Shatespeareverehrer wie Leffing tonnte ein gleich Boltaire gebilbeter unb

beanlagter Frangose nie werben, boch echter als fein ben Pariser Unsprüchen anbequemtes Schimpfen war in ihm bie Bewunderung für "Julius Caefar," für "Hamlet" ober "Othello." Die ancienne tragedie kurzweg zu verbammen konnte ihm nicht einfallen, aber er fette ihr mit ichielenbem Lob und fauerfußem Tabel von allen Seiten zu und wich in Praxi schon seit bem "Debipus", wie ein Bergleich mit Corneille zeigt, von ihr ab. Er preist bie Einheiten als weise Theaterregeln, bas Genie ber frangofischen Sprache als klare Elegang. er schmäht Shakespeare, aber er empfindet keine heilige Scheu vor antiker und claffischer Trabition, er verwirft bas ewige Ginerlei biefes Theaters, die hohe Declamation Corneilles und die zu ichwachen Tone Racines und macht felbst bei Shakespeare offene ober verstedte Unleiben. "Gure unregelmäßigsten Stude" ruft er, ben Rern ber Frage treffenb, ben Englandern zu "haben ein großes Berdienft, bas ber handlung", während bie frangofischen Stude, ohne Banblung und Unichauung, oft nur fünfstündige Conversationen seien. Wie billig lautet seine Erklärung, er wolle burchaus nicht ben englischen Geschmad berbammen; jebes Bolt habe feinen eigenen Charafter: "nicht fur Ronig Wilhelm schrieb Racine die "Athalie," sonbern für Frau von Maintenon und die Frangosen . . . man muß seiner Ration gefallen." Voltaires Vorreben und bie Noten zu Corneille predigen auch bem, ber bei ihm nicht zwischen ben Zeilen zu lesen gelernt bat, ben Bruch. In feinen Studen treibt er Compromigpolitit. Er läßt sich zum Burgerlichen nieber, führt frangofifche Geschlechter bor, berfolgt neue geiftige Tenbengen, siebelt bie vornehme Tragobie bei ichlichten Gbebern und Stothen an, laft fie mit gang neuer Ertensibitat auch nach China und Amerika schweifen, beschäftigt bas Auge mehr, lodert bie Binben ber Convention, beschränkt bie obligate Liebe, fügt zu ber grandeur romaine bes Corneille und ber Racineschen tendresse neue schärfere Figuren und reichere Motive, lagt es an Tact nirgends fehlen, turg er thut vielerlei und boch nicht genug, weil ihm ber poetische Gotterfunke und ber mannliche Muth abgehn. Was ber Kritiker Boltaire z. B. gegen ben "Effer" bes kleinen (Thomas) Corneille vorgebracht, konnte Leffing außer ben dronologischen Chicanen und ein paar Ginzelheiten berübernehmen, aber bem Tragiter hat er zugesetzt wie niemand.

Das Hamburger Theater ließ fich bas Prunkftud "Semiramis"

nicht entgeben, bas 1748 bie Zuschauer endlich von ber eingeengten Bariser Bubne vertrieben batte. Place & l'ombre! Gang richtig fah Voltaire in bem schmalen Raum einen Hauptgrund ber handlungs-Losen Rebereien. Er arbeitete nun mit großen Versammlungen und magte es in feinen Studen Beister und Leichen vor ein wikelnbes Barterre und nervenschwache Damen zu führen. "Semiramis" beruht nicht nur in ihren Voraussetzungen und Verwicklungen auf bem "Hamlet". fonbern ber vergiftete Ronig Ninus feufat wie ber Ghoft unter ber Erbe und prafentirt sich im 3. Act am bellen Tage in einem überfüllten Saal, spricht auf bringenbe Zurufe (parle-nous und parle) einige höchst schwächliche Alexandriner und entschwindet, ohne bag bie Leute eine tiefere Bewegung fpuren. In ber beigegebenen Abhandlung liefert Boltaire eine gang verlogene, parobiftische Analyse bes "hamlet", ben er die Frucht der Phantasie eines betrunkenen Wilben nennt, bezeichnet aber bie Erscheinung bes alten Hamlet als einen ber packenbsten Theatercoups. Über seine gang verfehlte Nachahmung lachte ichon Friedrich ber Große, Haller fand bas Bange unwahrscheinlich und zur Barobie reizend — fie blieb in Paris nicht aus —, Boltaire felbst that fich im Grunde auf Nini Geift nicht viel zu Gute. Leffing zeigt in ber großartigen Confrontation amifchen Shakespeare und Boltaire bie furchtbare Abgeschmadtheit biefer Erscheinung, um wunbervoll barzulegen, warum im "Hamlet" bas Haar auch bes ungläubigsten Zuschauers fich ftraube. "Ich tenne nichts froftigers als biefer Schatten" schreibt Herber im Reisejournal. Lessing las in ber ruhmredigen Abhandlung weiter, wo die französische und die griechische Tragödie mit einander verglichen werben, und widerstand dem Rigel nicht, den behaupteten Vorzügen geschickter Erposition, freier Erfindung, kunftreicher Scenenverkettung parobiftisch eine weitere Reibe ber schönen Sachen anzuhängen, welche bie Griechen von ben großen Mobernen profitiren könnten. Die Brahlereien bes hinterhaltigen Boltaire machten bie töbtliche Bergleichung seiner Geschöpfe mit benen ber Alten und Shakespeares zur verdientesten Strafe. Konnte Lessing im achtzehnten Jahrhundert keinen La Harpe hindern bogenlang ben "Sturm" auszuhöhnen und die thurmhobe Überlegenheit Orosmans über Othello weitschweifig zu erweisen, so wiederholen beute unparteiische Frangosen Leffings Meffungen als bie Thaten eines kritischen "Weisters", nicht

eines bestochenen "Abvocaten". Boltaires schönstes Drama ist gewiß bie "Barre", und Leffing felbft benutte Buge baraus für feinen "Rathan". Der glubenbe Gifer bes greifen Lufignan, ber Rampf ber Belbin amischen Liebe und Kamilienpflicht, Muhammebanismus und Krankenthum ergreifen uns noch heute. Dramatisches Leben und eine feltene Elegang ber Form sind bem Stud so wenig ju bestreiten wie ber von Lessing an "Alzire" gerühmte Tact in ber Behandlung ber Religion auf ber Bubne. Trot einigen Stodungen steigt bie Sandlung fraftig empor. Liebesreben (wie bie einfache Frage Zaire, vous m'aimez und bas ichlichte Aparte Dieu! si je l'aime, helas!) burchbrechen mehrmals angenehm bie bergebrachte Manier, benn Boltgire bat bier gezeigt, baf er nicht nur die chriftlich frommen, sonbern auch die verliebten Leute Corneilles verbeffern tonne. "Zaire", frei erfunden, magt gum erften Mal bie Namen frangösischer Abelsgeschlechter zu gebrauchen und einen Sultan nach Salabins Mufter bulbfam und hochbergig zu zeichnen. Die Scene 5, 9 widersett fich allem Herkommen bes Clafficismus: im Duntel lauert Orosman, ber Zairens Bruber für ihren begunftigten Liebhaber halt, auf die Meineidige und fticht fie vor unfern Augen nieber. Dit ein paar Worten vollzieht fich bie Entbedung bes fcredlichen Misverstanbnisses: Merestan erscheint - Regarde-la, te dis-je - Ah! que vois-je? ah, ma soeur - Sa soeur?! Orosman büßt seine rasche That nach einer eblen Rebe burch Selbstmorb. Freilich schließt ber gange Stil bie mahren Naturlaute aus, und bie Charatteriftit hat ftarte Schattenseiten: bie junge Chriftin macht aus bem Chriftenthum teine Bergenssache, ber miferable Corasmin fällt gegen sein Borbild Jago schmählich ab, und Orosman schwankt zwischen gelaffener Milbe und jaber Leibenschaft. Jebenfalls ift er ein febr gabm geworbener Othello. Es war Lessing nicht schwer gemacht ben Turken Boltaires mit Silfe bes eifersuchtigen Mohren von Benebig abzuthun, und bie Angriffe bes Hollanbers Duim, ber noch bazu ein elenbes Concurrengftud gefubelt batte, weitläufig zu citiren batte er fich fparen tonnen. Befonders ftolg mar Boltaire auf feine Behand= lung ber Liebe. Damen hatten ihn gebeten ber "großen Leibenschaft" in einer Tragobie ben Mund zu lofen; Boltaire bemuhte fich fein Bestes zu geben und sagte in ber Borrebe, er habe bie Liebe so zart wie nur möglich reben laffen. Als er Corneilles und Racines Manier

tabelte, ftellte er bie Forberung auf: bie Liebe fei bann eine ber Tragobie wurdige Leibenschaft, wenn sie tragisch, hipig, rasend, grausam, verbrecherisch, ja gräßlich auftrete, "nur ja nicht galant." So ein Brief; aber bie unselige Reigung in gebruckten Worten zu schielen hatte ihn verführt, gegen bie Englander seine Landsleute als "Lehrer ber Galanterie" gu ruhmen und fich ju bruften: "Unfere Liebenben fprechen verliebt und eure vorberhand nur poetisch." Um so weniger barf er sich über Leffings neue berebte Vergleichung beschweren: "Die Liebe felbft hat Boltairen bie Zahre bictirt, fagt ein Kunftrichter artig genug. Richtiger batte er gesagt: die Galanterie. Ich kenne nur eine Tragodie, an ber bie Liebe felbst arbeiten belfen, und bas ift Romeo und Juliet, vom Shatespeare. Es ift mahr, Boltaire lagt feine verliebte Bapre ihre Empfindungen fehr fein, fehr anftanbig ausbruden; aber mas ift biefer Ausbruck gegen jenes lebenbige Gemalbe aller ber kleinften geheimften Rante, burch bie sich bie Liebe in unsere Seele einschleicht, aller ber unmerklichen Bortheile, die fie barin gewinnt, aller ber Runftgriffe, mit benen sie jebe andere Leibenschaft unter sich bringt, bis sie ber einzige Tyrann aller unferer Begierben und Berabscheuungen wirb? Boltaire versteht, wenn ich so fagen barf, ben Kangleistil ber Liebe vortrefflich, bas ist biejenige Sprache, benjenigen Ton ber Sprache, ben bie Liebe braucht, wenn fie fich auf bas Behutsamfte und Bemeffenste ausbruden will, wenn sie nichts fagen will, als was fie bei ber fprobeften Sophiftin und bei bem falten Runftrichter verantworten tann. Aber ber befte Rangelifte weiß von ben Geheimniffen ber Regierung nicht immer bas Deifte; ober hat gleichwol Boltaire in bas Wefen ber Liebe eben bie tiefe Ginsicht gehabt, so hat er sie wenigstens hier nicht zeigen wollen, und bas Gebicht ift weit unter bem Dichter geblieben." Bang ahnlich fragt Herber: "Bapre ift ein Stud ber Liebe? ja, aber nicht bie erften Auftritte, nicht bie Complimente. Auf bie frangofische Liebe gerechnet: fie find Galanterie"; boch fand er manche Scenen rubrend, und auch Leffing ift viel milber als bei ber "Semiramis."

Dagegen war die "Merope" als Tragödie ohne Liebe außer der Mutterliebe berühmt. Friedrich II. schätzte sie vor allem. Und ihre Wirkung kann weber exclusiv noch flüchtig gewesen sein, benn das Stud wurde während der französischen Revolution verboten, weil man von seinen beredten Trauer= und Sehnsuchtslauten eine gefährliche

ropalistische Aufregung befürchtete. Erzählt uns bas Alterthum von bem großen Erfolg, ben bie euripibeische Behandlung beffelben Stoffes in einem verlorenen "Rresphontes" gefunden, fo glaubte Boltaire fich bruften zu burfen, er habe ben Athener nicht bloß ersett, sonbern weit überholt. Mit großer philologischer Gelehrsamkeit, obwol nicht ohne neuerdings berichtigte Bersehen geht Leffing auf die antike Tradition ein, reconstruirt mit Sygins Silfe ben "Rresphontes" und überführt feinen Gegner ber ichlimmften Disverftanbniffe. Er, ben Boltaire ber Unehrlichkeit beschulbigt und bamit auf immer für eine amtliche Stellung in Berlin unmöglich gemacht hatte, barf ferner hier die perfibeften Rante aufbeden und ben Frangofen als Lugner brandmarten. Die ungemein überschätte, immer wieber aufgelegte "Merope" bes Stalieners Scipio Maffei hatte ben Anftog und bie Grundlage für Boltaires viel bebeutendere Schöpfung gegeben. Ebenso ked, wie Voltaire seinen "Mahomet" einem freisinnigen Bapft zueignete, wibmete er bie "Merope" bem Maffei. Der lange Begleitbrief war ein Scheinlob für ben Borganger, eine Reclame für Boltaire. Weiter schrieb er an Brumon, Brumon an Tournemine, Tournemine an Brumon, und bies gange wolberechnete ichmeichelnbe Gefchreibsel murbe bem Publicum vorgelegt. Nicht genug: mit einem wahrhaft biabolischen Raffinement, wie es nur Voltaires litterarische Hanbel zeigen, ließ ber Dichter einen gemiffen be la Linbelle fich barüber außern, bag Boltaire ben Maffei viel zu sehr, sich selbst viel zu wenig gelobt habe, und tüchtig auf ben armen Scipio losichlagen. Gbelmuthig wies nun Boltaire einige Schroff= heiten seines Berehrers gegen Maffei jurud. All biese Schliche verfolgt Lessing mit Bebagen, bis er bie lette Rarte aussvielt: Boltgire und be la Linbelle sind eine und biefelbe Person! Auch ben berühmten Borgang, bag bei ber Meropeaufführung jum erften Male ber Dichter gerufen worben und erschienen war, macht er sich mit einer gewiß ungerechten Auslegung ju Rute: es war eine Chrenbezeigung, feine niedrige Reugier die Berson bes Autors zu seben. Und wenn Boltaire ein ber boshaftesten, verächtlichsten Wintelauge fabiger Intrigant mar, wenn auch feine Gitelkeit keine Grenzen kannte, fo focht bas bie unläugbaren Berbienfte ber "Merope" im Grunde wenig an. Leffing läßt tein gutes haar an ihr. Die halbheit ber Boltaireschen Reform bietet ihm ber wunden Punkte genug, und gerabe bie vermittelnben

Kniffe eines klugen Poeten, ber sich einem mächtigen System nicht entwinden kann und nach schlauen Escamotagen sucht, sind der "Dramaturgie" zum blutigen Opfer gefallen. Die Beweissührung, wie hohl diese Zeiteinheit, wie lächerlich diese eingebildete Ortseinheit sei, bildet einen der spielendsten Triumphe Lessungcher Polemik. Boltaire war ein Meister des höhnischen Tones; ihn selbst aber hat niemand so tödtlich, und zwar ohne aus dem Busch heraus vergistete Pfeile zu schießen, verhöhnt als sein junger Berliner Schreiber, dessen, "Dramaturgie" man ihm nun boshaft ins Haus schießen. Immer bleibt Lessing in den Grenzen des Sachlichen, zu jedem Angriff boten Boltairesche Zeilen die Handhabe, und die unermüdlichen, dis zuletzt so frischen Proteste gegen seine Technik der Einheiten trasen mit dem einzelnen einen ganzen Stil. Nach dieser Meropekritik verstummte das Gesetz:

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.

Man blieb sich ber unschätzbaren Vortheile möglichster Concentration im Orama bewußt, aber man berechnete ein Orama nicht mehr nach bem Stundenzeiger und wechselte lieber den Schauplatz von Act zu Act, ja auch im Aufzug, als einen imaginären Ort zu suchen und Personen da zu postiren, wo sie nichts zu thun haben.

Da die "Regeln" sich als heilige Gebote der Antike gebärdeten, war es nöthig neben der französischen Praxis auch der Theorie den Puls zu fühlen. "Ein Anderes ist, sich mit den Regeln absinden, ein Anderes, sie wirklich beobachteu. Jenes thun die Franzosen, dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben."

Außerlich und pseudaristotelisch war die ganze Pariser Regelmäßigsteit, gipfelnd in den "drei Einheiten" (action, jour, lieu). Bon der Ortseinheit sagt Aristoteles keine Silbe; auch zeigen Beispiele des Aischylos und Sophokles, daß von dem im griechischen Bühnenwesen begründeten Brauch mitunter abgewichen wurde. Über die Dauer der Handlung trägt er keine Regel, sondern nur die Beobachtung vor, dem Eposeigne ein weiterer Zeitraum als dem Drama, das sich womöglich auf einen Sonnenlauf beschränke. Lessing fragt nach dem Grunde dieser Erscheinung und sindet ihn im antiken Chor. Seine Motivirung, wie sie kurz vorgetragen wird, daß sich eine Wenge nicht weit und lang

von Saufe entferne, klingt zu nüchtern und erinnert fast an Gottschebs Deutung ber Ginheiten. Im Rern richtig, bebarf fie ber Ergangung burch W. Schlegels geiftvolle Auseinanberfetjungen über bas Wefen bes Chors und die Stetigkeit ber Handlung wie über bas freie Maß ber poetischen, nicht burgerlichen Reit. Und von G. Frentag ift verftanbig auf bas Decorationswesen im großen Dionpsostheater binge B. Corneille hat einen seiner vielberufenen Trois discours ben Einheiten gewibmet und windet fich verlegen burch bas Geftrupp biefer Regeln, bie er nur wiberwillig aboptirt hatte. Das Ibeal, die Handlung im Stude genau mit bem Ausmaß ber Borftellung ausammenfallen zu laffen, ichien in ben seltenften Fallen erreichbar; wenn man jeboch ben Tag zu vierundzwanzig Stunden rechnete und noch eine Zuwage von einem Halbbutenb erlaubte, so nannte man bas s'accommoder avec Aristote. Den Ort betreffenb gestand Corneille bei Aristoteles und Horaz feine Borschrift zu finden, aber er forberte biefe Einbeit mit bem unlogischen Schluft, baf fonft eine Seite bes Theaters Paris, bie anbre Rouen vorstellen konne. lebhaft erinnerte man sich noch ber frühern naiven Reisen über bie Buhne. Corneille verficht nun bie "unverletlichen" Regeln, inbem er fie "nach seiner Beise auslegt": fünf Acte können wol einmal fünf Tage bauern, ber Schauplat barf wol einmal nicht bloß ein Saal, fonbern auch ein Schloß, ein Stabttheil, eine ganze Stabt, ja gemäß ber Zeiteinheit ein binnen vierundzwanzig Stunden zu burchmeffendes Gebiet sein. Dies noch bei Boltaire so befrembliche Sichabfinden mit falschen Regeln murbe bon Lessing über ben haufen gerannt. Auf Corneilles Abhandlungen nimmt er Rudficht, ohne fie ftets zu citiren, leiber auch ohne fie im Zusammenhang mit anbern Auseinanbersetzungen ju betrachten, benn er ist im Boltaire beschlagener als im Corneille und hat bie mubsam abgefaften Discours irrig als bie lette Befiege= lung feiner Grunbfage nach allen Dramen batirt.

Die französische Poetik forberte ihn heraus ben großen Fragen bes Dramas auf ben Grund zu geben. Gine periodische Theaterschrift kann kein Spstem sein, erinnert Lessing seine Leser. "Ich bin also nicht verpflichtet, alle die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. Meine Gebanken mögen immer sich weniger zu verbinden, ja wol gar sich zu wibersprechen scheinen: wenn es benn nur Gebanken sind, bei welchen

e Stoff finden, felbst zu benten. Dier will ich nichts als fermenta ognitionis ausstreuen." Go finben wir keine abgerundete Theorie twa bes burgerlichen Dramas, aber fruchtbare Discussionen mit bem besten frangofischen Runftrichter" Diberot über bie Bufälligkeit bes Stänbischen, die Klippe ber vollkommenen Charaktere, die schon für en "Laokoon" als eine Gefahr notirt war, und anderes mehr. Wir nben teine erschöpfenbe Theorie bes Luftspiels, aber außer vielen inzelnen Beiträgen und Ercurfen eine Darlegung über ben 3weck bes uftspiele. Leffing bekampft bie alte Philisterlebre, bie Romobie bessere urch bie Berlachung von Gebrechen und Untugenben. Die Komobie it feine Arznei; "Der Geizige" brauche keinen Filz zu beilen. Lachen, icht verlachen! Aber bas moralifirenbe Jahrhundert öffnet ber ausetriebenen Tugend auch in ber "Dramaturgie" sogleich ein Hinter= förtchen: ber Begner ber platten Moralisten wie ber finftern Theater= inde fann fich nicht entschließen ein bloges Ergegen zu behaupten nd in ber Runft nur mit ber Runft zu rechnen, also nennt er bas irkennen bes Lächerlichen bie Hauptsache. Das Luftspiel ift keine legnei, aber ein Prafervativ; es heilt nicht, aber es erhalt uns gefund. effing, ber fich einmal lebhaft gegen bie Auffassung bes Theaters als ner Tugenbichule wendet, hat doch als Theoretiker dieser Anschauung icht gang entsagt.

Biel umfaffenber und tiefer find feine Grörterungen ber Tragobie. die Franzosen stutten sich auf faliche, unantike Regeln; Lessing glaubt vige Grundgesete im echten Aristoteles zu finden, beffen fragmen= rische "Boetit" er selbständig zu bearbeiten gedachte. "Ich gehe" hreibt er im November 1768 an Menbelssohn "in allem Ernst mit nem neuen Commentar über bie Dichtfunft bes Ariftoteles, wenigftens esjenigen Theils, ber bie Tragobie angeht, schwanger." Aristoteles ar biesem so wenig autoritätsgläubigen Forscher eine Autorität, seine us ben griechischen Mufterbramen abstrabirte Lehre ein Kanon. Leffing tlart fcblieglich gang orthobor, er halte bie "Poetit" fur ebenfo un= blbar wie bie Elemente bes Euclib und getraue fich befonders von er Tragodie unwidersprechlich zu beweisen, "baß sie sich von der Richt= hnur bes Ariftoteles teinen Schritt entfernen tann, ohne fich ebenfo eit von ihrer Bollfommenheit zu entfernen." Dennoch tonnte auch ner folden Rechtglaubigkeit, bie übrigens rhetorisch auftragt, unmog-Somibt Leffing. II.

lich verborgen bleiben, daß die antike Tragodie und die Charattertragobie Shakespeares einander nicht beden, bag bie abrollende Sandlung jener mit ber Entwicklung in biefer nicht congruirt, bak bort bas Topische, hier bas Individuelle ber Figuren überwiegt und ber Rusammenhang zwischen ben Begebenheiten, bie bort mehr Greigniffe, hier mehr Thaten sind, und bem Charafter bes Protagoniften beibe Male ebenso verschieben ist wie die Auffassung von dem, was man schief bie tragische Schulb nennt. Leffina felbst aebt in .. Emilia Galotti" entschieben auf bas Charakteriftische ber mobernen Boesie aus und bezweckt einen Causalzusammenhang ber Facta und ber Charattere. Der gegen bie Scheibung Diberots zwischen komischen "Arten" und tragischen "Individuen" gerichtete Ginwurf "Die Charaftere ber Tragobie muffen ebenfo allgemein fein, als bie Charaftere ber Komobie" ließe sich in seinem Sinn auch umbreben: bie Charattere ber Tragobie muffen zwar symbolisch, aber boch zugleich individuell fein. Und ber Gegensatz, die Romodie lege bas Hauptgewicht auf die Charaftere, die Tragobie auf die Situationen, befagt nichts anbers, als bag ein tragischer Charafter fich nur unter gewiffen gegebenen Bebingungen tragifc auswachsen tann, tomische Situationen aber von tomischen Charatteren Etwas ausschließendes will er natürlich nicht behaupten, benn "Situationsluftspiel" und "Charaftertrauerspiel" find jebem gelaufige Begriffe. Wenn baber Schiller mit ber Ansicht bes "Bollenrichtere" Aristoteles, im Trauerspiel seien bie Begebenheiten alles, ben Nagel auf ben Ropf getroffen finbet, fo boren wir ben Dichter bes "Ballenftein", ber "Maria Stuart", ber "Braut von Meffina", aber keinen erschöpfenben herold bes mobernen Dramas. In berfelben Zeit erklart Schiller auf Grund ber "Dramaturgie", aus welcher feine Aefthetik wie aus bem "Laokoon" reiche Belehrung geholt hatte, Leffing fur ben liberalften beutschen Runftfritifer. Wirklich tann fein Satz liberaler fein als biefer: "Nicht jeber Runftrichter ift ein Genie, aber jebes Genie ift Während bie abgelebte Poetit, ben ein geborner Kunstrichter." angeborenen Schöpferbrang nur beiläufig ermahnenb, bie Dichter in bie Schule schickte und ihnen ben Zaum leberner Ginzelregeln anlegte, fah Lessing ganz bavon ab bem angehenben Tragiker etwa einen Band Aristoteles in die hand zu bruden. Im Gegentheil will er sein Lehrbuch bei Seite schieben, wenn ein Benie zu hobern Zweden bie GrengIinien ber Gattungen in einander flieken laft. Das Genie, meint er, braucht taufend Dinge nicht zu wiffen, bie ein Schulfnabe weiß, benn fein Reich= thum ruht nicht in ben erlernten Renntnissen, sonbern in eigenster Schöpfertraft. Genie ift vor Regel, und bie Regel kommt vom Genie. Seit Noung tobte bie junge Generation: Krieg ben Regeln! Hamann unb Berber hatten gesprochen. Gerftenberge "Briefe" ichienen in Deutschland einen Sturmlauf anzukundigen, ber benn auch nicht ausblieb. Leffings Sieb gegen bas jetige Gefchlecht von Schriftstellern, beren Rritif in ber Berbachtigung aller Rritit bestehe, ift besonbers auf Gerftenberg gemungt. Diefen Tumultuanten, welche in bemfelben Athem Genie und Regel für eins nahmen und boch über bie Unterbrückung bes Genies burch bas Regelbuch Magten, erwidert Leffing, Genie laffe fich überhaupt nicht unterbruden, am wenigsten burch etwas aus ihm selbst Hergeleitetes. Berwerfe man mit ber frangofischen Regel alle Regel als pebantisch, fo laufe man Gefahr bie ganze Tradition ber Runft zu vericherzen, und jeber Dichter werbe von unten auf erfinden muffen. In biefem Sinne ftutt fich Leffing, bas Pfeubaristotelische vernichtenb, auf ariftotelische Grundfate. Er tragt auch bier freiere Anfichten über bie "Nachahmung" vor. Er verwirft ausbrücklich bie Zumuthung, bas Trauerspiel solle eine Lehre barftellen wie die Kabel. Selbstverständlich ift ihm bie Einheit ber hanblung, bag nämlich alle Bestandtheile berfelben zu einem Zwede zusammenftimmen. Er interpretirt bes Ariftoteles Definition ber Tragobie, eine Definition, bie ichon ein langes Martyrium hinter sich hatte und schwerlich schon am Ende ihres Leibensweges fteht, ba trop bem philologischen Befund ein Aefthetiter lieber fragt, ob Ariftoteles' Deutung mit ber seinigen übereinstimme, als ob man bie aristotelische Deutung richtig verstanden habe.

Aristoteles befinirt: "Es ist die Tragödie die Nachbilbung einer gewichtigen und ernsten Handlung, welcher Größe innewohnt, in gesichmückter Rede . . . . burch Agirende nicht in epischer Erzählung, mittelst Witleid und Furcht die Katharsis dieser Affecte bewirkend." Diesen nüchternen Satz umzingelt eine unabsehbare Litteratur, worin sich Gelehrsamkeit und Unwissenheit, Schärfe und Faselei aufs wunderslichste zusammen sinden. Die ganze Schwierigkeit liegt in dem letzten Glied, obwol auch das Vorausgehende allerlei Wisverständnissen ausgesett war. Uns kann es lediglich darauf ankommen, welche herrschenden

F

Irribumer Leffing zu bekampfen hatte, woburch er bie Lofung forberte und worin die spätere Forschung ihn felbst berichtigen mußte. Leffing ftand ben Frangosen gegenüber, welche mit ihrem Dolmetsch Dacier φόβος als terreur fagten, fo gut wie die Deutschen mit ihrem übersetzer Curtius "Schrecken" sagten. Und Corneille, bem bie richtige Deutung crainte nicht fremd ift, hat fich weber theoretisch noch prattisch von bem "Schreden" befreit, ja seine Erklärung ber Stelle ift eine ber allerconfusesten. Leffing wiberlegt ihn febr glücklich. Erstens gehört ber "Dramaturgie" bas Berbienst jenes falfche "Schrecken" enbgiltig befeitigt zu haben, nachbem fie felbst trop Leffinge Entbedung im alten Briefwechsel mit Moses bis zu einem bestimmten Bunkt ben irrthumlichen Ausbrud fortgefchleppt hatte, ber Leffingen fogar in ben "Collectaneen" noch einmal entschlüpft. Zweitens — il est aisé de nous accommoder avec Aristote - falschte man die kleine Partikel "und" und meinte, eines von beiben, copoc ober eleoc, genuge. Drittens nahm Corneille die Ratharsis für eine purgation des passions überhaupt, indem der Zuschauer von allen in den Tragodien vorgeführten Leibenschaften gereinigt werbe: "Das Mitleib mit bem Unglude, fagt er, von welchem wir unfere gleichen befallen feben, erwedt in une bie Furcht, daß uns ein ahnliches Unglud treffen konne; biefe Furcht erwedt bie Begierbe, ihm auszuweichen; und biefe Begierbe ein Bestreben, die Leidenschaft, durch welche die Person, die wir bedauern, fich ihr Unglud vor unfern Augen zuziehet, zu reinigen, zu mäßigen, zu beffern, ja gar auszurotten; indem einem jeben bie Bernunft fagt, baß man die Ursache abschneiben muffe, wenn man die Furcht bermeiben wolle"; wonach alfo ein Gifersuchtiger in ben "Othello", ein Ehrgeiziger in ben "Macbeth" zur Reinigung geschickt werben mußte. Dem entgegen verbindet Leffing "Mitleid und Kurcht" aufs engste, befinirt die Kurcht als bas auf uns felbst bezogene Mitleid ober Mitleiben und sieht richtig, bag bie Ratharsis mit ben vorgestellten Leibenschaften nichts zu thun bat. Aber einerseits beirrt ihn ein falsches "sonbern" im Anfang ber fraglichen Schlugworte, bas er nicht streicht, sondern scharf= und spitgfinnig interpretirt, andererfeits, und bas ift viel erheblicher, übersett er εων τοιούτων παθημάτων nicht mit "bieser Affecte" (b. h. bes Mitleibs und ber Furcht), fonbern, allgu klug einen tiefen Sinn im Sprachgebrauch witternb, mit "biefer und bergleichen"

und gefellt zu Mitleib und Furcht alle philanthropischen Regungen. Er läßt nun febr fubtil eine grundliche gegenseitige "Reinigung" unter allen Angehörigen biefer von Mitleib und Furcht geführten Sippichaft vor sich geben, spricht zwar mit einer Abstellung ber beiben Ertrema Ruviel und Ruwenig einen fruchtbaren Gebanten aus, fällt aber burch feine ungludliche "Verwandlung ber Leibenschaften in tugenbhafte Fertigkeiten" in ben Berbacht ber Moralisterei und hat leider, obwol er bie aristotetische "Rhetorit" beranzieht, eine für bie richtige Interpretation ber "Ratharsis" unentbehrliche Stelle ber "Politit" aufer Acht gelaffen. Nicht vergeffen, benn er spielt mitten in seinem Ercurs barauf an, nur ohne genauer nachzuschlagen; aber es ift fehr fraglich, ob eine neue Überlegung ber jebenfalls von ihm bereits überlegten Worte feine Auffassung ber Ratharsis — Reinigung umgestoßen haben wurde. "Ari= stoteles verspricht am Ende seiner Politit, wo er von der Reinigung ber Leibenschaften burch bie Musik rebet, von biefer Reinigung in seiner Dichtkunft weitläufiger zu handeln".

Diese ausführlichere Definition ift uns im zweiten Buche ber "Poetit" verloren gegangen; aus ber Stelle ber "Politif" unb aus spaten Rachklängen aristotelischer Lehren hat aber Jacob Bernans eine glanzende Aufklarung über bas geschöpft, mas Aristoteles unter tragischer Ratharsis verstand. Ein kleiner grrthum im Sprachgebrauch und eine effectvoll fühne Übertreibung gegen bie Runftmoralisten schmälert sein Berbienst so wenig, als bie flüchtige Priorität einzelner Interpreten ober irgend eines versprengten Aefthetikers (g. B. bes Batteur) ben Fund und seine bewundernswerthe Ausbeutung herabbrucken kann. Aristoteles ist von ber Medicin ausgegangen, wie schon Platon medicinische Erleichterung aesthetisch auf die Affecte anwandte, und er hat die beruhigende Wirtung gemiffer die Nerven erregender Musik auf Menschen, bie zur Berzudung neigen, beobachtet: "gleichsam als batten fie arztliche Rur und Ratharfis erfahren". Ratharfis ift also klärlich ein aus ber Pathologie übertragener Ausbruck und nicht mit Reinigung, sonbern etwa mit "Entlabung" wieberzugeben. Die Burgation bes Corneille Scheint fast zu einer Burgang herabzusinken. Doch muß eine folche Entladung "luftvolle Erleichterung" fein um ein "unschäbliches Bergnügen" zu gewähren: bie Tragobie erregt unfer Mitleib und unfere Furcht um biefe Affecte luftvoll, erleichternb zu

Sehr ichon fagt Goethe in frappanter, unabhangiger Übereinstimmung mit Aristoteles an einer Stelle ber "Wanberjahre" (18.211): "Hier nun konnte bie Poesie abermals ihre heilenben Rrafte erweisen. Innig verschmolzen mit Musit, beilt fie alle Seelenleiben aus bem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in auflösenden Schmerzen verflüchtigt." Die fünftlerisch magvolle Erregung ber an sich unluftigen Affecte und bas fünftlerische Abschöpfen ber geweckten und überquellenden Affecte manbelt Unluft in Luft, ohne bag bie Moral und die sogenannte poetische Gerechtigkeit bemubt werben. Gewiß hat die knappe Definition bes Aristoteles gar teinen sittlich= nüplichen Beigeschmad. Corneilles Befferung ift ihr untergelegt; Lessings "Berwandlung ber Leibenschaften in tugenbhafte Fertigkeiten" nicht minder; Schillers Mannheimer Abhandlung, worin die Schaubühne als moralische Anstalt zur Gehilfin von Polizei und Religion gestempelt wird, hat sich von aristotelischer Katharsis so weit als möglich entfernt. Aber ein anderes ift bie Moral Gellerts, ein anderes bie Ethik Goethes. Diefer, gereizt burch Nachwehen bes philanthropischen, tugendpredigenden achtzehnten Sahrhunderts, sprach in einem trot ber grundfalschen Deutung befreienden Auffat zur "Poetit" bas Schutz- und Trupwort aus: "Reine Runft vermag auf Moralität zu wirken; Philosophie und Religion vermögen bies allein", und Bernans versichert uns, bag Aristoteles bem Wort für Wort beigestimmt haben Sein Aplomb leibet bier unter einer blinben Ginseitigkeit, welche sowol ben Aristoteles als Goethe verkennt, benn keiner von beiben hat einen bilbenben, verebelnben, ohne einzelne Moralgebote fittlich erbauenben Ginfluß ber Runfte auf ben Menschen je geläugnet. Er thut auch unserm Dramaturgen zuviel mit ber Anklage: "nach ber Leffingiden Durchführung burch alle Stufen bes zu vielen und zu wenigen Mitleibens und Fürchtens, burfte man bie Tragobie ein moralisches Correctionshaus nennen, bas für jebe regelwibrige Wendung bes Mitleibs und ber Furcht bas juträgliche Befferungsverfahren in Bereitschaft halten muffe". Gehr wirkfam gesprochen und auf einzelne Außerungen ber "Dramaturgie" wol anwendbar; benn es klingt hausbaden, bag Leffing, nachbem herr Curtius von ber Tragobie Startung ber Menschlichkeitstriebe, Wedung von Tugenbliebe verlangt, ruft: "welches Gebicht follte bas nicht?" und hausbaden bunten uns feine

"tugenbhaften Fertigkeiten". Und wenn Lessing im Drama ein "wesentlicheres" Bergnugen als bie Anschauung moralischer Gate fucht. wenn er nicht ohne weiteres mit Dusch bas Schauspiel als Erganzung ber Gefete betrachten tann, fo ift es ihm boch eine "Schule ber moralischen Welt" und "beffern follen uns alle Sattungen ber Boefie", nur auf verschiebene Beise. Dennoch tann es nur ein Bufall fein, bak Leffing in ber Gile bes Schreibens bier gang bei Seite lagt, mas er ichon lang erfaßt hatte und mas er nun bei feinem Sate von ben Ertremen batte erneuern konnen. Ja erneuern muffen; noch ift namlich die Frage nach bem in Furcht und Mitleid liegenden Bergnügen nicht völlig beantwortet. Schopenhauer, ber bie ariftotelische Ansicht febr oberflächlich nennt, spricht ab ohne auch nur ben Wortfinn zu prufen. Mit einer Ansicht, welche im fünften Acte über bie poetische Gerechtigkeit und sittliche Weltordnung frohlodt, konnen wir uns auch nicht befreunden. Daß die Tragodie einen fünftlerisch abäquaten Ausbruck bes Traurigen findet und ben Menschen erfreut, indem ber Dichter bes Gottes voll sich rebend erleichtert, wenn andere qualvoll verstummen, erschöpft bie Luft am Unluftigen nicht, obwol nur bie Runft und nicht ein gemeiner Realismus bas zovoileo Das us 3' noovāc vollzieht und ben Menichen erhebt, wenn fie ben Menichen germalmt. Unfere Luft am Trauerspiel liegt in unserer allgemeinen Aufnahms= fähigkeit und in unserem Trieb alle in uns schlummerben Regungen zu bethätigen. Dofes hatte in ber Schrift "Uber bie Empfindungen" mit einer bu Bosichen Erklarung ber unluftig-luftigen Empfindungen, baß nämlich bie Seele überhaupt nach Bewegung verlange, gerechnet. Als Leffing 1756/57 im Briefwechsel die Ansichten seines Freundes über bas Mitleib und die Mufion revidirte und fo ben Anftog zu weiteren Studien Menbelssohns gab, aber auch im Berein mit diesem ber Aefthetit Schillers in die Banbe arbeitete, ba fchrieb er die pfpcho= logisch tiefen Worte bin: "Darin sind wir boch wol einig, liebster Freund, daß alle Leibenschaften entweber heftige Begierben ober heftige Berabscheuungen find? Auch barin, bag wir uns bei jeber heftigen Begierbe ober Berabscheuung eines größern Grabes unfrer Realität bewuft find, und bak biefes Bewuftsein nicht anders als angenehm jein kann? Folglich find alle Leibenschaften, auch bie allerunange= nehmften, als Leibenschaften angenehm. Ihnen barf ich es aber nicht

erst sagen, baß bie Lust, bie mit ber stärkern Bestimmung unsere Kraft verbunden ist, von der Unlust, die wir über die Gegenstände haben, worauf die Bestimmung unsere Kraft geht, so unendlich kann überwogen werden, daß wir uns ihrer gar nicht mehr bewußt sind . . . es bleibt nichts übrig als die Lust, die mit der Leidenschaft als einer bloßen stärkern Bestimmung unsere Kraft verbunden ist."

Wie Bernans entbebren wir biefe Gebankenreibe ungern in ber "Dramaturgie", welche ihrerseits die einseitige Lehre bes Briefwechsels über bas Mitleib burch bie Berkettung von Mitleib und Furcht weit überholt. Wir bemitleiben ben Selben, wir leiben mit ibm. Mitleib, fagte Menbelssohn, ift eine vermischte Empfindung, die aus ber Liebe au einem Gegenstande und aus ber Unluft über beffen Unglud gufammengesett ift. Wir fürchten, benn wir beziehen bas Mitleib auf uns selbst; eine zu enge Auffassung, welche ber in ber antiken Tragobie wie im "König Debipus" fteigenben Furcht, es möchte ein Unbeil geschehen sein, und ber in ber Shakespeareschen Tragobie fteigenben Kurcht, es möchte ein Unbeil geschehen, sowie ber inneren Ibentification zwischen Belb und Buschauer nicht gang genügt. Schieb man aber mit ben Jrrlehrern Mitleid ober Furcht, so war bas Martyrium und bas Morbspectakel, ber Engel und ber Teufel auf ber Buhne erlaubt. Sette man fur "Furcht" "Schreden", b. h. bie plotliche, fabe, heftige Furcht, so mar bem Crassen und ber wolfeilen, von ben Alten wie von Lessing verponten überraschung Thur und Thor geöffnet. Mitleib und Furcht tann ber Mensch nur in menschlichen Tragobien empfinden. Das Trauerspiel braucht nicht, wie Corneille behauptet, le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle. Wenn es nur bie Pein unschuldiger Tugend vorführt, wird es gräßlich ober wie die "christliche Tragodie" frostig und ab-Wenn es nur bas schwarze Lafter malt, kann es keine Sympathie erweden, und Leffing murbe "fo einen abscheulichen Rerl, so einen eingefleischten Teufel" gleich Weißes Richard III. recht gern mit eigenen Augen ber Höllenfolter überantwortet feben. Dazu kommen andere triftige Forberungen an die Charaktere: sie burfen in ben Sauptpersonen nicht gleichartig sein, sie muffen fteigen, nicht fallen, fie bleiben sich consequent.

Leffing faßt fein giltiges 3beal bes bramatifchen Caufalnerus

zwischen Kabel und Charafter babin zusammen: auf bem Theater follen wir nicht lernen, was biefer ober jener einzelne Mensch gethan hat, sonbern was ein jeber Mensch von einem gewissen Charafter unter gemiffen gegebenen Umftanben thun murbe. Die Tragobie ift keine bialogirte Geschichte; bie Geschichte ift fur bie Tragobie nichts als ein Repertorium von Namen, mit benen wir gewisse Charaftere zu verbinden gewohnt sind. Die Facta sind zufällig, die Charaktere wefentlich. Daber barf ber Dichter mit ben hiftorischen Begebenheiten frei umspringen, nur die Charattere find ibm beilig; fie zu verftarten, in ihrem beften Lichte zu zeigen ift alles, mas er babei von bem Seinigen hinzuthun barf. Auf biefe Gate über Drama und Siftorie möchte man erwibern, baf ber frei ichaffenbe Poet sicherlich nicht im Dialogiren hiftorischer Überlieferung ein Genügen und bie Erfüllung bramatischer Befete findet, baf aber Leffinge Auffassung bes Werbeprocesses historischer Schauspiele an Gotticheb erinnert, ber für eine nacht vorhandene Ibee ober gang allgemeine Fabel einen geschichtlichen Anhalt suchte, jum Theil an ältere Überlegungen Leffings felbst, ber mit Analogien arbeitete, Berpflanzungen vornahm, aus bem Weltgeschichtlichen bas "Burgerliche" berausschälte, große Überlieferungen abaptirte und die Bolitik über Bord warf. Die einfache Antithese von der Nichtigkeit der Kacta und ber Beiligkeit ber Charaktere erweist fich schon baburch als unzureichend, baß gemisse große Ereignisse so gut wie gemisse große Berfonen hell und unabanderlich in bem Gebachtnis bes Bolfes fortlebend jeder Ummodelung tropen und daß die bichterische Phantafie sich nicht bloß an leuchtenben Einzelfiguren sondern auch an hervorstechenben Geschehniffen entzundet. Weber ben Berfonen noch ben Factis gegenüber ift ber Dichter ein fouveraner Beberricher ber Geschichte; andrerseits läßt sich sein gutes Recht historische Facta und auch historische Personen frei umzuformen ober zu retouchiren taum auf eine Formel bringen. Überhaupt biefes Leffingiche Berabbruden ber Facta und zugleich ber Geschichtschreibung, bie ohne pragmatischen Gehalt und gefchichtsphilosophischen Gang zur Notizensammlerin nieberfinkt. Begen ben von Leffing, Schiller und anderen Stimmführern angenommenen Sat des Stagiriten, die Tragodie sei philosophischer als bie Beschichte, vermahrt sich jebe tiefere Siftoriographie, und gegen Leffings Berkennung bes hiftorischen Dramas ertonen Proteste von

ben "Perfern" an bis zum "Prinzen von Homburg." Obmol Leffing felbst in ber nationalen Begeisterung für be Bellop einen gefunden, beneibenswerthen Rern gefunden, lagt er es bann auch nicht für eine Rebenbestimmung bes Theaters gelten bas Anbenten großer Manner zu mahren und meint seine Aussperrung nationaler Großthaten und Helben mit bem geschickten Sate zu beweisen: es heife bie mabre Burbe ber Tragobie schmalern, wenn man fie zu einem blogen Panegnricus berühmter Manner mache ober gar ben Nationalftolz zu Eine Nationaltragobie kann einen berühmten nabren misbrauche. Mann nach ben Gefeten ber Runft feiern ohne ein bloger Banegpricus zu fein und einen eblen nationalftolz schuren ohne einen eitlen zu entfachen. Das hat ichon Aischplos in ben aristophanischen "Froschen" großartig gepredigt. Aber wo sah Leffing ben Nationalstolz auf ben Nationalbühnen einer Nation, ber er ben Ramen einer Nation bitter absprechen zu muffen glaubte?

218 Leffing im Fruhjahr 1769 feine ftodenbe "Dramaturgie" endlich abschloß, mar ber Traum eines Hamburgischen Nationaltheaters langft ausgetraumt. Schon Anfang December bes erften Jahres ftanb es, obwol ber Besuch bes Danenkonigs einen trugerischen Glang verbreitet hatte, so schlimm um bas junge Unternehmen, bag man bie Vorstellungen mit bem "Mahomet" abbrach und die Truppe nach Hannover gaftiren schickte. Feinbselige Blatter erschienen, bie alles herunterriffen und fogar einem Ethof vorwarfen, er "quarre" feine Rollen. Im folgenden Mai wurde ein neuer Anlauf versucht, aber ber Berfall war nicht aufzuhalten. Im November bebutirten bie Brandes und "Signor Carolo machte feinen Abschiedssprung", benn man griff zu unwürdigen Silfsmitteln und bie Zeitung melbete lodenb, ber spanische Equilibrift, ber sich bereits an mehreren europäischen Bofen mit Beifall gezeigt habe, werbe verschiedene febenswerthe Runftftude produciren. Die Buhne Tellheims, bas beutsche Nationaltheater, Um 25. November 1768 fagte war zum Circus berabgefunken. Mabame Benfel ihre Abschiebsverslein:

> Ist dies der Arbeit Frucht? Ist dies der Sorgen Lohn, Auf den die Schauspiellunst gehofft? . . .

Bergebens hatte Frau Lowen am Schluß ber erften Saifon in einer ironischen Dantrebe bem Publicum zugerufen: "Ihr Deutschen, noch ein Wort: vergefit uns Deutsche nicht!" Die hamburger liefen ben Tragobien, Romobien und artigen Singspielen einer guten frangofischen Truppe zu, welche zweimal im alten Saufe beim Dragonerstall gaftirte. Adermann übernahm fein Theater wieber; er burfte noch hoffen, benn fein Stieffohn mar gurudgekehrt, und Charlottens Talent blubte trop ben Zweifeln ber Tagestritit verheifungsvoll auf; aber bie anbern Theilhaber ber Entreprise fühlten fich tief beschämt. Senler murbe ein wanbernber Brincipal. Löwen zog nach Roftod und fagte ber Bubne Abe, benn nie werbe Deutschland bie Hoffnung auf ein Nationaltheater erfüllt seben. Sohnisch bat Lessing einen Berliner Freund, man moge ihn boch nach zwanzig Jahren an bas Hamburger Theater erinnern: "wenn ich ben Bettel nicht schon vergeffen habe, so will ich Ihnen bie Beschichte besselben haartlein ergablen. Gie follen alles erfahren, mas sich in ber Dramaturgie nicht schreiben ließ. Und wenn wir auch alsbenn noch kein Theater haben, so werbe ich aus ber Erfahrung bie sicherften Mittel nachweisen konnen, in Ewigkeit keines zu bekommen. - Transeat cum ceteris erroribus!" Aber wie bitter auch ber Dramaturg im letten Stude hamburg benjenigen Ort nannte, wo bas Ibeal eines Nationaltheaters sich am spätesten verwirklichen werbe, so finden wir Leffing boch nach einem Jahrzehnt lebhaft intereffirt fur bie Buhne Schröbers und bereit aus ber Ferne ben Theaterbichter Hamburgs abzugeben. Hamburg fab in feinen Mauern ein lebensfraftiges Theater, geleitet von einem großen Runftler, ber zugleich ein großer Director mar. Aus feiner Schule ging ber treffliche Nachfolger R. L. Schmidt hervor. Seinrich Marr erhielt in Samburg ben alten gebiegenen Stil lebenbig, und bas Thaliatheater zeichnete fich als Pflegestätte bes feinen Luftspiels neben bem Burgtheater, bem es junge Talente beranbilbete, aus. Aber 1767 und 1768 mas für verfahrene, troftlose Buftanbe!

Diese Berhältnisse, so nieberschlagend für Lessings hitzige Hoffnungen, wirkten natürlich stark auf die ganze Haltung der "Dramaturgie", ihren Stoffkreis, ihre Disposition, ihren Ton ein. Die Kritik der Darstellung entsiel aus internen Gründen, wie wir wissen. Das hannöversche Gastspiel zwang ihn seine Materie so lange zu behnen,

bis bie Gesellschaft zurudkehrte, und ichon im August 1767 versicherte er glaubhaft "biesen Wisch" sehr ungern zu "schmieren". Langfam und widerwillig lieferte er, ohne sich um die Termine zu kummern, seine verspäteten Blätter. Immer eigenmächtiger verfuhr er, berichtete gang nach Zeit und Luft, behandelte mehrfach ben großen Dichter knarb und ben kleinen weitläufig, arbeitete in bebrangten Stunden mit Citaten und Auszugen, gonnte fich bequeme Nachläffigkeiten bes Gefpracheober Briefftile und haftete ungebulbig bem Schluffe zu. Die "hamburgifche Dramaturgie" ift fein einheitliches, Stud fur Stud ausgeglichenes, wolberechnetes Kunftwerk. Trodene Partien folgen auf die lebenbigsten farblose auf die glangenbsten, schwerfällige auf die eleganteften. Die hat ein Journalist seinen Lesern so viel augemuthet wie Leffing, ber ihnen uralte Theorien interpretirte, wenn fie bie Schaum= koft ber Theaterneuigkeiten begehrten. Gine Folge von Nummern hatte ben "Grafen Effer" bes Thomas Corneille ebenso frisch wie umsichtig behandelt, aber bie Leute mußten boch erschrecken, wenn nach einiger Beit eine neue Reibe basselbe Thema wieber aufnahm und bogenlang über Banks und einen unbekannten Spanier (Coello) fprach. Unalpsen sind vortrefflich, journalistische Quaftude sind sie gewiß nicht. Immerhin mochte ber Effer-Stoff viele intereffiren, und manche Benbungen gegen ben Rritiker Boltaire gehören zu Leffinge gludlichften Einfällen, Ausführungen wie die über eine von Glisabeth bem Bunftling verabreichte Ohrfeige zu feinen beftgeschriebenen Seiten. Aber wem war mit zwei langen Serien über bie armseligen "Brüber" bes Romanus und ihr Berhältnis zu Terenz nebst ein paar obligaten Sticheleien gegen Voltaire gebient? Diefe Stude maren in ber alten "Theatralischen Bibliothet" am Plate; hier sind fie bloße Nothnägel und Ludenbuger. Ober mar bie an fich beachtenswerthe und anziehenbe Abhandlung über die Namen in der alten Komödie irgend burch Plan und Okonomie bieser bramaturgischen Blätter bedingt? Lessing wirft bem großen Bublicum feine Berachtung ins Geficht. Schon inmitten ber Zeitschrift steht bas vornehm ichroffe Bekenntnis: "Wahrlich, ich bebaure meine Lefer, die fich an biefem Blatte eine theatralische Zeitung versprocen haben, so mancherlei und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine theatralische Zeitung nur sein kann. Anstatt bes Inhalts ber hier gangbaren Stude, in kleine luftige ober rührenbe Romane gebracht,

anstatt beiläusiger Lebensbeschreibungen brolliger, sonberbarer, närrischer Geschöpfe, wie die sind, die sich mit Komödienschreiben abgeben, anstatt kurzweiliger, auch wol ein wenig scandalöser Anekdoten von Schausselern und besonders Schauspielerinnen, anstatt aller dieser artigen Sächelchen, die sie erwarteten, bekommen sie lange, ernsthafte, trockne Kritiken über alte bekannte Stücke, schwerfällige Untersuchungen über das, was in einer Tragodie sein sollte und nicht sein sollte, mitunter wol gar Erklärungen des Aristoteles. Und das sollen sie lesen? Wie gesagt, ich bedaure sie; sie sind gewaltig angeführt! — Doch im Bertrauen, besser, daß sie es sind als ich. Und ich würde es sehr sein, wenn ich mir ihre Erwartungen zum Gesetze machen müßte. Nicht daß ihre Erwartungen sehr schwer zu erfüllen wären; wirklich nicht; ich würde sie vielmehr sehr schwen sinden, wenn sie sich mit meinen Absichten nur besser vertragen wollten."

Als er im Winter nach bem Theaterfrach seinen zwang= aber auch freudlosen Sabraang beenbete, erleichterte er beim Abschied bas übervolle Berg burch bie perfonlichsten Gestandniffe. Er erzählt sein hamburger Engagement; er fest bie Absicht, Entstehung, Entwidlung bes Blattes auseinander; er giebt ein pragnantes bramaturgifches Blaubens= bekenntnis; er fagt bem Bublicum, ben Kritikern, ben Herrn Nachbruckern unumwunden bie Meinung. Bas ift geschehen? Was hat bas Publicum gethan? Nichts, weniger als nichts. Und nochmals faßt er seine auf Runft und Leben gerichtete patriotische Pabagogit anklagend zusammen: "Über ben gutherzigen Ginfall, ben Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch feine Nation sind! Ich rebe nicht von ber politischen Berfassung, sonbern nur von bem sittlichen Charakter. Fast follte man sagen, biefer fei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir find noch immer bie geschwornen Nachahmer alles Ausländischen, besonders noch immer die unterthänigen Bewunderer ber nie genug bewunderten Frangosen" . . . Die Klopische Clique zu Halle hatte in ihrer "Deutschen Bibliothet" bem "Athleten" Leffing feine "febr unanftanbigen Ausbrude" gegen Corneille verwiesen; Leffinge berühmte "Wette" ift bie Antwort barauf, bie Tonne für bie fritischen Walfische, besonders für den kleinen Walfisch in bem Salzwasser zu Halle. Wie er mehrfach im Borbeigehen kaum bemerkbar angreift ober abwehrt, so auch als Dramaturg, und es ift

anziehend die verstohlenen Anspielungen zu controliren. Aber ungleich mehr vergnügt ihn ber offene Rampf hier und ichon im 96. Stud. Die weisen herren jammerten, unfer Theater ftehe noch in einem viel zu garten Alter um bas monarchische Scepter ber Leffingschen Kritik zu vertragen, bie "Dramaturgie" sei ohne periobischen Rugen, eine Demuthigung für Deutschland, nieberschlagend für unfre Dichter, burch philosophische Ralte vernichtenb für bas bischen Empfindung im Bublicum, bestructiv nicht anleitenb, verkleinerungssüchtig, orakelnb, thrannisch; bie Buhne muffe burch Beispiele, nicht burch Regeln und Shiftemchen reformirt werben, aber raisonniren fei leichter als selbst erfinden. Darauf antwortet Lessing, er glaube bie bramatische Dicht= funft beffer ftubirt zu haben als zwanzig Ausübende und er habe fie fo weit ausgeubt als es nothig fei um mitfprechen zu burfen. Den Gegnern, bie auf seine eigenen Schöpfungen provocirten und zugleich fein philosophisches Fernglas und fein tritisches Streitrof verfpotteten, erwibert er mit großartiger Offenheit: "Ich bin weber Schauspieler, noch Dichter. Man erweift mir zwar manchmal bie Ehre, mich für ben Letztern zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. einigen bramatischen Bersuchen, bie ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Richt jeber, ber ben Pinsel in bie Sanb nimmt und Farben verquiftet, ift ein Maler. Die altesten von jenen Bersuchen find in ben Jahren bingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit so gern für Genie halt. Bas in ben neueren Erträgliches ift, bavon bin ich mir fehr bewußt, daß ich es einzig und allein ber Kritit zu verbanken habe. Ich fühle bie lebenbige Quelle nicht in mir, bie burch eigene Kraft sich emporarbeitet, burch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles burch Drudwert und Röhren aus mir heraufpreffen. Ich wurde fo arm, fo kalt, fo furzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hatte, frembe Schätze bescheiben zu borgen, an frembem Feuer mich zu warmen und burch bie Glafer ber Runft mein Auge ju ftarten. 3ch bin baber immer beschämt ober verbruglich geworben, wenn ich zum Rachtheil ber Kritik etwas las ober horte. Sie foll bas Genic ersticken; und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was bem Genie fehr nabe kömmt". Diefen lapibaren Worten feltenfter Selbsterkenntnis lagt fic nichts abbingen, nichts beifügen. Bescheibenheit und Stola mobnen

bier conflictlos beisammen. Die bamonisch, unbewußt ober halbbewußt ichaffend wie ber geniale Schöpferbrang wenn ber Beift über ibn tommt, ohne lprifde Empfinbungefülle und epifche Ginbilbungefraft, warf sich Lessings productive Kritik auf basjenige poetische Gebiet, welches ben ordnenden und prüfenden Berftand am bringenbften anstrengt, bas Drama. Er hatte feine grofe Erfindung, aber feine Ginfalle, war geiftreich, ein scharfer Beobachter, und sein klarer Berftand vertrug sich wol mit einer hellen und warmen Kraft bes Gemuthes. Wir lesen teine "Emilia Galotti" um uns poetifch zu erquiden, feinen "Nathan" um im vollen Strom ber Dichtung zu schwelgen und zu schwärmen. aber wir werben nicht mube bas Planvolle bes Baus, bie taufenb Feinheiten ber Charafteriftit, bie reife Runft ber Rebe bewundernd gu studiren und aus ber spigen grollenben Brofa wie aus ben behaglich fliekenben, freundlich lehrenben Berfen bie Ginbrude einer groken. unferer Poefie und unferem gangen Beiftesleben unentbehrlichen Inbivibualität zu gewinnen. In ber productiven, fortwirkenben Rraft erkannte ber alte Goethe bas Wefen bes Genies und fprach: "Leffing wollte ben hohen Titel eines Benies ablehnen, aber feine bauernben Wirfungen zeugen wiber ibn felber." Er bleibt bas größte fritische Benie ber beutschen Litteratur.

Diefer Dramaturg mußte sich zum Schluffe ber grundlegenbsten aller mobernen Theaterschriften mit allen Miseren eines bankerotten Unternehmens, mit bem Unverstand und ber Tude feinblicher Klopffecter. mit bem Freibeuterthum einer pseudonymen Schleichbanbler= firma herumschlagen. Das Nationaltheater war tobt, und seine Dramaturgie enbete flanglos mit mismuthigen Protesten gegen bie Nachbrucker, bie ihm frech antworteten. In bemfelben Jahr erhob sich ber alte Feind bes Theaters geharnischt gegen bie Hamburger Schaubuhne und bie Schaubuhne überhaupt. Die Belegenheit ichien gunftig für ein Sauptbombarbement auf die leiber fo bauerhafte Rielscheibe ungabliger geiftlicher Gefchoffe. Denn vereinzelt fteben neben ber theologischen Artillerie die weltlichen Theaterfeinde wie der verblendete Rouffeau, ber feiner Baterftabt bie Gefahr eines Schaufpielhauses ersparen wollte. Schon bas sinkenbe Alterthum ging bem Mimenvolk bes öfteren mit scharfen Ebicten zu Leibe, und unabläffig bonnerten bie Rirchenväter gegen folche beibnische Greuel, allen voran mit ber

vollen Bucht seiner strafenben Beredsamkeit Tertullian. Unbekummert, wie weit die Polemik jener Frühzeit noch auf ganz anders geartete Spiele paffe, holten die spätern driftlichen Jahrhunderte fich ihre Baffen gern aus bem großen patriftischen Arfenal. Wol übten einzelne große Theologen Tolerang und milbe Censur, wol bichteten zahllose protestantische Baftoren und Jesuiten um die Wette steife ober spielerige Schulftude, aber ber fromme Arger verftummte nicht. Namentlich bas siebzehnte Jahrhundert hat in allen Litteraturlandern Guropas bie Site ber Schauspielkunft mit einer hochflut von Anklagen bebrangt; und wenn ber gröfte Ranzelrebner Frankreichs fich gar einbringlich betheiligte, so erkennt man, wie ernst ber Angriff gemeint war. In England mußten bie Dufen bes Dramas vor ben unwirschen Buritanern Reikaus nehmen. William Bronne erklärte in bem riefigen Sammelpamphlet "Hiftriomaftir" bie Schaufpiele für Teufelspomp, ben Beruf bes Schauspielers fur infam, bie erfte Priefterin bes neuen Theaters für ein Ungeheuer. In Deutschland wurde hamburg zweimal bas Schlachtfelb, wo man ben Beftanb ber Buhne mit größtem Gifer angriff und ichutte. Während anberswo auch ftrengere Seelenhirten ben Theaterbesuch gleich Tanz und Kartenspiel unter bie Abiaphora rechneten, marb an ber Alfter bas prächtige Opernhaus einzelnen Bastoren ein rechter Dorn im Auge. Sie nannten es "bie an ber Rirche Gottes gebauete Satanscapelle." Mis ber große Rurfürst bie Oper mit seinem Besuch und Beifall beehrt hatte, predigte am nachsten Buftag ein Giferer bagegen, baf Monarchen berbeireiften um in Samburg zum Teufel zu fahren. Lange wogte ber Kampf bin und ber; mit ber "Schauspielergeißel" Pronnes rang nun Reisers "Thoatromania ober Werke ber Finfternis in benen öffentlichen Schauspielen" um bie Balme. Aus ehrlicher Angft um bas Seelenheil ihrer Pfarrfinder hatten Reifer und mehrere Amtsbrüber gur Feber gegriffen, boch erlangten fie im geiftlichen Minifterium nicht bie Mehrheit. Gin aufgeklarter Baftor bagegen, ber es felbst für keinen Raub bielt Libretti abzufaffen, secundirte bem ichriftgelehrten Sanswurft Chriftoph Rauch, und die Theaterleitung verschaffte sich fogar von orthodoren Facultäten Gutachten, worin nur ber Misbrauch verpont wurde.

Während so ber geiftliche Librettist Elmenhorst unangefochten und bie gange Streitigkeit etwa von 1678 bis 1693 in einem allgemeineren

Kahrwaffer blieb, hatte ber junge Pastor Schlosser in Bergeborf bei Hamburg 1769 ein bofes Hagelwetter burchzumachen. Schwächliche Romobien aus seiner Stubentenzeit waren unter Adermann aufgeführt worben; sie erschienen bann gebruckt und wurden in einer verbreiteten Zeitschrift awar getabelt, aber mit indiscreter Nennung bes theologischen Urhebers als eine erfreuliche Freiheitsregung ausgehängt. Sogleich las ber Senior Goeze in ber "fcmargen Zeitung" hamburgs bem "straßenjungensmäßigen" Rebacteur jenes Journals, Rlog in Salle, und bem ungludlichen Komobienschreiber, ber mit einem Jug auf ber Rangel, mit bem anbern auf ber Buhne ftebe, anonym bie Leviten. Doch ichien nach weitern offenen Briefen eine Ehrenerklärung alles beizulegen, als bas ungeschickte Gingreifen eines Schlofferichen Freundes ben ftreitluftigen hauptpaftor zu einer Entscheibungsschlacht herausforberte. Nach einem tiefen Athemzuge verfündigt er sein Thema "Theologische Untersuchung ber Sittlichkeit ber heutigen beutschen Schaubühne, überhaupt: wie auch ber Fragen: Db ein Geiftlicher, insonderheit ein wirklich im Predigt-Amte ftebenber Mann, ohne ein schweres Argernis zu geben, die Schaubuhne besuchen, selbst Romobien schreiben, aufführen und bruden laffen, und bie Schaubuhne, fo wie sie ito ift, vertheibigen, und als einen Tempel ber Tugend, als eine Schule ber eblen Empfindungen, und ber auten Sitten anpreifen konne?" Auf mehr benn zweihundert Seiten ruft er ein Mal über bas andre mit wachsender Site sein zorniges Nein, Nein. Die Ausführung ift langathmig wie ber Titel, polternb, voll von Wieberholungen. Schloffers fraftlose Gegenschrift bietet eine Statistit ber bei Boeze immer wieber= fehrenben Bergleiche amischen bem Theater und einem Seuchler, einem Luftgarten, einem Gifttrank, einem Besthaus, einem Borbell und volle breizehnmal - mit ber großen Diana ber Ephefer. Der herr Senior, ber bie Candidaten Ministerii fur eidlich verpflichtet hielt bas Rartenspiel, ben Tang und bie "mahre Satansschule" zu fliehen, hat natürlich felbst nie ein Theater betreten. Sein Material stammt bom Borenfagen, von Theaterzetteln, aus Löwens Buch und aus ben Unflagen ber Rirchenväter sowie neuerer und neuester Gegner. Er hat auch feine Beit nicht an bie Lecture gablreicher Stude verschwenbet, boch halt er Gellert und namentlich Herrn Leffing in Ehren. Goeze tann "Minna von Barnhelm" nicht hoch genug ftellen. Aber wie Schmibt, Leffing. II.

foll eine verrufene Kokette bas Fraulein, wie ein Mensch, ber für eine Ducaten zu allem feil ift, ben Major ober Bachtmeister agiren? Die Moralität ber Runftler will er jedoch aus bem Spiele laffen; er tenn C fie nicht, er richte fie nicht — fie stehen und fallen ihrem herrn. Das Repertoire aber fei nicht "gereinigt", und erscheine einmal als Gelten = heit ein sittlich tuchtiges Stud, so lasse ber Unternehmer burch irgen eine Zwischen-Bantomime geschmudter Dirnen bie üppigste Sinnenlust entbrennen. Auch bas besinficirte Besthaus bleibe ein Pesthaus. Ru-Scheingrunde fprechen fur bas Theater, wie in großen Stabten fur Der Bobel, biefer "gute theatralische Zugvogel"vereitle jebe gründliche Reform. Sollen wir unfern furgen Erbenlauf zum Schaben ber Seele an Eitelkeiten verschwenben, uns im Parterre jum Nachtgebete ruften? Bleibt boch bie moralische Wirkung einzelner Trauerspiele nur eine kleine Dosis Aranei in bem Löffel voll Giftz bie Obrigkeit mußte von rechtswegen alle Tragobien, die so verführerisch mit schredlichem Selbstmorb schließen, unterbruden. Und bie Luftspiele werben mit ein paar Ausnahmen auf ber Wage driftlicher Sittenlebre zu leicht befunben. Die Posse ist schandbar, Holberg verächtlich, Moliere haffenswürdig. "Diefer mahre Batriarch, biefes fo hochgepriesene Muster ber Schauspielbichter gehört unstreitig unter bie berbammlichsten Lehrer bes Lafters, und ich glaube nicht, baf Boltaire mit verschiedenen Auffaten, in welchen fich bie Frechheit und Bosheit in ihrer hochsten Große zeigt, ja welche ber Satan selbst zu verfertigen nicht frech genug sein wurde, so viel Schaben gethan hat" wie Moliere mit "George Danbin" ober bem üppigen Konig zuliebe mit "Amphi-Es ift ein bornirter, aber ein ganger, tief von feiner geiftlichen Berufspflicht burchbrungener Mann, ber hier sein Webe! Webe! schreit. Während in Leffinge Epigramm ber Priefter, ben man jum Besuche bes "Tartuffe" aufforbert, bies "Schanbstud" verabscheut, fabrt unfer ehrlicher Goeze fort: "Bei bem allen aber bekenne ich gern, bag ich bem "Tartuffe" bes Moliere vor allen feinen übrigen Studen einen Vorzug gebe. Bosewichter von ber Art, als Moliere in biesem Schauspiele vorgestellet hat, verbienen zwar allezeit am Pranger öffentlich ausgestrichen zu werben. Da sie aber Mittel finben, bem Buttel zu entrinnen, fo ift es ihr gerechter Lohn, baf ber nächste Grab nach biefer Strafe fie treffe, und ber besteht barin, bag ihre Schanbe von einem

Moliere und seiner Banbe öffentlich aufgebedt werbe." Nicht unwizig fcbließt er mit einem Sieb auf die schmeichelnbe Tirabe über Louis XIV. ben Gerechten: "Ich lefe ben Tartuffe bes Moliere mit Beifall, bis ich auf die Rebe komme, die er zulett bem Gefreieten in ben Dund legt. hier ift Moliere felbst ber ärgste Tartuffe." Goezes zweiter Theil beschäftigt sich mit bem Berbrechen Schlossers und gebietet ben Geiftlichen sich nie im geringsten mit bem Theater zu bemengen. Die Göttinger Theologenfacultat pflichtete ihm bei. Gin heftiger Webertrieg wahrte bis gegen Ende November, wo ber Senat bie Fortsetzung biefer unschicklichen Banbel verbot. Erft vor einem halben Sahre maren bie letten Stude ber "Dramaturgie" erschienen. Im Eingang bes großen Werkes hatte Lessing auch ber Geistlichkeit eine rasche Verbeugung gemacht und zu einer unreifen Sentenz Cronegte bemertt: "Wenn bie Buhne fo unbesonnene Urtheile über bie Briefter überhaupt ertonen läft, was Wunder, wenn sich auch unter biesen Unbesonnene finden. bie fie als bie grabe Beerftrage zur Solle ausschreien?" Jest berührte ibn, mabrend Lomen ergrimmte, ber aufgewirbelte Staub nur flüchtig. Ein in ben "Unterhaltungen" erneuertes alteres Sinngebicht brudte seine Meinung über ben Kall Schlosser aus:

> Frage: Steht einem Prediger das Bersemachen an? Darf ein Boet wol eine Bredigt machen?

and the protection protego manyon

Antwort: Freund, Deine Fragen sind zum Lachen: Ja doch! ber, wenn er will, und jener, wenn er kann.

Als er ein volles Jahrzehnt später in den "Antigoezen" den Hamburger Theaterkrieg und die erbauliche Verfolgung Schlossers streifte, zog er seine Umschreibung dieses Spruches hervor und ärgerte die Frommen durch die Versicherung, daß Moliere und Shakespeare, wenn sie statt der Bretter die Kanzel bestiegen hätten, vortrefslich gepredigt haben würden.

Ihn selbst beschäftigte, wie auch die letzten Stücke ber "Dramaturgie" lehren, schon 1768 eine ganz andere Polemik. "Ich benke" schreibt er im September "man wird es dem Ende anmerken, daß ich es, den Kopf schon voller antiquarischen Grillen, geschrieben. Aus bieser Ursache wünschte ich auch lieber, an dem zweiten Theile der "Antiquarischen Briefe" arbeiten zu konnen, als hieran." Sein antiquarischer Gegner heißt Rlot.

## 2. Die Rlogifchen Sanbel.

Homo vanissimus et vix mediocriter eruditus – Auhafen. "Die Alohische Episobe in der deutschen Letteratur — Schanbe, mahre Schanbe".

Der Hallenser Geheimerath Christian Abolf Rlot konnte in früheren Schriften die feinsinnige Gelehrsamkeit Lessings nicht oft genug mit Complimenten überschütten, und indem er gern auf bas Band ber Landsmannschaft (Lessingius, popularis meus, homo elegantissimus) hinwies, beutetete er leis an, bag wie Rameng seinen berühmten Leffing, fo bas nachbarliche Bifchofswerba feinen ruhmwurdigen Rlot aufzuweisen habe. Diese lausikische Gegenb hat ber Nation außer bem fritischen Genie Leffings bie gebankenwedenbe und erziehenbe Kraft Fichtes und, was gerade hier nicht vergeffen werden barf, die Runftlererscheinung Rietschels geschenkt; Bischofswerba aber fuchte bie Philologie bes achtzehnten Jahrhunberts mit bem misrathenen Talent eines Rlot, die Theologie mit der wuften Caricatur aller Rritik und Aufklärung in ber Berson bes famosen Bahrbt beim. ftammte aus einer angesehenen Paftorenfamilie ichleswigschen Ursprungs. Sein Geburtstag ift ber 13. November 1738. Die Eltern faben ibn schnell fteigen, jahlings fallen und in ber Blute ber Jahre kaum ju früh fterben. Sie mogen an ber Bahre betrogener Soffnungen auf bie Rindheit ihres Sohnes gurudgeblidt haben, die burch Berhatichelung und Überreizung seines vielversprechenben Beiftes im Reime vergiftet wurde. Bahrend bie Ramenger Pfarre unter trubfeligem Mangel feufzte, verschrieb ber wolhabende Superintenbent zu Bischofswerba bie theuersten Sauslehrer für ben Anaben, nahrte seine Lesewuth und schmungelte, wenn bas gehnjährige Bunberkind beutsche Stegreifgebichte zungenfertig vortrug. Gine unausrottbare Gitelkeit murbe fo bem bebenben, aber für alle ftrenge Arbeit verborbenen Jungen eingeimpft. Auf ber Meigner Fürstenschule schwelgte er in Sageborn, bem "Bater unserer lyrischen Poefie", und Horaz, aber er ging borzeitig ab, weil ihm bie energische Zucht nicht behagte. Dann erwarb er sich in Görlitz gute griechische Kenntnisse und schwärmte für Anakreon, Sophokles, vor allem für Homer, aber ber Rector ließ ihm die Zügel schießen, bichtete mit seinem Liebling, der bedenklich früh die Kanzeln umliegender Dörfer besteigen durfte, um die Wette lateinische Verse und sah es gern, daß der Primaner eine Elegie öffentlich declamirte, in Druck gab und auch eine Abiturientenarbeit über Cicero schleunigst unter die Presse schiebe. So hatte Klotz die Freuden der Autorschaft bereits genossen, als er Ostern 1758 in Leipzig immatriculirt wurde. Er brachte von der Schule den pythischen Spruch mit, er werde sehr gut oder sehr schlecht werden; man durfte jedenfalls auf Ungewöhnliches gesaßt sein.

Dem gelftlichen Beruf feiner Bater entfagend, war Rlot bem Ramen nach anfangs Jurift, ber Neigung nach ein philologischer Bellettrift. Leffings Lehrer Chrift fant er nicht mehr unter ben Lebenben; bennoch ging er bei ihm in bie Schule, benn Chrifts handliche, wie Fr. A. Wolf treffend fagt: hellbunkle Werkchen murben fleißig gelefen, Nachschriften seiner Collegia eifrig begehrt. Rlot bat lange Zeit biesen Archäologen ebenso überschwänglich als ein Sbeal gefeiert, wie er ihn fpater abschätig befrittelte. Nur bie undurchsichtige Schreibart Chrifts misfiel von Anbeginn bem flotten Stiliften, ber unläugbar ein allerliebstes Latein plauberte und bei aller bequemen Scheu por Erneftis Erodenheit boch bie Übungen bes berühmten Ciceronianers nicht verschmähte. Wieberum murbe feichte Bielgeschäftigkeit fein Berhangnis. Vom Hofrath Bel leiber sofort in ben Dienst ber Acta eruditorum. einer bewährten Recensiranstalt, eingespannt, lernte ber milchbartige Eriticus breift absprechen und zudringlich loben. Die Lawine feiner litterarischen Banbel tam ichon bamale ine Rollen, und neben ein paar echten Freunden gewann er zeitig einen fragwürdigen Anhang. Er hatte auf bem Scheibeweg zwischen Poesie und Wiffenschaft geschwankt und wollte nun ben ernften Altar ber Philologie einlabend mit ben buftigen Gewinden geschmadvoller, poetisch angehauchter Weisheit zieren, Alterthumskunde und Aefthetik nach Gebühr vereinigen. Daß er mehr Genie als Fleiß besitze, wurde von seinem intimen Kreise früh als eine schielende Formel bes Lobes aufgestellt. Er verbummelte gange Monate. Sein Leipziger Triennium hatte außer einem gleich anfangs

hingeworfenen Schriftchen über die Unechtheit des homerischen Tertes nur Recensionen und Carmina gezeitigt. Allerdings wußte er vielerlei, faßte schnell, war mehrerer moderner Sprachen leidlich mächtig, sehr belesen, nie um den Ausdruck verlegen; aber dieser Leichtigkeit sehlte die Festigung von Bilbung und Charakter, und auf der Jagd nach kleinen Ehren verzettelte er seine unbestreitbaren Talente.

Der geschmeibige Streber fanb vielmögenbe Bonner. Go empfing ihn 1761 in Jena mit förbernber Hulb ber einflugreiche Walch, haupt einer akademischen Dynastie, Prafibent ber lateinischen Gesell= Die Universität Wittenberg fügte zu bem Magisterbiplom ben Rranz bes poeta laureatus. Sicherlich ift Rlot ber geniegbarfte Neulateiner bes vorigen Jahrhunberts und einer ber gewandtesten Poeten überhaupt, welche eine abgestorbene Sprache bichterisch handhabten. Wenn er von Rosen und Liebe sang, abmte ber junge Lebe= mann nicht bloß seinem Anakreon ober Johannes Secundus nach. Gin Dithyrambus auf frohe Weingelage ift schwungvoller als bie gesammte Trinkvoesie ber Hallenser. Horazische Laune gestand auch Berber ben Oben und frischen Sermonen gern zu, und mit dem Namen Klot beschloß er die Fragmente über lateinische Dichter. Nur Gin bofer Kritiker sprach von nachgemachten Straugbunbeln römischer Blumchen und Spezereien; leife reate fich inmitten ber von Bibliotheken und Litteratur= briefen gezollten Anerkennung ber Zweifel, ob man biese Poeterei sehr ernst zu nehmen habe. Der Much ber neulateinischen Boefie, Borg und Phrase, waltet auch hier im Übermaß. Lächerlich, wenn ein Biograph aus ben Floskeln biefer Elegien und Carmina omnia ein Charakter= bild Klotens aufbaut. Rann etwas charakterloser sein als eine kleine Bebichtsammlung, bie beute bei Rug und Relchglas ben Sittenprebiger auslacht und morgen langathmig bie berbe Einfachheit ber alten Cheruster feiert, bie auf biefem Blatt bares Weltburgerthum, auf jenem ben schönsten sächfischen Patriotismus athmet, die ben Krieg verabscheut, bann ben Helbenfall bes Breuken Rleist fraftig besingt und ein ander Mal ben Tob für König und Vaterland so entzückt ausposaunt, baß man ben Thrtaios Rlot schon sein junges Leben mit einem letten Bebet für ben fachfischen Landesvater aushauchen fieht? Er, ber bie Übersiedlung von Bischofswerba nach Jena in dumpfen Trauertonen wie eine Verbannung aus Rom gen Tomi beklagte, verherrlichte in

Sachsen seinen Augustus, in Thüringen Anna Amalia, in Preußen bas olerante Scepter bes großen Friedrich. Und stimmt Klotzens Lebens- ührung auch nur einen Tag lang zu dem leeren Selbstlob in etlichen Oben: nicht der Beifall der Menge, nicht Güter, nicht Titel sind mein Begehr!

In Jena wie in Leipzig verwandte Rlot viele Tage auf die Abfaffung lateinischer Feuilletons, worin er, geschult an Mende und Liscow, die Rleinlichkeit ber Gelehrtenrepublik burchhechelte und neben Seitenhieben auf Deutschfranzosen und Krautjunker die wunden Bunkte bes Journalismus angriff. Fronisch wies er jungen Buchermachern ben Weg zum Ruhm und grünen Zeitungoschreibern bie Gebeimniffe ihres Berufes. Sucht Gonner, ftiftet Cliquen, feib bestechlich, spielt ben ständigen Dictator und gewinnt burch unablässige Ausfälle auf bie Manner, die euch ignoriren, Ansehen bei bem Bobel! Besonbers heftig ging er mit ber grammatischen Mikrologie und ben bickleibigen Commentaren ins Gericht. Soll ber Rehricht von Druckfehlern, schlechten Lesarten, gehäuften Parallelftellen bas Ibeal philologischer Erläuterung fein? Das Latein feine hochmuthige Alleinherrschaft behaupten? Die Erörterung antiquarischer Quisquilien auch fürberhin bas so nöthige Studium ber Staatsalterthumer und ber Runftgeschichte erbruden? Der Philolog muß Archaolog im allerweitesten Umfang sein. Schabe nur, bag aus biesen, zum Theil so berechtigten Protesten nicht bie Begeisterung und ber heilige Born eines im Großen arbeitenben, im Rleinen festen Belehrten spricht, sonbern eine aefthetisirenbe Benußlucht, welche mühelos ben Rahm ber Alterthumskunde abschöpfen möchte. Klot stimmt nicht ein in bas Gebet eines Philologenfürsten "D bag ich ein guter Grammatiker ware", benn ihm gilt ber emfige Grammatifer nur für ben robenben Tagelöhner auf steinigem Acker. Humoristisch sieht er ben wuthenden Buchstabenklauber mit rothem Ropf und funkelnben Augen baherrennen: "Rasch zur Flucht! nun geb ich für bein Leben teine taube Rug, er wird uns zu Burft haden." Er felbft lag in blutigem Rrieg mit Beter Burmann bem jungeren und sparte bei großer schriftstellerischer Überlegenheit fein Mittel um bem eingebilbeten Hollander jebe wiffenschaftliche und menschliche Ehre abzu-Mit ber braftischen Caricatur "Burmanns Begrabnis" ichloß er biefen fritischen Bang ab, wo er fo schonungelos gesprochen,

ben Gegner so verächtlich bes Plagiates an fremben Seften geziehen. baß man fortwährend auf bie ihm selbst von fern brobenbe Buchtigung ausbliden muß. Der Streit mar über ber griechischen Anthologic entbrannt, aber Rlot, immer schwach in ber Emendatio und Recensio alter Texte, hat bas Borhaben einer großen Ausgabe fo wenig wic anbre umfaffenbe Blane ausgeführt, und bie ichwerfalligen Apparate burfte nicht verlachen, wer bie paeberaftischen Boten Stratons ohne schärfere Tertfritit roh aus ber Handschrift abbruckte und beim Tyrtaios gerade die elementaren Pflichten eines Herausgebers vernachläffigte. Der Sieger über Burmann erfchien balb als halbgelehrter Windbeutel gegen einen Ruhnken, ber 1764 ichon über Rlogens abschuffige Laufbahn ein enbailtiges Berbict aus Holland nach Gottingen abgegeben hat. Für gründlich ausgetragene Studien hatte Rlot ein gar zu furges Gebarm, und Herbers nicht unfreundliche Anzeige Klogischer Opuscula trifft mit bem Sat "überhaupt wünschen wir von Herrn Rlot irgend eine ausgeführte und vollendete Materie zu lefen" bie unüberwindliche Schwäche bes Mannes, ber ein ebles Biel fehr einseitig erstrebte, wenn er im Jeneuser Horazcolleg, ohne alle Wortphilologie eines Bentlen, bas fünftlerische Verftanbnis ber alten Poesie ausbreitete. Er unternahm also, was bann Senne so erfolgreich und um vieles gelehrter in Göttingen leiftete.

An die Universität Göttingen wurde Klot im Herbst 1762 durch Michaelis' Bermittlung berufen und ein Jahr darauf, als ihm Halle einen philologischen Lehrstuhl, Gießen die orientalistische Professur — Rlot hatte einmal die Elemente des Hebräischen gelernt — andot, zum Ordinarius befördert. Den Eurator wußte er geschickt zu umbuhlen, aber die Collegen blieben mit wenigen Ausnahmen sehr kühl. Die gelehrte Societät verweigerte seine Aufnahme, die Facultät zog ihm durch die Berufung des würdigen Henne an Gesners Stelle einen dicken Strich durch die Rechnung, wie er bald naiv in einer Borrede gestand. So folgte er 1765 einem erneuten Auf nach Halle, und was In der Leine mislungen war, glückte vollauf an der Saale; sich hinaufzuschreien zu Ruhm und Macht. Der junge Hofrath wurde bald der jüngste Geheimerath in Preußen, und auf den Titelblättern seiner Schriften prangte: "Bom Herrn Geheimdenrath Klotz." Er hatte Gutachten für die Schulresorm in Polen abgegeben und zweimal

lodenbe Antrage aus Warschau erhalten. Aber sein Gonner Quintus Neilius verschaffte ihm eine ansehnliche Gehalt- und Rangerhöhung in bemfelben Sabre, wo Leffing fo bittere Enttäuschungen in Berlin erfuhr. und auch die Leitung ber Halleschen Bibliothet murbe Rlot übertragen. Dabei behielt er Wien, sein geheimes Endziel, scharf im Auge und Schwang bas Weihrauchfag vor ben Runftgrößen Dresbens. Er hatte ftete ein Rullborn von begeifterten Guverlativen gur Sand, seine Bibmungen triefen von Gugigfeit, es toftete ibn nichts zu betheuern, man werbe fünftig ftatt "ein Maecen" nur "ein Münchhausen" sagen. In ber That wuchs fein Ginflug bergeftalt, bag er in gablreichen Berufungefragen ben Ausschlag gab und bie Universität Erfurt mit seinen Creaturen besetzte. Da war ber betriebsame Meusel; ber leichtfertig gesthetisirende Compilator Riebel, ein begabter, aber haltloser und endlich zu Wien in Elend und Wahnsinn verkommener Menfch, fpottifch, wurdelos, frivol, in ben luftigen Kreisen Erfurts ber ausschweifenbste; ferner ber junge Bahrbt, ber wegen schmutiger Geschichten aus Leinzig geflüchtet, aber von Klok trok früherer Entzweiung gaftlich aufgenommen und ber Mainzer Regierung bringend empfohlen worden war, obwol Bahrbt weber aus feiner hochft bebenklichen Borgefchichte, noch aus feiner "furchtbaren Ignorang" ein Behl machte. Rlot forgte für feinen einstigen Stubenburschen in Jena Harles, er pouffirte seinen Rneip= genoffen Schirach in Helmftabt, er wollte ben gemeinen Saufen nach Bolen beförbern, er machte seinen Göttinger Schüler 3. G. Jacobi jum Professor in Salle und hielt offene Tafel für alle jungen Leute, bie ihm gefielen. Go lebte auch Burger als Stubent zu seinem sittlichen Schaben mehr als zu seinem bichterischen Bewinn in biefem lockeren Kreise: Rlot führte ihn in die Litteratur ein und munschte ihm öffentlich bas forgenfreie Loos bes banischen Benfionars Rlovstock. Überhaupt war Gutmuthigkeit, so weit es sich irgend mit bem eigenen Interesse vertrug, eine ber hervorstechenbsten Gigenschaften Rlogens, ber seine Wolthaten ohne Brufung ber Würdigkeit austheilte, Freundschaften nah und fern ohne kritische Wahl schloß, und, wie es in großen Cliquen zu geben pflegt, felten Dant und Treue erntete. Der schlanke, hubiche Mann machte in Salle weit über feine Mittel ein Saus: "ich bin nicht gewohnt auf schlechtem Fuß zu leben, und da mir der König Gelb giebt, so halte ich es auch für Pflicht, es

wieber so zu verthun, daß ich bem mir beigelegten Charafter keine Schanbe mache. Ich wohne vortrefflich, habe zwei Bebiente und laffe auch sonst aufgeben. Daber bin ich oft so arm, wie ein Boete." Das Brivatleben biefes frivolen Genugmenschen untergrub nur zu ichnell fein Unsehen in Salle. Der leichtfinnige Recher und Schulbenmacher mußte bie lette Achtung einbugen, wenn er, ber verheiratete Gebeimerath, sammt seiner jungen Coborte larmend an ben berüchtigtsten Orten von ber Schaarmache überrascht murbe. Wie weamerfend sprechen Beobachter bieses lüberlichen Treibens von "Signor Rlogen"! Und auch ber pietatvolle Famulus tann in einer schönfarbenden Charafteristif bie mollustenhafte Weichlichkeit, die Berschwendung, die Indiscretion und Leichtgläubigkeit, die hastige Lesewuth des Meisters nicht verschweigen. Ohne Ausbauer, Pflichtgefühl und Concentration nahm Rlot feine Borlesungen auf bie leichte Schulter; er beschränkte sie auf ein Minimum, und bie paar Stunden, hochft nachläffig abgemacht, fanden keinen Unklang bei ben Studenten. Der Lehrberuf mar ihm zuwider; er gestand, bag er gar nicht unter Professoren passe und niemand um bie Beichicklichkeit auf Universitäten eine glangenbe Rolle zu fpielen beneibe. Er spielte fie nach auken. Niemand schüttelte bereitwilliger Vorreben. Nachschriften, Glogia aus bem Armel; kein bamaliger Philolog war wie Rlot fo überall und nirgenbs zu Hause. Heute ein Seftchen über romisches Recht aus Mungen, morgen ein Neubruck lateinischer Gebichte aus Frankreich über bie Malerei, übermorgen eine unnüte Ebition bon Bibas alter Poetik. Er sprang wie Chrift von einem Felb auf bas andere. Seine Muke zur Arbeit mar babei burch eine riefige Correspondeng fehr beschränkt, beren Ret über bie boben Schulen binausreichte, die Salberftädter Dichterbemahranftalt fest einschloß, Wien und Dresben umspannte und Faben zu allen Litteraten von einigem Namen schlug ober zu schlagen suchte. Go war er groß in ber kleinlichen Universitätskunde, ber Personalklatich stromte aus allen Ranalen in bie Cloaca Maxima nach Halle, Berbächtige wurden mit einer wahren Spionage umftrict, Scheelsucht und friechenbe Soflichkeit gaben einander in biesen Briefen bas ausgiebigste Stellbichein. Der wiberliche Schmeichelton, an welchem Gleim mitschulbig, war hier zu Saufe, und ein Flogel wird wahrhaft grotest-tomisch, wenn er Rlogen wolluftige Thranen nachweint wie ein Mabchen ihrem Damon ober betheuert:

"Da ich die erste Schrift von Ihnen sabe, fiel mir Thusnelbens Rebe an ben Bermann ein: schon im Gichenhaine sah ich dir die Unsterblichkeit an."

Rlogens fammtliche Schriften find philologisch-aesthetischer Natur. Er hanbelt z. B. "Über bie gludliche Ruhnheit bes Horaz", Anlage ind Stil ber Oben untersuchend, Parallelen giebend, ohne jebe tiefere Boetik zwar, boch um die Inrische Technik bemubt. Er fchreibt, burch Thrift und Lessing angeregt, als Fortsetzung ber eben genannten Ab= janblung "Rettungen bes Horaz" wiber die Hyperfritit eines Franjofen, gegen welchen er auch wortreich bie Schamhaftigkeit bes Bergil verfocht. Da ist viel von Malerei die Rede; er stellt im Unschluft in Spence und Abbison ein neues Princip auf, die bilbenbe Runft für bie Erklärung ber antiken Dichter zu verwerthen, ruft weiter gum Berftanbnis bes Romers Petrarca und Malherbe, Sarbiewski und Uz beran und vergleicht eine Obe an Augustus mit Lessingschen Versen auf Friedrich ben Großen. Diefes vergleichenbe Verfahren schwellt auch seine "Somerischen Briefe" gewaltig auf, lateinische Causerien über bie Burde und über ben Gebrauch ber Mythologie im alten und neuen Evos. über ben Ginfluf antiker Götterbilber auf bie driftliche Runft, über homerische Typen und ihr Nachleben und nebenher über alle möglichen epischen und nichtepischen Dinge, nicht ohne Blid, aber sehr obenhin. Der Stil ift fluffig und mafferig, bie gulle von Citaten aus Briechen, Römern, Stalienern, Englanbern, Frangofen, Deutschen überläftig, bas Urtheil ohne festen Untergrund, bie Gelehrsamkeit fabenscheinig, wie fehr sich Rlot auch überall mit massenhaften Belegstellen bruftet. Er hat vieles nur aus zweiter Sand und ift ein flinker Nachschreiber. Die Manier antife und neueste Boesie zusammenzu= toppeln, wie man sie auch in Jacobis windigen "Rettungen bes Torquato Taffo" findet, macht Rlogens Tyrtaiosausgabe intereffant, ein zierliches Buch mit hubschen Bignetten und gabllosen Druckfehlern. Die Borrebe weift nachbrudlich auf bie vergleichenbe Methobe bin. Er erläutert ben spartanischen Kriegspoeten nicht nur burch eine blenbenbe Fulle claffifcher Citate, sonbern fügt eilig eine Sammelabhanblung iber die Rampfgedichte aller Bolfer bei, wo das althochbeutsche Lubwigslied und "Rein seliger Tob ift auf ber Welt", ber Pole Sarbiemsti und ber überschwänglich gepriefene preugische Grenabier, Regner Lobbrog und die Helben bes Saro Brammaticus einander bie

Hand reichen. Weißes Nachbichtung ber Tyrtaioslieber ift angeschloffen; man fieht, wie Rlot über bie enge Bunft hinaus wirken will. Wenn ber vornehmste Kenner aller Bolkspoesie, Herber, mit Recht bieser Auffäbelung ben Mangel an Untersuchung vorwirft, so suchte Rlot in bem, auch einer Aesopausgabe beigefügten, Auffat "Über ben Ginfluß bes Himmelftrichs auf die Dichter" Windelmannisch zu erforschen, was die Dichtart bes Lapplanbers von ber reicheren Blute ber Ganger bes Subens unterscheibe, und er hat feinsinnige Bemerkungen zur vergleichenben Boetik beigesteuert. Die Unbefangenheit, mit welcher ein akabemischer Bertreter ber classischen Philologie ben kunftlerischen Gesichtefreis universal zu erweitern ftrebte, bazu sein rasches Gingeben auf Woods homerifche, auf Lowths hebraifche Studien, find hoch anguichlagen. Und wenn etwa ber junge Uhland auf ber Schule eine Ahnung von vergleichender Epenkunde, vor allem ben hinweis auf ben germanischen Norden empfing, so ift ber Dank fur folche Unregung mittelbar auch an Rlot abzustatten. Diefer, obgleich ein Begner bes neubeliebten barbifchen und ftalbifchen Mummenschanzes, fühlte fich sowol burch bie Wenbung, die Klopftod gen Norden genommen, als burch feine Nebenarbeiten beim Thrtaios gur eingebenben Beschäftigung mit ber Historia danica bes Saro Grammaticus angeregt. Die Brolegomena zu ber Ausgabe von 1771 find mit Ehren zu nennen. Diefelben geben zwar nicht auf Amlethus-Hamlet ober Toko-Tell ein, aber fie untersuchen Leben und Stil bes Saro, sie würdigen bie ersten Bücher als eine reiche Fundgrube ber Mythologie und Helbenbichtung und stellen, selten burch rationalistischen Unverstand beirrt, bas kostbare Monument beredt über monchische Chroniken bes beutschen Mittelalters. bie Rlot gar zu gern mit ber Liebersammlung Karls bes Großen vertauschen mochte. Wer bachte bamals im Schofe beutscher Univerfitaten an ben alten Saro? und welcher Litterat wußte viel mehr von ihm, als bak er bem Elias Schlegel einmal einen Stoff geliefert? So hat Rlot trot aller Eilfertigkeit manchen fruchtbaren Samen ausgestreut, und die populare Thatigkeit einiger Schuler blieb nicht unbelohnt; benn mag man Schirache Geschichtschreibung noch jo niebrig werthen, seine Plutarchübersetzung hat einem Schiller beroische Reiten erichloffen.

Es war auch nicht Eitelkeit allein, mas Rlot von ber lateinischen

: beutschen Schriftstellerei zog. Die Liebe zur Kunft ber Alten Ite als ftarkes Bilbungselement immer weitere Bellenkreise treiben. blimm genug ist ihm bieser fatale Übergang allerdings bekommen. in bie lateinische Flagge hatte vieles gebeckt, mas nun von ben erften ttichen Schriftstellern streng revidirt wurde. Gerabe 1766 konnte in ihn an Windelmann und Leffing meffen, und Mofes fprang gnäbig mit Rlogens Programm "Über bas Studium bes Alterthums" 1. Wie Rlot in feiner Jenenfer Untritterebe ben Bilbungegehalt bes riechenthums gefeiert, fo pries er nun zu Salle in einem blumchen= chen, von ben unerläglichen Citaten blinkenben Stil bie Antike als hule für "Gefühl und Befchmad am Schonen". Boll Sehnfucht d einem frischen Sauch in seiner atabemischen Disciplin ruft er bem denen Antiquar zu: Dieu vous fasse la grace de devenir sins savant! Er fett Benie gegen Gelehrsamkeit, lebenbige Renntnis neueren Runft sowie ber "Niabe in Steinen" im Gemmencabinet gen ben Buchstaben, wirft mit großen Namen um fich und feiert auch i Übersetzer und Vorredner den jungst verstorbenen Grafen Caplus Gegen Windelmann vermag ber Bufter eines Archäologen. tigkeit nur für Artigkeit gablenbe Declamator nirgenbs eine Antithie gang zu verbergen. Sein Schlagwort heißt "Geschmad"; es nmt auf allen Seiten fo ficher vor wie ein Citat und ift bie Stich= be für ben Klogianer, beiße er Riebel ober Jacobi. Jebermann rbe nun unabläffig gebeten im Tempel bes Gefchmacks ben Grazien opfern. Man berief sich auf Wielands Grazienphilosophie; Jacobi, Damenprediger, trug biefe artigen Siebenfächelchen in bie Salons b förberte unftreitig bie Anmuth ber beutschen Bilbung. Weil zu er Zeit bas Studium ber antiken Runft biesseits ber Alpen mit zelnen Ausnahmen auf Rupferwerke und kleine Cabinette beschränkt r, fah sich Rlot auch ohne seine Neigung für bas Rleine, Zierliche zwei Lieblingsfelber bes Jahrhunderts angewiesen, Mungen und mmen, als ihn Windelmanns Runftgeschichte fogleich zur Publication haologischer Werkchen reizte und die schon 1760 erschienene Beschrei= ig bes Stofchichen Cabinets einen guten Fingerzeig gab. Beibe uppen ichienen auch am leichtesten und billigften bem beutschen Saufe, beutschen Schule, für welche Rlot als ein zweiter Gesner hellenische tellen öffnen wollte, zugänglich. Er schrieb seit 1765 Differtationen

gur Mungtunbe, über Schmahmungen, Belagerungemungen u. f. w., und faßte biefe Bogen 1772 als Opuscula nummaria zusammen -Dazwischen liegt sein "Beitrag zur Geschichte bes Geschmacks und ber Runft aus Mungen" von 1767 nach bem überall burchschimmernbene Mufter Abbisons, ein icongeistiges Geschwät ohne eigene Gesichts= punkte, boch voll gezierter Übertreibung frember Bebanken, anmakend gegen ben "gemeinen Saufen ber Antiquarien". Poetische Schon= pflästerchen burfen nicht fehlen, und Rlot flieht nicht nur "von furchtbaren Folianten in die lieblichen Umarmungen des freundschaftlichen Gleims", sonbern bringt auch bas Schlangenlieb bes Brafilianers in Er hanbelt über bie Sujets, feinem Beschmackstempelchen unter. Allegorien und Inschriften und über bie numismatischen Dentmaler bes Wachsthums und Berfalls ber Runfte; ber Bebante, bag bie Neueren zu fehr von ber Schönheit ber Alten abgewichen seien, gebt burd; bas Mittelalter gilt als barbarifche Nacht; hiftorifcher Sinn wird nirgends bethätigt und bie Munge als Spiegel ihrer Zeit, als Charafterbilb bes Kurften mit lächerlichen Keuilletonphrasen ausgeklingelt. Das Gange auch fur ben Salbgebilbeten muhelos zu genießen wie Jacobisches Zuderwaffer, von Hulbgöttinnen und Amoretten frebengt. "Die Runft in Stein ju fchneiben fteht mit ber Runft bee Stempelschneibers in einer nahen Verwandtschaft" — so folgt 1768 bie verhängnisvolle Schrift "Über ben Nuten und ben Gebrauch ber alten geschnittenen Steine und ihrer Abbrude von herrn Rlog". Ramm ift unferem Runftrichter inzwischen beträchtlich geschwollen. Bei jeber Gelegenheit spricht er von oben herab über Christ wie über einen altmobischen abgethanen Mann. Leffing ist mehr Gegenstand ber Polemit als bes Lobes; Rlot citirt auch ba "meinen geliebtesten Freund" Riedel als Autorität, wo biefer lediglich ben "Laokoon" ausschreibt. Aber überall giebt es Zuderplätchen für bie Hallenser und Salberstädter, und die Verherrlichung des braven Daktyliotheksammlers Lippert in Dresben kennt kein Dafi. Der Ton ift eben fo anspruchsvoll als bie eigene Dube in biefer compilatorifchen Schrift, einer unwillfurlichen Winckelmanncaricatur, gering. Dieser echte Commentar zum Lippert foll in Schulen und Familien ein Wegweiser zum Gefchmack unb Lebensgenuß, ein anmuthiger Unterricht über Geschichte und Technik bes Steinschneibens, über bie Bebeutung ber Gemmen für Runfthiftoric,

Mythologie und Litteratur fein, und bag fo ein fagliches Buchelchen trot feiner Phrasenhaftigkeit willtommen erschien, ift nicht zu läugnen. Die Bemmen waren ein Stedenpferb ber Dilettanten. Der große Sammler erwarb Originale, ber unbemittelte Runftfreund ergete fich an Baften. Freilich will bie wiffenschaftliche Archäologie heute von bem burch enorme Kälfchungen fo überaus schwierigen Gebiete nicht mehr viel boren - bamale ftand bie Gemmenlitteratur in Blute, und ber Liebhaber beschaute bie Steine ober Schwefel mit bem gleichen Entzuden, wie er bie zierlichen Berse eines Gresset las. Go ift Klopens letter Theil von bedeutenbem litterarbiftorischen Interesse für ben inneren Ausam= menhang biefer gautelnben Archaologie und ber benachbarten Dichtung, ber "füßen, finnreichen Tanbeleien" biefer Steine und ber Liebesgötterchen garter Anakreontiker. Im hinblid auf feine poetischen Freunde liefert Rlot, stellenweise nicht ohne Anmuth, eine formliche Biographie Amors nach ben Gemmen, um bem kunftigen Siftoriographen vorzugrbeiten. Der Eingang ift ein Bouquet aus recht perfonlichen Phrasen: "Ich munschte, bag ein Freund besselben - und seine eblen und mahren Freunde find gartliche Seelen, voll Gefühl und Gefchmad - une bie Befchichte biefes Gottes beschriebe, bie mannigfaltigen Geftalten, unter welchen er ben alten und neuen Dichtern und Runftlern erschienen ift, sammelte, seine nach bem verschiebenen Geschmack ber Zeiten und Bolker verschiedene Sitten, Reben und Schickfale schilberte, und hieraus gleichsam eine Chronit ber Liebe ausammen fette. Giner meiner geliebteften Freunde (bie Unm. citirt Jacobi) hat mit ber Geschicklichkeit eines Watteau ober Boucher bie Hauptumriffe entworfen . . . Ich wende mich mit ben füßen Worten ber Sappho an bie gartlichen Sulbgöttinnen und an die Musen mit bem lodigten haare, ober welches einerlei ift, ich wunsche mir auf einige Zeit die Gunft ber Muse, welche einen Bleim und Beife bie gartlichfte Sprache gelehrt, und ihren schönen Seelen bie fanfteften Empfindungen eingegoffen bat".

Sollte man einem fein ausgestatteten Buchlein, bas von solchem Honigseim übersloß und bes Autors Freunden so füßen Brei um ben Mund strich, den Stoff zu einem mörderischen Kriege zutrauen? Aber biese Biene, die von allen Auen ihre Blumenspeise gewann, konnte auch stechen, und der Grazienlehrer Klot war zugleich ein schlimmer journalistischer Machthaber. Von der ersten Studentenzeit an ohne

Unterbrechung journalistisch thatig, mußte Rlot, ale in Salle seine ehrgeizigen Ansprüche maflos muchsen, die Gewalt ber Presse sich mit aller Rraft bienstbar zu machen suchen. Go finden wir ihn als Redacteur von nicht weniger benn brei fritischen Zeitschriften! Er begann noch in Göttingen 1764 eine Quartalschrift Acta litteraria und führte fie bis in ben siebenten Band; nach feinem Tobe besorgte Schirach 1772 und 1773 zwei weitere Sefte, bas vierte bintte erft 1776 anonym nach. Er leitete von 1766 bis 1771 bie "Neuen Sallischen Gelehrten Zeitungen", beren Schlufband 1772 Bertram in anderem Sinn redigirte. Er grundete im herbft 1767 bie "Deutsche Bibliothet ber iconen Wissenschaften" und stellte im letten heft, bem 24. (Sept. 1771), fogleich für bie nachste Oftermeffe ein neues Organ, bas ,, Magazin ber Deutschen Critit" in Aussicht; Schirach setzte bann bas verwaiste Natürlich konnte die Redaction nur schleuberia Project ins Werk. geführt werben, und bie Betheurung in einem lateinischen Motto "Ein schlechtes Buch tann ich nicht loben" scheiterte von vorn herein an Rlogens Stellung als Haupt einer Litteratencoterie zu Schutz und Auch bie Acta ftreben über ben Rreis ber Gelehrtenzunft hinaus, indem sie sich gegen die neueste Bellettristit nicht verschließen. sondern alle Bucher, welche ber humanen Bilbung bienen, muftern. Und gemisse Tendenzen sind allen brei Klotischen Organen gemeinsam. Man verfolgt bie nur gelehrte, anmuthlose Schulphilologie mit unermublichem Sohn: ber altfrankische beutsche Profa-Somer bes wackeren, aber ungeschickten Damm murbe so grausam verspottet wie bie zwar ungelente, boch bem Berftanbnis febr forberliche Demofthenesüberfetung Reiskes. Gewiß mar bringend zu munschen, bag bie Gelehrten Deutsch= lands ihrem Stil größere Sorgfalt zuwenbeten, benn wir erschrecken beute vor ber holprigen, tappischen und unfauberen Brosa, wie sie Manner vom wissenschaftlichen Rang eines Reiske ober Semler ichrieben. Aber bieser Misstand rechtfertigt bie sustematische Verfolgung bes Leipziger Graecisten und Arabisten nicht, ber auf unvergängliche Arbeiten hinweisen konnte und ben nun die jungen Klotianer lärmend mit Roth bewarfen ober verächtlich an bem Musenliebling Gleim maßen, bis sie auf einmal umschwenkten. Beil Damm cyclopische Gate baute, konnte in ihren Augen auch fein griechisches Lexikon keinen Werth haben, und wenn ber berbe Alte seinen Dichter oft vergrobert hatte, so zeigten bie Riebel

und Genoffen nicht minder beutlich, daß ihr allerneuester feiner Geschmad ber Naivetät Homers taub und matelnb gegenüberftanb. Man feierte bas Bequeme und Gefällige und wies nicht nur bie betail= flaubende kleinliche, sondern auch die grundliche wuchtige Gelehrsamkeit nach Litteratenart als Bebanterie aus bem Tempel ber Charis. beclamirte de pedantismo unb de galantismo philologico. Wit biefer Neigung ging Sand in Sand ber Arger gegen bie jungften ertravaganten Richtungen ber schönen Litteratur: bas tieffinnige Besprubel Hamanns, bie heftigen, in Lob und Tabel maglosen Tiraben ber Schleswigschen Litteraturbriefe und auch bie feierlich geschraubte Weise Rlopftods behagten bem Rlopischen Lournalismus fo wenig, als fie bie Anerkennung eines Jacobi fanden. Dagegen wurde biefer, wurden Gleim und Wieland als formgewandte Priefter ber Grazien unabläffig gefeiert. Selbstverständlich huldigte Klot in ber Theologie freifinnigen Anschauungen. Er gab fich an hervorragenber Stelle feiner Beitschriften als Parteiganger ber Aufklarung, befehbete 3. B. bie hamburgische Orthoborie, befonders ben "beiser bonnernben" Boeze und ichilberte satirisch bie Sitzung eines theologischen Triumvirgtes. Dabei wurde ber Grundsatz Bucher, nicht Menschen zu recensiren gröblich verläugnet. Rlot fiel nur zu gern in ben perfonlichen Ton feiner ersten Pamphlete gurud. Da wurbe ein Jenaer Gelehrter mit einem tangenben Ramel verglichen. Damm als physisch und geistig schwacher Greis verhöhnt, ein Leipziger College in seinem Auftreten bei einer Disputation carifirt, ein Ingolftabter bem Rubbirten gleichgestellt unb ebenso burschikos im Babemecumstil apostrophirt wie ein Thomaner Lehrer wegen bes Schnigers divina poeta. Auf ber anbern Seite aber verlangte ber Geheimerath Respect für ben beutschen Professor, und bie geringe Chrerbietung vor ber akabemischen Schriftstellerei und Kritik wurde ein Hauptvorwurf gegen unzunftige Litteraten wie Herber ober Nicolai. Mit letterem war Klotz eine Zeit lang in Verbindung gewesen, hatte sich aber grundlich mit ber Allgemeinen beutschen Bibliothek und ihrem Redacteur zertragen, da man ihn nicht genug lobte. Die "Deutsche Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften" follte nun ber Berliner Tyrannei ben Garaus machen und nebenher Gerftenberg, Hamann und bie "Hamannchen" treffen, auf bag fich über ben Ruinen gefturzter Machte ber Thron Rlopens und feiner jungen Schlepptrager Somidt, Leffing. II.

erhöbe. Deshalb wird alles verherrlicht, was zur Secte gehört ober für gewinnbar gilt. Einer lobt ben andern, und Klotz spricht bei solchen Reclamen nur die Befürchtung aus, die zärtliche Liebe seines Freundes möchte dies Mal die Oberhand über dessen Weisheit und Schärse behalten haben. Dagegen ständige Polemit gegen die Litteraturbriese und ihre Berliner Nachfolgerin; und wie leichtsinnig auch die jungen Scribler ihr Geschäft besorgten, manche Besprechungen, z. B. ein Artikel gegen Ramlers Wishandlung fremder Gedichte, sind weder so schlecht geschrieben, noch so inhaltlos, als man uns vielsach überreden will. Klotz sah dann mit seinen "muthigen Leuten" verächtlich auf die "Berlinische Landmiliz, welche Nicolai commandirt" herab.

Den Fehbehanbschuh hob zuerst kein Berliner, sonbern ber empörte Hamann in ber Königsberger Zeitung auf. Sein Angriff vom Januar 1768 ist ber Vorbote ber Gewitter bieses Jahres. Schon am 2. Februar schreibt Lessing an Nicolai: "Das ist boch unleiblich, was die Kerle in Halle subeln! Und in was für einem Tone! Das zweite Stück aber ist schon so elend, daß ich ber ganzen Lufterscheinung eine sehr kurze Dauer verspreche. Die Königsberger fangen schon ritterlich an, sich über ben Herrn Geheimenrath lustig zu machen, und ich will es noch erleben, daß Klotz sich wieder gänzlich in seine lateinischen Schanzen zurückzieht." Doch reizte es ihn in Sachen Ramlers, Gerstenbergs, Klopstocks, seiner mit Recht und Unrecht angegriffenen Freunde, ein "Litteraturbrieschen" gegen die Hallenser zu versuchen; von antiquarischen Fehden verlautet noch nichts.

Lessing hatte im "Laokoon" bie Polemik ber Epistolae Homericae gegen Thersites achtungsvoll bekämpft und Klotz einen Gelehrten von sonst sehr seinem und richtigen Geschmack genannt. Auch ihm also gefiel die aesthetische Richtung eines Philologen, den er im übrigen nur obenhin kannte und der ihm bald verdächtig wurde. Begierig ergriff Klotz die Gelegenheit dem berühmten Schriftsteller und kritischen Führer eine überströmende Liebeserklärung zu machen, welche Lessing mit zurückhaltender Höslickeit erwiderte. Die Acta brachten eine große, mit vollen Superlativen für den Grazienzögling und sein goldenes Buch einsehende Recension des "Laokoon"; die Hallischen Zeitungen priesen die vortrefsliche Gelehrsamkeit und das göttliche Genie des classischen Autors. Freimüthig aber äußerte Klotz, der sich bei seiner

iteinischen Anzeige sichtlich Mube gab, einige Zweifel, ob bie alten laftiter wirklich fo febr ber Milberung gehulbigt, ob bie Schranken n "Laokoon" nicht zu eng gezogen, ob Lessing in Bezug auf ben Tob nd bie Furien bas Richtige getroffen, ob sein Urtheil über Bergil nd über bie Datirung ber Gruppe Beifall verbiene. Er wies Leffings ühne Hypothese über ben Borghesischen Fechter gurud und lobte hließlich mit geheimer Schabenfreube bie an Windelmann geubte Rritit. Diefer, sagt ein gleichzeitiger Brief Klopens, bintergebe ben Lefer richt burch Machtsprüche und Großthun. Bergebens martete Rlot uf eine Quittung; es tam weber ein Dankbrief noch ein Gegenlob ber "bas Geschmiere von Mungen." Und schweigend strich Lessing en angekundigten Besuch in Salle von feinem Reiseprogramm. dun ftimmte Rlot, in seinem Do ut des betrogen, ben boben Ton rerklich herab: bie Deutsche Bibliothek, bie anfangs komisch genug en Ku. ber Litteraturbriefe mit bem Hamburger Dramaturgen ontraftirt hatte, außerte gelinde Zweifel gegen Leffings Dichtungen nd brachte turz angebundene Zurechtweisungen wie: "Corneillen thut en Dramaturgift gewiß Unrecht" ober in einer Reclame für Riebel: Herr Lessing wird in einigen Stellen seines Laokoon wiberlegt." In em Gemmenbuch wundert er fich über Lessings irrige Auffassung omerischer Gemalbe und giebt nach mehreren kleinen Protesten seiner öchrift eine recht ausgesucht antilessingsche Spite, indem er eine Furie ur Schlufvignette mahlt, und kategorisch bas lette Wort spricht: "Die Sache ift alfo teinem Zweifel weiter unterworfen." Diefes Buchelchen on ben geschnittenen Steinen murbe sogleich burch Freund Dusch im Utonaer Reichspostreuter als ein Triumph über Lessings "unverzeihiche Fehler" ausposaunt. Leffing, lang erboft über bie Hallenser Niquenpolitit, erließ am 20. Juni 1768 eine scharfe Entgegnung, welche Inlag und erftes Stud ber "Briefe antiquarifden Inhalts" murbe.

Klot antwortete. Ein großes. öffentliches Duell mit bem eitlen Brätenbenten zu Halle war keineswegs schon länger eine beschlossene Sache für Lessing. Sein Borsat vom Februar — "Ich muß sehen, ob ch nicht noch ein Litteraturbrieschen" gegen die Hallische Feindin der Litteraturbriese "machen kann" — war unausgeführt geblieben, und die Zeitungserklärung verspricht keine Fortsehung. Die volle Salve, die Lessing ihr nachsenden will, ist noch immer nicht gegen das "jämmerliche"

..elenbe" Steinbuch, sondern ale selbständige Schrift gegen eine "ungereimte", übrigens aus Chrift geftohlene Entbedung Rlogens gerichtet, ber bie romischen Uhnenbilber für enkauftische Gemalbe erklart hatte. Sehr rafc begann Leffing, anfange ale Schulmann verkleibet, eine Abhandlung "Über bie Ahnenbilber ber alten Romer", ein Meifterftud gelehrter Kritik, bessen Tenbengen bie neuere Forschung nur bestätigen und weiterführen konnte: bie imagines waren zweifellos Wachsausguffe von Gipshohlformen nach ber Natur und entsprungen aus siebentägigen Ausstellung bes Leichnams. ber gentilischen baber balfamirt und mit einer Maske verfeben werben mußte. Aber bie Arbeit nahm keinen Fortgang, und auch ber spatere Plan, sie im Rahmen bes antiklotischen hauptwerks unterzubringen. fiel. Die ganze Coterie ftellte eine knappe Verurtheilung bes Meufelschen Apollobor bloß, ber burch eine phrasenhafte Lobrebe bes "Herrn geheimen Rathes" eingeleitet mar. Damals hatte Leffing, nunmehr gewillt grundlich aufzuräumen, schon ben Kampf auf ber gangen Linie Der ersten "Kriegserklärung" folgte nach einer Bause in bemfelben Journal Schlag auf Schlag eine Serie; feine Berachtung ber Rlopischen Gelehrsamkeit und bes Rlopischen Charatters ftieg, je naber er bem gangen Scheinwesen trat; nicht ben einzelnen Mann, sonbern ben Rrebsschaben bes gesammten "Rlopianismus" wollte er ausrotten; er glubte vor Streitluft, und ber Tob Windelmanns erregte in ihm nicht nur ein schmerzliches Bebauern, sonbern auch ben ftolzen Wunsch ber Welt trop aller galanten Archäologie seine Anwartschaft auf ben erledigten Ehrenplat frifch zu beweisen. Stand er boch ichon auf bem Sprunge nach Rom und gebachte auf classischem Boben eine neue Folge antiquarischer Briefe zu verfassen. Die erste mar ihm in ber Freude ber Polemit gang überraschend schnell gelungen. Er läßt bie "Dramaturgie" liegen, bricht bie "Ahnenbilber" ab und vollenbet binnen weniger Sommerwochen ben ganzen ersten Theil ber "Briefe", ber im September ichon fertig baliegt und noch 1768 erscheint.

In einer schneibigen Vorrebe beweist Lessing seine Competenz und bie Berechtigung ober vielmehr bie Nothwendigkeit seines Tones. Sogleich sett bie Vertheidigung seiner Laokoonsage über das Verhältnis der alten Artisten zum Homer ein. Er verbittet sich Klohens Unart des Widerspruchs und der Belehrung, streite doch Kloh jedesmal nicht mit ihm,

sondern "mit Einem, bem er meinen Namen giebt, ben er zu einem großen Nanoranten und zugleich zu einem unfrer besten Runftrichter Er halte sich weber für bas eine noch für bas anbere. macht." Damit hatte Leffing eigentlich abschließen wollen — aber "Mothwehr entschulbigt Selbstlob": er sieht sich zu eingehender Auseinandersehung mit Rlot und beffen Orakel Caplus gebrängt. Voll improvisatorischer Lebendigkeit springt er fehr von oben berab vor und fahrt mit klar geglieberter, boch nie ichulmäßiger Rebe bazwischen. Über ben höhnischen und recht ausbrudlich auch für höhnisch ausgegebenen Abschweifungen vergift er fein Zweitens und Drittens nicht. Dem gebankenlosen Dreinreben Rlogens ruft er ichallend ein breifaches "Es ift nicht mahr" entgegen. In ber That war es ein plumpes Misverständnis Klopens au behaupten, Leffing habe bas Staunen ber homerischen Greife über helenas Schönheit einen eklen Gegenstand genannt. Diese Blatter find ein hinreißender Triumph polemischer Runft. Leffing andert bie Taktik in ber Frage nach ben Furien ber Antike. Was er im "Laokoon" allerbings angebeutet, faßt er nun fehr bestimmt: Mungen und Steine find ausgenommen. Er fchrankt hier und ba eine Behauptung feines Buches ein, schlägt aber ftete einen bictatorischen Ton an, und je mehr er die Stellen, wo er felbst fterblich ift, bedt, besto ausfallenber führt er seine Klinge. Rommt ibm Rlot mit einem Beispiel aus ber Runft ober einem litterarischen Beleg, so erwibert Leffing, er kenne bas ichon langft und zwar aus ber Quelle, nicht von zweiter, britter Hand wie Rlot, ober er bringt die kuble Ausrebe, gebacht habe er natürlich baran, nur sei er beim Nachschlagen an einer anbern Stelle haften geblieben. Ober, wolberechnet, gleich barauf bebient er fich einer neuen Methobe: bie Stellen, beren Untenntnis ihm Riebel vorgeworfen, seien ohne jebe Beweiskraft, und er weiß bie Dinge so zu breben, bag er sich facht herauswindet und Rlog und Riebel einander in bie haare gerathen. Er ruft immer wieber D Logit, und alle Musen"; er erklart von seiner hoben Warte aus: "Nur ber Antiquar ber nichts als Antiquar ift, bem es an jebem Funten von Philosophie fehlet, tann mich so verfteben"; er breitet ben Glanz feiner Bilberfprache über bie geringe Streitfrage: "Ich kannte bergleichen Steine: aber Berr Rlot fennt einen mehr! Gi, welche Freude! Go freuet fich ein Rind, bas bunte Riefel am Ufer findet,

und einen nach bem andern mit Jauchzen der Mutter in den Schoß bringt; die Mutter lächelt und schüttet sie, wenn das Kind nun mude ist, alle mit eins wieder in den Sand." Es ist auch für den wissenschaftlich Ebenbürtigen ein böses Ding mit einem solchen Stilisten und Dialektiker zu streiten; aber wehe dem, der ganz waffenlos dasteht, dem der überlegene Gegner von vornherein alles verdietet, was er doch selbst anwendet, der sich auch der unläugbaren Gewaltthätigkeit und manchmal der Kleinlichkeit gegenüber sindet. Auf die Suche nach Drucksehlern brauchte sich ein Lessing nicht zu begeben, und salsche Schreibungen für "Achat" sollte er dem Feinde mindestens nur einmal ausmutzen; aber weil sich Klotz mit Kleinigkeiten brüste, sei ihm keine Kleinigkeit zu schenken. Klotz darf nie und nirgends einen Schein von Recht haben. Er streckt ihn in den Sand und macht ihm noch die Stäubchen auf dem Kleide zum Vorwurf.

Die "Antiquarischen Briefe" enthalten Partien, welche trot aller Stilfunft ben Ginbrud ber fophiftischen Dubfamteit und Unfruchtbarkeit So, mas gegen eine Stelle bes Klotischen Munzenbuches über bie Perspective ber Alten breit vorgetragen wirb. Die Klotianer bohnten bann, Leffing habe ein grafliches Gefchrei, arger als ber von ben Schlangen gebiffene Laokoon, erhoben. Und bie fachliche Forberung ift nicht ftark genug. Das gilt besonbers von ber zweiten Serie bes erften Theiles, benn ber 13. Brief macht einen Ginschnitt und ber vierzehnte hebt frisch an: "Und nun fragen Sie mich, was ich von bem Buche bes herrn Rlot überhaupt urtheile". Darauf ber sechzehnte: "Laufen Sie geschwind die ganze Schrift bes Herrn Rlot mit burch." geben toftliche Spotteleien über Klopens Prunken mit fremben Febern und bas hervordrängen seines lieben 3ch. Was aber Klot "vorausschickt", erklärt Lessing mit einer Wendung ber frangösischen Taktiker für enfants perdus, für Pulverfutter, und er begiebt fich an die Arbeit mit ben zuversichtlichen Worten: "Ich verspreche es Ihnen: was nicht gang in die Pfanne gehauen wird, foll wenigstens nicht gefund nach Haufe kommen." Das Folgende fällt empfindlich ab und kann auf allgemeines Interesse nur geringen Anspruch erheben. Lessing hanbelt als gelehrter Antiquar und treuer Schuler Chrifts fehr genau und scharffinnig über Chelfteine, über Chronologie und Technit ber Gemmen, über Tuscher und Natter, über sigillarius und scalptor — aber wenn

er sich etwa mit einer richtig übersetzten, boch irrig ausgelegten Pliniussstelle herumschlug, schrieb ber praktische Deser an seinen Schüler Goether "Gehen Sie zu bem ersten besten Wappen-Steinschneiber, und sehen Sie ihn eine Stunde arbeiten, so werden Sie die Plinischen Worte besser treffen und den Sinn derselben richtiger erklären. Ich wette, Sie gerathen über Christen, Lessing und Rlopen in ein so gesundes Lachen, daß Sie vollkommen genesen." Mikrologisch trocken schließt der erste Theil der "Briese" ab. Er begann als meisterliche Streitsschrift und endete als Specimen antiquarischer Kenntnisse. Nur darf man die Planmäßigkeit dieser Anlage nicht übersehen, denn weislich sparte Lessing seine schärfsten Pfeile für den zweiten Feldzug, und der weitzläusige Bortrag so gelehrter Details sollte ihm das unvermeidliche Geständnis eines eigenen gelehrten Jrrthums erleichtern.

Nicht bie Erschöpfung bes Borraths an geripptem italienischen Dructpapier, sonbern neben ber Unruhe eines Auswanderungsplanes eben ber Zwang gerabe in einem Antiklot, wo er gern so unanfechtbar erschienen mare, archaologische Fehler zu wiberrufen verzögerte ben Abschluß einer neuen Folge biefer "Briefe antiquarischen Inhalts." "Ich werbe fleifig Abschweifungen machen, um mir beffere Gegner zu Ein solcher Gegner ift Benne: mit ihm fich ehrenvoll abzufinden, mar bas nächste Riel ber Fortsetzung, die so "teine bloße Lauge für Rloten" werben konnte. Dag Leffings im "Laokoon" vorgetragene Entbedung, "auf bie ich mir alles einbilbe, was man sich auf bergleichen Entbedungen einbilben kann", daß biefe Behauptung, man habe ben Borghesischen Fechter auf Grund einer Stelle bes Cornelius Nepos für eine Chabriasftatue zu erklaren, unmöglich fei, hatten nicht sowol Murr ober Rlot, als beffen ernfterer College in Göttingen bewiesen. Schon ber breizehnte antiquarische Brief nahm recht verschlagen Stellung zu Benues Recenfion und bereitete ben Rudzug vor. Es zeugt für Lessings gefürchtetes Unseben in ber gelehrten Welt, bag Senne einen formlichen Entschuldigungsbrief schrieb und, fich felbst eines Bersebens zeihend, bem verehrten Freund burch einen neuen Artikel ber Göttinger Anzeigen mit biplomatischer Artigkeit eine Brude baute.

Die neuen "Briefe", im August 1769 beenbet, geben sofort auf bie Chabriasfrage ein. Klot, ber unabhängig von Henne bie Wahrheit

entbedt haben will, wird sehr zuversichtlich abgewiesen. Der Göttinge Gelehrte felbst giebe seinen Vorwurf gurud und meine nur, Leffing Deutung passe "noch eber" auf eine Kriegerstatue in Florenz als auf ben Fechter ber Villa Borabefe. Mit vielen Kinten und Baraben fucht Leffing feiner verlorenen Sache bie beste Außenseite abzugewinnen. Er halt nun felbst Rlopen die triftigeren Grunde vor, welcher biefer hatte verfechten follen, und zieht aus Sennes fast bemuthiger Ver= mittlung ben möglichsten Nuten. Er würzt manche gewundene Erklärung und rechthaberische Spitzfindigkeit mit ichonen Apercus und belehrt uns im Sinne bes Laokoon und ber Dramaturgie, auch bas Werk bes bilbenben Runftlers fei im Dienfte boberer Schonbeiten fein blokes Denkmal bistorischer Wahrheit. Er erkennt sein Unrecht, bat es lang erkannt, und verhartet fich mit einer nicht gang aufrichtigen Taktik nur gegen bie schwächeren Beweise. Diese gurudfchlagenb, will er einer Nieberlage möglichft lang ben Schein bes Sieges geben. bente nicht, baf man eine Schanze barum allsogleich aufgiebt, weil man voraussieht, daß sie in die Lange doch nicht zu behaupten sei." Dann läßt er mit raschem Entschluß bie übereilte Muthmagung fallen: "Ich nehme sie ganglich zurud . . . In ber kunftigen Ausgabe bes Laokoon fällt ber gange Abschnitt, ber ihn (Chabrias) betrifft, weg: so wie mehrere antiquarische Auswüchse, auf die ich ärgerlich bin, weil sie so mancher tief gelehrte Kunftrichter für bas Sauptwerk bes Buches gehalten hat." Nur glaube man nicht, bag fich Leffing babei beruhigt. Er nimmt nicht allein die Miene an, als habe er nach bem "Laokoon" felbständig die feiner Behauptung fo ungunftigen Stellen ber griechischen Hiftoriker gefunden, sondern er sucht aus seiner irrigen Interpretation bes Cornelius Repos boch Gewinn für bas Berftanbnis bes Textes zu schlagen und spielt bas geiftreiche und tiefe, aber leicht zu misbrauchenbe Wort aus: "In bem antiquarischen Stubio ift es öfters mehr Ehre bas Wahrscheinliche gefunden zu haben als bas Bahre. Bei Ausbilbung bes erftern mar unfere gange Seele gefchaftig: bei Erkennung bes anbern, tam uns vielleicht nur ein gludlicher Bufall zu Statten." Raum je ift ein unhaltbarer Posten mit regerer Runft bertheibigt, ein leibiger Rudzug auf unbequemeren Schleichwegen und mit ftolgerer Miene vollzogen worben.

"Und nun" ruft er frei aufathmend "wieder zu herrn Klopen!

s ware unartig, wenn wir ihm mitten aus bem Collegio wegbleiben ollten." So wird die im ersten Theil abgebrochene langwierige olemik gegen den Compilator des alten Lippert, dem Lessing respect-Al begegnet, mit unermüdetem Eiser fortgesetzt, und, obwol Lessing nmal Wiene macht seine Kritik über das Mechanische der Steinshneibekunst nicht zu weit auszudehnen, bis in das letzte Mauseloch igestrengt. "Da ich mich nun einmal mit ihm abgegeben habe, so uß ich ihn schon völlig zu Boden bringen" lesen wir in einem riese.

Rlot hatte auf ben ersten Theil im siebenten Stud seiner Deutschen ibliothet geantwortet, fein Bebauern über eine fo gantifche Berirrung ffings geaußert, ben Angriff für einen Ausbruch perfonlicher Leiben= haftlichkeit erklärt und bie Wiberlegung im Einzelnen einer besonderen ichrift vorbehalten. Er macht bei allem Trot ein fehr verlegenes lesicht; boch wenn er auch jett noch jedem gesunden Auge beweisen ill, Leffing habe bie Greise bes homer, nicht bie bes Caplus einen Ien Gegenstand genannt, fo scheint seine Bornirtheit größer als feine artnädigkeit. Der eilfertige Mann ift wirklich von ber Logik unb m Mufen verlaffen, und seine geliebten Grazien helfen ihm nicht us biefer Noth biefes graufamen Zweitampfes. Die armseligen Stiche egen ben "Mitarbeiter ber Litteraturbriefe," bie unnute Schmabung, effing verftebe kein Latein, die plopliche Betheuerung, er habe Leffing iemals für einen Runftkenner gehalten, die Confrontation wiber= rechender Urtheile über Rlotianer in Nicolais Bibliothet, an ber er effing unthätig mufte, bas abgeriffene Citat aus einem Briefe Leffings. ie Ruge, Leffing mishandle nebenher auch die Deutsche Bibliothet, ie Beschwerben über "bie pobelhaften Beleibigungen, bie Bubringlich= iten, ben Stil, ber oft mehr, als bloß fathrisch ift, turg ben Ton, elcher uns, wiber unferen Willen, an ben Berfaffer bes Babemecums ir Herrn Langen zu benten zwingt" - all bas wurde nur zu scharfen Baffen in ber hand bes Gegners, ber zu Anfang bes 51. Briefes 18 Gemmenbuch bei Seite schleubert und Rlopens ganze Verfonlichkeit, in ganzes Litteratenthum, ben ganzen Klopianismus in einer binrifenden Folge von sieben Briefen vernichtet. Zuerst werben bie überen Repliken Rlogens bundig abgethan. Rlot hatte sich mit ber Ausibe, biefer Amift intereffire bas Publicum nicht, aus bem Staube machen

wollen, boch Leffing halt ihn fest zu einer Belehrung über mahre und falsche Bescheibenheit, so wie er schon in bem Vorwort zum ersten Theil die antike Urbanitat und ben Complimentirton moderner Soflichkeit fraftig geschieben hatte. Der höfliche Berr Rlot ift ein Grobian gleich bem höflichen Serrn Wirth in ber Minna von Barnhelm. Erfrischend protestirt Leffinge eigenfte Definition, ber Neibische, Samifche, Rangfüchtige, Berhetenbe fei, moge er fich noch fo höflich ausbruden. ber mahre Grobe, gegen ben schalen, falschen Ton bes bamaligen Umgangs, ber bamaligen Schriften. Aber Rlot hatte ja nun artige Worte Leffings veröffentlicht, bamit bie Lefer glauben mußten, er fei von dem Verfasser bes "Laokoon" selbst um die Mittheilung seiner Einwurfe gebeten worben. Rie ift eine Indiscretion fclimmer beimgezahlt worben. Auch Leffing zieht eine Schublabe auf: fein Brief war ja nur eine Antwort; Rlot hat ihn gefucht, nicht umgekehrt; Rlot hat fich einer perfonlichen Begegnung in seinem garteften Alter erinnert, seine aufrichtigste Verehrung beschworen, ben Laokoon als seinen Trost in bem barbarischen Halle gepriesen; Rlot hat um bie Erlaubnis gebeten Leffingen nach weiterem Nachbenken einige Ameifel in ben Actis mitzutheilen; er hat bem "Lieblinge ber Griechischen Mufe" endlich von feinen vorhabenden Arbeiten ergablt und mit ber fugen Wenbung gefchloffen: "ich trage Bebenken, weiter mit Ihnen zu reben, bis ich bie Berficherung habe, bag Sie mir erlauben, Ibr Freund zu sein." Diese zubringliche, ein Vossisches Kraftwort zu gebrauchen: anhundelnde Epiftel bruckt Leffing vollständig ab. Rein Aweifel, daß er seine ganze Antwort noch in der Rladde besaß: Sat für Sat ben Brief Rlogens persifflirend, entwirft er biese Antwort, und nur die Blindheit des Opfers konnte sich badurch verleiten laffen ben unverfürzten Brief Leffinge in bie Deutsche Bibliothet gu ruden. Er ftimmt aufe haar zu ber hier gebotenen Stigze und ift ein flares, fehr überlegtes, verbindliches, aber vornehm gurudhaltenbes Schreiben. Leffing bat also, weit entfernt Rlot um eine Recension zu bitten, bas angetragene Urtheil nur nicht verbitten wollen. Dieses Urtheil erschien und ging Leffingen nebft einem Begleitbrief im Stil ber erften Liebeserklarung, im Jacobitchenstil zu. Gin leifer Borwurf über ben unterlaffenen Besuch murbe barin rasch übertont von Phrasen über bas Bergnugen Leffing hoffentlich in Berlin zu umarmen und

zu genießen. Auch biefes Blatt macht Leffing bekannt und fragt: "Ift es nicht ein feiner, artiger, suger, liebtofenber Brief; voller Freundicaft, voller Bertraulichkeit, voller Demuth, voller Hochachtung? D gewiß! — Und bie Schrift erft, bie babei lag! Das nenne ich eine Recenfion! Das ift ein Mann, ber zu loben versteht! D. wie schwoll mir mein Herz! Run wußte ich boch, wer ich war! . . . Was werbe ich auf biefen Brief, und auf biefe Recension, bem allerliebsten Berfaffer nicht alles geantwortet haben! Dit welcher entzudenben Dankbarkeit werbe ich ihm ein ewiges Schutz und Trutbundnis geboten haben! Richt wahr?" Mit furchtbarer Fronie bittet er Klop boch auch seinen zweiten Brief vorzuzeigen, um bann mit einer bramatischen Überraschung zu erklaren, er habe gar nicht geantwortet. Und wieber, boch bies Mal ohne ein Concept, entwirft er eine Antwort voll schneibender Antithesen. Jebes Wort ein Schlag, jebes Wort ein Mann. Unsere Litteratur hat biesem vierunbfunfzigsten ber "Briefe antiquarischen Inhalts" taum irgend eine gleiche Berbindung von Bragnang, Treff= ficherheit und gebandigter Emporung an bie Seite zu fegen; aber, was bei Leffing folgt, halt fich auf ber Sohe biefer imponirenben ftahlernen Mannlichkeit.

Wie Lessing in einem kleineren Antiklot spottet "was fur icone Seelen, die jeden, mit bem fie in einer Entfernung von hundert Meilen ein paar Complimente gewechselt, ftrack für ihren Freund erklaren", fo ftellt er bier bem feigen und feilen Coteriewesen ber Beit, bas im Rlopianismus gipfelte, feine Ginfamteit großartig gegenüber: "3ch bin wahrlich nur eine Duble, und tein Riefe. Da stehe ich auf meinem Plate, gang außer bem Dorfe, auf einem Sanbhugel allein, und tomme zu niemanben, und helfe niemanben, und laffe mir bon niemanben helfen. Wenn ich meinen Steinen etwas aufzuschütten babe, so mable ich es ab, es mag fein, mit welchem Winde es will. Alle zweiundbreifig Winde sind meine Freunde. Bon ber gangen weiten Utmosphäre verlange ich nicht einen Kingerbreit mehr, als gerabe meine Flügel zu ihrem Umlaufe brauchen. Nur diefen Umlauf laffe man ihnen frei. Muden konnen bazwischen hinschwärmen; aber muthwillige Buben muffen nicht alle Augenblide fich barunter burchjagen wollen; noch weniger muß fie eine Sand hemmen wollen, die nicht ftarker ift, als ber Wind, ber mich umtreibt. Wen meine Flügel mit in die Luft

schleibern, ber hat es sich selbst zuzuschreiben: auch kann ich ihn nicht sanster niebersetzen, als er fällt."

Und biefen Mann wollte Rlot zum Parteiganger Nicolais herabwürdigen, biefer Mann follte ihm wie nach Berabrebung aufgelauert haben. Schon im Marz bes Vorjahres hatte ein auswärtiger Freund geträtscht, "Lessing, ein Bruber bes Dichters und cand. theol. ju Berlin" habe einmal in ber Boffifchen bie Deutsche Bibliothet angebellt. Rett fprach Rlot von ben ehrenrührigen Zeitungsartikeln bes jungeren Herrn Canbibaten Lessing, beren einer auf Befehl eines großen Ministers unterbruckt worben sei, und von bem Angriff bes Magister Leffing. Nicht blos die Infamie gegen ben Bruber, sonbern auch bie scheinbar harmlose, im Grunde bauernstolze Titulirung forberte Strafe. Der Geheimerath Rlot - ber Magister Leffing! Dieser hatte ein Recht ichon früher ironisch ben "Geheimberath" anzureben, benn biefe Burbe glanzte auf manchem Klotischen Schilb, auch in ber Deutschen Bibliothet bis zu ihrem funften Beft. Welche Frechheit bagegen, wenn Rlot eben in ber Abwehr ber Antiquarifden Briefe höhnte, fein Richter spreche "genau als wenn er bei feiner Magisterbisputation feine Opponenten vor fich hatte". Er wollte es mit bem Magifter Leffing halten, wie fürzlich mit einem fleinen Wibersacher in Nurnberg, wo er verächtlich die Kluft zwischen bem "Hofrath Klot" und bem "Schulcollegen Gob" gemeffen und nach feiner letten Rangerhöhung geprablt hatte: "über biefes ift ber Abftand zwischen einem Roniglichen Gebeimbenrathe und einem Schulcollegen etwas ju groß". Man ermage, bag Rlot balb nach bem Schmeichelbrief über ben aufheiternben Benug, welchen Leffings vortrefflicher "Laokoon" ihm bereitet, einem Freunde schrieb (13. Aug. 1766): "Jest hat mir Leffings Laokoon vierzehn Tage geraubt. Wegen ber Recensionen, fo kann Niemand sagen, bag ich Sie fur ben Berfaffer einer einzigen ausgegeben hatte. Der gute herr Magister kann sich am wenigsten beschweren. Es ift ja mit ibm fehr glimpflich umgegangen worben. Allein bergleichen Leute berlangen blog Weihrauch, und gundet man ihnen biefen nicht an, fo rufen sie angstiglich". Dieser frivole Mensch ift nicht zu retten, und in keinem Sate seines Tobesurtheils kann Lessing ber Übertreibung geziehen werben. Noch heute möchten wir im Angesicht einer folchen Zweizungigkeit alle Worte, bie einen Schimmer von Anerkennung

bieten, wiberrufen um in Leffings rasch begründetes Botum über Rlopens gesammte Thatigkeit einzustimmen. Er berfichert, jebe Silbe mit ruhigstem Borbebacht niebergeschrieben zu haben. Rein Sohn ist ibm nur entfahren. Wenn Rlot an ben Stil bes Babemecum benten muß, so hat er bas lebiglich felbst verschulbet. Der gemeine Journalismus wird als Grundzug seiner gangen Schriftstellerei aufgebeckt. Wenn ein Ungludlicher in ber Actis als Saufer und trügerischer Bankeruttirer gebrandmarkt wurde, so ist Klot, ob Berfasser, ob Redacteur, selbst gebrandmarkt, benn "ber Wirth, ber in seiner Kneipschenke wiffentlich morben läßt, ift nicht ein haar beffer, als ber Morber". Für alle Zeiten ftellt Leffing ben Unterschied zwischen bem Krititer und bem Pasquillanten fest in vielberufenen Worten: "Sobalb ber Runftrichter verrath, bag er von seinem Autor mehr weiß, als ihm bie Schriften besselben sagen können; sobalb er sich aus bieser nabern Renntnis bes geringsten nachtheiligen Zuges wiber ihn bebienet, sogleich wird sein Tabel perfonliche Beleidigung. Er horet auf, Runftrichter zu fein, und wirb - bas verächtlichste, mas ein vernünftiges Beschöpf werben tann — Rlaticher, Anschwärzer, Pasquillant". Besonbers scharf wirb Rlogens Schwenkung zur beutschen Schriftftellerei burchgebechelt und ber Schwarm junger aufschießenber Scribler, bie Bibliotheksgarbe bon ichalen, platten Bafchern zu Paaren getrieben.

Die gesammte Wissenschaft, die gesammte Litteratur Deutschlands war Lessing zu gleichem Dank verpflichtet, benn nicht auf das eine Buch von geschnittenen Steinen, auf das eine Journal, auf ben einen Mann kam es an, sondern auf die sittliche Würde unserer Universitäten, unserer Kritik, unserer Bellettristik. Nun lag der "plumpe Goliath der gelehrten Philister mit seinen in ganz Deutschland zerstreuten Spießgesellen" nach Lessings berben Würsen danieder. Ein dritter und vierter Theil Antiquarischer Briefe, woran Lessing jetzt und später bachte, waren nicht von Nöthen. Er wollte die an Windelmann und an Christs Collegienhesten begangenen Plagiate ausbeden, die grausame Musterung der Gemmenstudien auch auf die "zudersüße Geschichte des Amors" zerstörend ausbehnen und nach dem Meister die Ereaturen Schirach, Riedel und Genossen züchtigen als die Banditen, die Klotz wie der Alte vom Berge ausgesandt, und er wollte Paralipomena und Ercurse zum Laotoon in Antiquarischen Briesen ablagern, nachdem die

eigentliche Fehbe ausgefochten war. Wit Umkehrung eines berühmten thukybibeischen Sates hatte er sein Werk mehr eine beiläufige Streitsschrift als einen Gewinn für immer genannt. Aber es wurde uns zum bleibenden Heil, daß Lessings zornige Beredsamkeit das ethische Woment jeder geistigen Arbeit so erschütternd betont hatte. Ein Litterat ohne Sold und Amt rettete die deutsche Gelehrtenehre, sowie es dem armen Ertraordinarius Schiller zusiel mit idealen Worten den wahren von dem Brotgelehrten zu unterscheiden. Der Recensent eines bankerotten Privattheaters stellte die giltige Tonleiter der Kritik auf: "Gelinde und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweiselnd, mit Zweisel bewundernd gegen den Weister; abschreckend und positiv gegen den Stümper; höhnisch gegen den Prahler; und so bitter als möglich gegen den Kabalenmacher".

Die Wirkung war die eines Gewitters. Subelichriften von Rlotianern und auch Nicolaiten voll niedriger Bersonalien schlichen nur im Berborgenen und ließen Leffing faft gang aus bem Spiele. Die gemeinen Spottverfe "Zwei lose huren ftritten fich" ergetten nur ein paar gemeine Seelen, und bie Vornehmheit, mit ber ein Saller und andere altere Gelehrte ben einreißenden Ton ber Bolemit bebauerten, verkannte bie Nothwendigkeit einer folchen Entladung. Universitäten fühlten sich von einer Rrankheit befreit. Manner wie Reiske, die sich ihrer Haut nicht gegen die Klopianer zu wehren gewußt, bankten überftromend für die Rüchtigung der höllischen Lotterbuben und waren wol so naiv bem beizufügen, ihre Zeit sei zu ebel alle Sunben Rlogens zu enthullen, ihre Sand zu gut um fie mit solchem Blute zu beflecken; boch ber Ruf "Ich banke Ihnen also, großer Leffing, im Namen bes Publicums" tam von Herzen. anbere freute Berber fich bes Leffingichen Sieges. Ohne bie abwägenbe Borficht Leffings hatte er fein Lob an Klog verschwendet, ihn mit Ernesti und Gesner öffentlich als Schutzengel ber griechischen Musen angerufen und brieflich nicht nur bie "Fragmente" bem berufenften Geschmackrichter empfohlen, sonbern auch bie begeisternbe Gebantenzusammentunft mit einem solchen Mann als Milberung feines norbischen Erils erbeten. Nach berlei Moskeln zur maklosesten Bekampfung Rlogens als eines armseligen, an Seele, Beift und Berg unwürdigen Gelehrten überzugehen mar ein bose Sache, aber Berber, rasch entnuchtert, trat 1767 erft in geheimen, bann nach bem Unfug ber Hallenser Recensenten in offenen Gegensat zu Rlot. Die "Deutsche Bibliothet" brachte einen widerlichen Mischmasch von Anerkennung und persönlicher Unbill, nachbem bie Acta bie "Fragmente" in einem fritischen Winkel lau gelobt hatten. Tumultuarisch stürmte Herber nun gegen Rlot Dem "Balbeben" über ben Laokoon folgten und feine Leute bor. amei weitere "über einige Rlopische Schriften", beftig bingemühlte, leiben= icaftliche Scheltreben gegen bas thersitische Geräusch und bie Scherbenfammlung ber Epistolae, ben Wortschwulft und die Barallelenmacherei ber Vindiciae u. f. w., bie Mungenschmederei, ben fconen Ronfense. bas lallende Phraseslatein, die leichte und vornehme Miene, ben falschen Reberschmud und ben unausstehlich selbstwichtigen Ton bes guhrers, bie Schmeichelei und Hohlheit ber Klotischen Knappen - und, wo er von ber erzieherischen Tenbeng bes Gemmenbuches zur antiquarischen Seite fich wenden foll, balt er geschickt an mit bem Jubelruf: "ba tommen mir eben Leffinge Antiquarische Briefe, die ich gern eber gehabt hatte! Welch ein binreifenber Strom! welche Renntnis bes Alterthums! welcher Scharffinn!" Er hatte ben machtigften Bunbesgenoffen für einen Kampf gefunden, worin er felbst sich gerade burch ein unwürdiges Berftedipiel ber Anonymitat, ja ber lauten Berlaugnung seiner nie zu verkennenben Rinber bebenkliche Bloken gab. Die Rlopianer schämten sich nicht Herbers Aushängebogen biebisch zu misbrauchen; ihre Organe goffen giftigen Sohn über ben "Faun," ben "fritischen Waldmann," bas "liblanbische Pfäfflein, bas unter ber Satyrmaste in ben "Walbern" unter wilben Thieren und Gulen hauft und sich am Sang bes Uhus ergett"; ihre "Briefe an bas Publicum" hielten bem driftlichen Prediger Berber perfid feine finnlich burchglühten Rhapsobien über bie Antike vor. Aus andern Grunden als Lessing bie Fortsetzung ber Antiquarischen Briefe, unterließ Berber bie Berausgabe bes genialen vierten Balbchens. Die Angriffe bes Rlopianismus wurden so ehrlos und schmutig, daß auch die verächtlichste Antwort unter feiner Burbe gewesen ware. Bot Herbers in Lob und Tabel wankenbes Berhalten folden Feinden bequeme Handhaben, fo ftand Leffing unerschütterlich ba. Was in ben Rlotischen Zeitschriften gegen seine archäologischen Werke und die Dramaturgie noch abgefeuert wird, ist nur die lette, matte Labung eines fliebenben Trupps. Sein Unsehen

war fo gefestigt, bag sogar biese Recensenten fich nicht jebes Beifalls entschlagen konnten. Rlot aber that nach bem zweiten Theil ber Untiquarischen Briefe, mas Leffing nach Rlogens zweitem Briefe gethan: er schwieg und behauptete bie neue Folge gar nicht gelesen zu haben. Weber die besondere Streitschrift, noch die verheißene lateinische Umarbeitung bes Steinbuches ift erschienen. Seine schriftstellerische Eriften; war gebrochen, und ein unverbächtiger Zeuge fagt von feiner burgerlichen, baf in Salle tein ehrlicher Mann mit ihm umging. In bem Rlogischen Lager zeigte sich balb ber jammerliche Unbestand einer eigennütigen ober wenigstens leichtfertigen Bereinigung. Gin flägliches Schauspiel, diefes Ausreigen und biefes feige hinundhergerebe. Faft mochte uns die bornirte Treue einiger Partisane, die auf Lessing mader schimpfen, beffer gefallen, als bie verclaufulirten Friedensvorschläge eines Sonnenfele, ber biplomatisch schmeichelt, Rlot habe einen bopvelten Ruhm zu verlieren, Leffing aber nicht ben Ruhm eines guten Menschen. Ja, bie Litteraten ber Zeit glaubten und hofften wirklich mit Beife, biefe beiben ichonen Geifter follte bas Banb ber Gintracht und Liebe verbinden; und ber gute Meine Jacobi fügte ju thorichten Witen gegen herber bie anakreontische Naivetät, er mochte bennoch mit Rlot, Leffing und Herber in einer Rosenlaube lachen und trinken! Aber wie schnell ber Rausch biefer Wein= und Reimfreundschaft zwischen Halle und Halberstadt verflog, lehrt, wiederum sehr charakteristisch für bas litterarische Leben jener Tage, bas Benehmen Gleims. Nach bem Gricheinen ber Rlotischen Laokoonrecension hatte er geschrieben: "Mit Ihren Erinnerungen fann und wird Leffing ebenfo zufrieben fein, ale mit Ihrem Lobe. Wenn Sie loben, mein liebster Freund, so bort man eine ber Die Worte sind so harmonisch, eine Grazie vergage zu errothen, wenn fie ins Geficht alfo gelobt wurbe!" Als Leffings Antiquarische Briefe erschienen, strich Gleim in ber ersten Zeile eines Sinngebichtes "Rlot, Leffing, Hageborn, ihr großen Renner" ben Namen seines Hallenser Freundes, fah fich aber, ba Rlot eine ältere Abichrift befag, zu ben erbarmlichften Ausreben und Berfpredungen genöthigt.

Bon ben intimsten Genoffen fiel zuerst Riebel ab, welchen Wieland während bieser Jahre ungemein politisch berieth. Wieland wußte sich mit ber Deutschen Bibliothek sehr gut zu stellen ohne seinerseits Ber-

pflichtungen zu übernehmen. Er mahnte früh, man möge nicht nur mit Leffing, sondern auch mit dem vielversprechenden jungen Herber sauberlich fahren. Ernst und humoristisch predigte er dem Liebling Klohens, es sei gewiß das Beste vor Lessing die Wassen zu strecken. Kloh scheine ihm ganz und gar nicht gewachsen. Als Riedel sahnenssüchtig wurde, gratulirte ihm Wieland: "Ich din froh, daß Sie sich von dem cavalierischen, petitmaitrischen, auf seinen geheimen Rathstitel und kleinen Hof von Autoren und undärtigen Schulknaben so eingebildeten Kloh losgewunden haben . . Wir wollen sehen, ob der kleine zwergische Dictator sich durch Lessings Peitsche, die er freilich sehr grob sinden wird, weiser machen läßt; wo nicht, so wird sein Schicksal leicht voraus zu sehen sein."

Rlot mußte sogar erleben, baß fein theurer, für manche Wolthat verpflichteter Jacobi bem gehaften Leffing, über beffen Worte und Thaten man ibm forglich berichtete, feine Aufwartung machte: "Sie haben Lessing in Braunschweig besucht! ben Parnafhalter! Le Singe ben Großen!" Doch mit folden Borwurfen und elenben Wortspielen ließ sich die verlorene Macht und Ehre nicht wiederherstellen. Die eigne Partei fab ibn fur zusammengehauen an. Wo fein Bilb geleuchtet, erblickte man einen schwarzen Fled wie im Dogenpalaft zu Benebig statt bes Marino Kalieri. Seine Arbeiten, auch ber Saro, fanden nur geringe Beachtung. Er war ein tobter Mann. Die leibliche Auflösung mußte ibm Erlösung fein. Als Romobiant ging er aus ber Welt, indem er fich ben Phaidon vorlesen ließ und von der Unfterb= lichkeit ber Seele sprach. Am Splvestertage 1771 ist er gestorben, erft einundbreißig Jahre alt, und es ehrt Leffing, ber in biefer Zeit eine Rlot-Connenfelsische Intrigue in Wien gefürchtet hatte, baf er auf die Tobesnachricht bin ichrieb: "Ich mochte gern über biefen Bufall lachen, aber er macht mich ernsthafter, als ich auch gebacht hatte."

Damit biesem tristen Ausgang das Satyrspiel nicht fehle, sang Pastor Lange von Laublingen dem "ehrenvollen Gebein" Klotzens ein begeistertes Grablied; das Opfer des Bademecum dem Opfer der Antiquarischen Briese. Und der Herausgeber der Klotzischen Correspondenz
führt bittere Klage darüber, daß der einzige Lange "in Begleitung
der Musen eine Thräne auf Klotzens Grab weinte." Berlegenes
Schweigen oder niederträchtige Berläugnung des todten Freundes
Schmidt, Lessing. II.

rings umber. Nur ber treue Mangelsborff, ein kleines bescheibenes Licht, magte eine biographische Rettung, ber es jeboch an ftarken Borbehalten fo wenig fehlte wie ber mit Briefen gespickten Apologie von Seiten bes unglaublich bornirten Nurnberger Antiquars v. Murr. Weber Mangelsborff noch Schirach versuchte mit Leffing anzubinden. Die alten und neuen Zeitschriften ber Bartei beeiferten fich vielmehr bem Gefürchteten ihre Revereng zu bezeigen, als fei nie etwas zwischen ihnen gewesen. Professor Sausen aber errichtete unter bem Bormand. Rlot felbst habe ihn zum aufrichtigen Erzähler seines Lebens bestellt, bem Tobten ein Schanbmal, bas sogar biejenigen emporte, welche feinerlei Sympathie fur ben wehrlosen Belben biefes ichmabsuchtigen Machwerks hegten. So wurde die schmutige Basche bes Rlotianismus auf offenem Markte gewaschen, und ein vertrauter Renner aller gemeinen Kata bes Herrn Saufen band bie Maste eines Bebienten vor und fette bem Basquill auf Rlot ein greuliches Basquill auf "Priapens geilen Sohn" entgegen. Der nieberen Rlaffe bes ichonen Beschlechts gewibmet, reißt es bie lette Sulle von bem ehrlosen und wüsten Treiben mancher Rlotianer. Unterbeffen faß ber garte Unschulbfänger Jacobi, ben Rlot einmal burch eine geharnischte Widmung compromittirt und hausen nun in ben eklen Strubel feines Rlatsch= buches gezerrt hatte, unter Rosen und Rastanien auf einer Garbe, fühlte fich als eblen warmen Menschenfreund, als echten weisen Tugendfreund und als bes Lafters ftrengen Feind, bachte an Rlopens Fehler und an Klopens Bergensgute und an Saufens Bosheit und ichrieb zur Bertheibigung feiner friedlichen, iconen Seele einen langen, weinerlichen Brief an Frau von La Roche, ber ihm und feinem Beiberrecht nur ein verächtliches Gelächter eintrug. Dann wurde es ftill.

Nie ist Lessing auf Klot und seine Mannen zurückzekommen. Die satirischen Subeleien der Klotianer und ihrer kleinen Feinde, "Scurrile Briefe", eine "Bibliothek der elenden Scribenten" und derzgleichen mehr, würdigte er keines Blickes. "Es ekelt mich schon vor Kloten" hatte er bald nach dem ersten Theil der Antiquarischen Briefe geschrieben. So löste er aus der Materie für die Fortssetzung des Streites einige friedlichere Blätter los, die es nach einer ausgesprochenen Absicht der Brouillons nicht sowol mit Klotsischen als mit allgemeinen archäologischen Jrrthümern zu

thun haben und bie Ausführung einer hochft pragnanten Rote Er ließ gegen Klot und "beffere bes "Laokoon" enthalten. Gelehrte" 1769 als eine Zwischenarbeit ober ein milberes Nachsviel in Klarer, anmuthiger Brofa erfcheinen feine unvergängliche Abhandlung "Bie bie Alten ben Tob gebilbet", ein Kleinob tief burchgeiftigter Alterthumsforschung. Weise wird hier, wo fein harmoniebeburfnis und seine Heiterkeit ben auch Leib und Berwesung verklarenben Schonbeitscultus ber Antife innig umfangen, bie Polemit gegen Rlot in ben hintergrund gebrängt. Windelmanns Evangelium bes Kunftibealismus. zu bem sich ber "Laokoon" bekannte, leitet Leffing auch hier. In Windelmanns Erftlingeschrift beißt es: "Die Griechen bezeichnen ihre Berke mit einem gewissen offenen Besen, einem Charatter ber Freude: Die Mufen lieben teine fürchterlichen Gespenfter: auf teinem einzigen ihrer Denkmäler ift eine fürchterliche Borftellung. Das Bild bes Tobes ericheint nur auf einem einzigen alten Steine, aber bas Berippe tangt nach ber Alote, es erscheint in ber Geftalt, wie es bei Gaftmablern zum angenehmen Genuß bes Lebens aufmuntern follte."

Reineswege tann sich Leffing biefe iconen Gate gang aneignen, benn seine Abhandlung verficht so gelehrt und scharfsinnig wie feinfühlig zwei Thesen: Die Alten haben ben Tob nie als ein Gerippe gebilbet; Stelete bebeuten in ber antiten Runft nicht ben Tob, fonbern bie Larvae abgeschiebener bofer Menschen im Gegensat zu ben friedlichen Laren und Manen. Er nimmt seinen Ausgang von ber schwierigen Beschreibung ber Appfelostabe beim Paufanias, auf welcher Tob und Schlaf als Knaben bargeftellt maren, und von ber glias, wo biefelben Thanatos und Hypnos als Zwillingsbrüber bie Leiche bes Sarpebon vom Schlachtfelb heimwarts holen, friedliche Boten bes Er vergißt ben Thanatos bei Euripides nicht, und eben bas homerische Sarpebonlied und die euripideische Alfestis stehen im Mittelpunkt ichoner Untersuchungen neuester Zeit über bie bilbliche Darstellung bes Thanatos. Wie im "Laokoon" fucht Leffing hier aus Poefie und bildender Runft ber Antike wechselseitige Erhellung und gewisse principielle Unterschiebe abzuleiten. Die poetischen Gemalbe haben einen unenblich weiteren Umfang als bie Gemälbe ber Kunft, aber auch bie Dichter wissen nichts von bem Tob als einem Skelet. Tapfer erklärt Leffing ben Tob für kein Schrecknis, und die Euphemismen, mit benen

bas Alterthum bas Ableben umschrieb, erfreuen feinen heitern Beift. Auf römischen Sarkophagen und Urnen findet er gern die Zwillingsbrüder bes homer wieber: knabenhafte anmuthige Gestalten; bie eine mit ber umgefturzten Kadel, bem Symbol bes erlofdenben Lebens, fei ber Tob. wie ihn bie Alten gebilbet. Nullique ea tristis imago, und keinem ist bas ein trauriges Bilb, lautet fein Motto. Nicht alles, mas Leffing auf biefen Blättern entwidelt, bat Geltung in ber Wiffenichaft behauptet. Weber ber schleunige Wiberspruch eines urtheilslofen Bebanten Zeibich, noch bie abweichenden Unsichten bes Modern und Antik feinfühlig sich= tenben Berber, noch bie erften jugenblichen Anfange ber Lobedichen Runft= mothologie wiberlegten ihn im Ginzelnen, sonbern, wo es fich nicht um pure Terterklärung banbelt, bie reichen Errungenschaften an antiken Bilbwerten. Leffing hatte nur ein paar romifche, und zwar fpate, schlecht reproducirte, a. Th. unechte Grabbentmäler vor fich, die er in Abbilbungen nach Abbilbungen wiebergab. Seute miffen wir, daß er die Interpretation ber geflügelten romischen Eroten auf Tob und Schlaf viel zu fehr gepreßt hat, daß bei ben Griechen Thanatos burchaus nicht immer ber Zwillingsbruber bes Hypnos ist, sonbern bag er auch als ernster, bartiger Mann ausammen mit bem jungeren Bruber Schlaf feines Umtes waltet, unb es steht fest, bag bie bilbliche Darstellung bes Thanatos mehr gemieben als mit ibealifirenber Milberung angeftrebt, baß fie gern burch phantafievollere Bilber vom Charon, vom Hermes Psychopompos und anderes mehr ersett wurbe. Was verschlägt bas? In genialer Ahnung hat Leffing ben Ginn und bie Runft ber Griechen auch ohne Renntnis ihrer Monumente getroffen. Mag man ihn baber verbeffern und ergangen, mogen feine nachfolgenben abgeriffenen Spothefen über eine Ugrippina und bie Isische Tafel nichtig fein, mag er in Stunden bes Argers bie Mangel bes gangen antiquarischen Stubiums einseitig übertrieben haben — biese eine kleine Abhandlung sichert ihm einen Ehrenplat in ber Geschichte ber echten Archaologie. Leffing bat aus ben schablonenhaften Arbeiten romischer Steinmebe, ja aus ben Falichungen in Boiffarbe berüchtigtem Sammelwert ben hellenischen Beift bes großen vierten Sahrhunderts geahnt. Er hatte unendlich mehr antiken Sinn als ber hochverbiente Graf Caplus, und er mar fein sammelnber ober compilirender Geschmädler wie Rlot.

"Gin anderes ift ber Alterthumsframer, ein anderes ber Alterthums-

kundige. Jener hat die Scherben, biefer ben Geift des Alterthums geerbet. Jener benkt nur kaum mit seinen Augen, dieser sieht auch mit seinen Gedanken. Ehe jener noch sagt, so war das! weiß dieser schon, ob es so sein können."

Der benkenbe Archaolog Leffing weiß alfo, bag jenes Skelet, welches beim Gelage bes Trimalcio herummanbernd ben Menschlein bie Berganglichkeit predigte, nicht "ber Tob" fein tann und baf alle Gerippe ber antiken Plaftik nur bas find, mas ein von ihm herangezogener altfrantischer Bolmetsch bes Seneca "bie tobten Gespenft, ba nichts bann bie leibigen Bein an einander hangen" nennt. Mit aller Scharfe wies er bas Berippe mit bem Stunbenglas und ber Sippe, bem feine anafreontische Jugenbpoefte ein Schnippchen geschlagen, erft ber drift= Lichen Runft zu. Er fette rudhaltlos auseinander, bag biejenige Religion, welche ben natürlichen Tob fur ber Gunbe Solb erklarte, Teine Schreden unenblich vermehren mußte. Ja er magte ben freiunuthigen Sat: "Es hat Weltweise gegeben, welche bas Leben für eine Strafe hielten; aber ben Tob für eine Strafe zu halten, bas Connte, ohne Offenbarung, ichlechterbings in keines Menschen Gebanken Tommen, ber nur feine Bernunft brauchte." 3ft bemnach burch bas Christenthum bes alte beitere Bilb bes Tobes ber Runft verloren gegangen, fo glaubt boch biefelbe Religion an ein fanftes, erquickenbes Enbe bes Frommen, und ihre Schrift rebet von einem Tobesengel. Was follte unsere Runftler abhalten bas scheufliche Berippe wiederum aufzugeben? Sie haben es bant biefer Mahnung Leffings gethan. Der Genius mit ber gesenkten Kadel ziert wieber bie Denkmäler, welche bas Stelet geschänbet hatte. Der klapperige Knochenmann auf Bigalles berühmtem Monument bes Marschalls von Sachsen ift uns so wiber= wartig, wie er es Leffing fein mußte. Anders steht es um die Malerei; benn wer wollte fich ben graufen humor ber Tobtentange von holbein bis Rethel rauben laffen und bem Stift ober Binfel gang verbieten, was bem Meifel nicht anfteht? Bu ber beiteren Schönheit bes Beibenthums, wie moberne Sehnsucht fie glaubte, rief Leffing Schauenbe und Schaffenbe, inbem er, seiner theologischen Periode nabe, schloß: "Rur bie misverftanbene Religion fann uns von bem Schonen entfernen: und es ift ein Beweis fur die mahre, fur die richtig verftandene mahre Religion, wenn fie uns überall auf bas Schone gurudbringt."

Begeistert gebenkt Goethe in seiner Lebensbeschreibung biefer erlösenben und verklarenben Schrift, beren emphatischer Wiberhall aus Schillers Rlagen um "Die Götter Griechenlands" ertont:

> Damals trat kein größliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Still und traurig senkt' ein Genius Seine Kadel.

Nullique ea tristis imago. Warum fehlt biefer "Genius" über ber Gruft bessen, ber ihn wieber erweckt und ben Sensenmann verjagt hat?

## 3. Leben und Aussichten.

"36 bin . . bier fo tief eingeniftet, bas ich mich gemächlich fosreifen muß, wenn nicht bier und ba ein Stud haut mit fipen bleiben foll." Damburg, 7. Rov. 69.

Wie für bie meiften Strecken bes Leffingichen Lebenslaufes, fo fließen auch für seinen Hamburger Aufenthalt nur spärliche Quellen, aus beren Spiegel weber bie Ereigniffe noch bie an ihnen betheiligten Berfonen in schärferen Umriffen und farbiger Ausmalung zu gewinnen find. Benig Schriftsteller hatten fo geringe Reigung gur autobiographischen Beichte wie Lessing. Fast nirgends beschert er uns in feinen zahlreichen Briefen zusammenbangenbe epische Berichte, fast nirgenbs fühlt er sich gebrungen Portraits ober auch nur Silhouetten berjenigen zu entwerfen, mit benen er bauernben ober flüchtigen Umgang pflog. Und die feines Berkehrs gewürdigt waren, haben zwar alle biefen Gewinn ihrem Gebachtnis eingeprägt, auch wol ihre Erinnerungen in ein paar preisende Worte gefaßt, diese ober jene Begebenheit niebergeschrieben, aber die Nachwelt nicht näher in die bunten, vielgestaltigen Beziehungen eingeweiht. Bereinzelte Daten, wie vom Zufall planlos überliefert; neben Erscheinungen, die ber Nation in anderer Berbindung und Außerung anschaulich geworben find, physiognomielose Schatten und bloße Namen; ftatt vergegenwärtigender Charakteristik meist nur ein ziemlich allgemeines Beiwort, eine abgeriffene Rotiz, eine willkommene ober belanglose Anekbote — bas gilt auch von ben biographischen Urfunden ber hamburger Zeit.

Es war ein an ftolzer Vergangenheit und ftattlicher Gegenwart icher Boben, auf ben fich Leffing im Fruhjahr 1767 verfett fanb. s er aus ber Resibeng bes aufgeklarten Despotismus binmeg sein eil in einer ftabtischen Republit suchte. Samburg hatte im acht= hnten Sahrhundert, nachbem ichon bas abgelaufene u. a. eine rege authätigkeit entwickelt batte, einen bochft bebeutenben Aufschwung nommen. Leffing fab bann mit eigenen Augen, wie ber Gottorper ertrag bem langwierigen Saber zwischen ber machtigen Sansestabt ib bem banischen Staat ein Ziel fette, hamburge unmittelbare eichestanbschaft anerkannte und nach allmählicher Überwindung tangieller Bebrangniffe ben Sanbel in noch größere, freiere Bahnen Bier faß ein ehrenfestes, bebachtig sicheres Burgerthum, bas h selbst Mug regierte und in seinen hauptbuchern zwischen ben ichternen Riffernreihen Runbe gab von tuchtiger, aus bem Rleinen in : Weite reichenber Arbeit. Bom Elbhafen und ber ferneren See ber bte eine frische Brife in bies Contorleben, bas fein Rahlennet über n Erbfreis ausbreitete. Hier war nicht Krämergeist, sonbern Sanbel großen Stil zu Saufe, fo bag felbst Leffing, bem leiber bie Saupt: he fehlte: bas taufmannische Genie, als Geschäftsmann unter Geschäfts= innern seine Raffe endlich einmal redlich zu fullen hoffte. Wie bie ttlichen Rauffahrteischiffe ein vielsprachiges Matrosenvolt ans Land iten, so gaben bie internationalen Berbindungen mit ihren großen rrespondengen und weiten Reisen ber berben und gaben nieber= bsifchen Sinnesart weltläufige Bewegung, ben höheren Rlaffen gur haglichkeit bes beutschen Sauses auch englischen Comfort und Schliff. reng geregelt floß die Arbeit bes Tages bahin, bis man sich zur Sgiebigen Sauptmablzeit nieberließ und Abends am Spieltisch gesellig Brubte. "Stomachopolis", bie Magenftabt, nennt 1768 ein eingerner Litterat bies eine wolbesette Tafel aufrichtig schätenbe Samburg, n er gar nicht gerecht wird mit ber Schilberung: "Unfer ganges ben besteht bier in Bisiten geben und annehmen, in Bhist unb nbre, in Berleumben und Tractiren und Rirchengeben." In Sam= rg war für Faulenzer wenig Raum, und die Orthodorie gab feines= ge allenthalben ben Ton an, aber auch biefe Orthoborie ubte feine öbtenbe Astefe. Selbst ein geftrenger Senior Minifterii ließ ben tlichen Rheinwein in seinem Reller nicht ausgehen, benn Seines

frivoler Wit, die Samburger Beiftlichen seien bei aller Meinungsverschiebenheit über bie Bebeutung bes Abenbmahls gang einig über bie Bebeutung bes Mittagmahle, trifft auch frühere Geschlechter. Der Bolftand Samburgs ging ftets Sand in Sand mit einer reichen Gaftlichteit, welche auch ber beitern, weinfroblichen, gefelligen Dichtung gu Statten tam, wie fie im Epicureismus Sageborns gipfelt. Derfelbe Wolftand ermöglichte eine achtunggebietenbe gemeinnützige Thatigkeit und beförberte mit großem Erfolg bas Bachethum ber Bilbung. Es berrichte an ber Alfter boch mehr als Banco. Im achtzehnten Sahrhundert wetterte Friedrich Wilhelm I. gegen die Samburger, bag fie ihm feine Stugen, bie braven Geiftlichen, burch lodenbe Berufungen "aus'm Lande bebauchirten"; im siebzehnten Jahrhundert ichon ftanb eine Studienanstalt wie bas Johanneum in ber vorberften Reihe ber höheren beutschen Schulen und verfügte über ausgezeichnete Krafte, reiche Mittel. Wirkten auch bie führenben Naturforscher und Philosophen bes Zeitalters außerhalb Deutschlands, so ragte boch in Samburg ein Gelehrter wie Joachim Jungius weithin fichtbar empor. Bon ibm lernte Goethe, "wie sich ein tuchtiger Mann als Zeitgenoffe Bacos von Berulam, Descartes', Galileis und anberer Beroen jener Tage benommen und fich boch wieder auf feinem Lebens- Studien- und Lehrgange unabhangig und originell gehalten habe"; wozu Goethe ben ehrenden Schlug fügt: "Zu gleicher Zeit muß bemerklich werben, auf welchen Grab sich schon bamals bie Schulanstalten in hamburg gesteigert hatten, ba neben einem bergleichen Manne von folden Kenntniffen und Lehrmethoben eine Anzahl tuchtiger Collegen und ftrebfamer Schuler noth= wendig zu benten find." Naturwiffenschaftliche, auf alle Reiche und Fächer sammelnb und beobachtenb gerichtete ober speciell ben Trieben ber Thiere aufmerksam zugewandte Interessen begleiteten als liebe Nebenbeschäftigung bes Leben eines Brodes ober eines Reimarus, bie übergle bas geistige Band suchten, mag auch ber erftere ben Kaben etwas grob gesponnen haben. Auch die classische Philologie gedieh unter ber Nach= wirfung Scaligers und anberer Groken in ber vom Bedurfnis mehr an bie mobernen Berkehresprachen gewiesenen Stabt, bis Fabricius als echter Bolyhistor mit eifernem Heiß große Sammelwerte unternahm und eine berühmte Privatbibliothek zusammentrug. Im Frühjahr 1738 bettelte fich Windelmann nach hamburg um ber Berfteigerung biefer Schate

beizuwohnen. Er lernte ben murbigen Schwiegersohn bes Verstorbenen kennen, Hermann Samuel Reimarus, ber zu Anfang bes Lessingschen Aufenthalts noch als greifer Philolog, Theolog, Philosoph, Zoolog ber Gelehrtenrepublik Hamburgs vorstand und noch 1765 an die Spize einer "Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Kunft und nützlichen Gewerbe" trat. Ihr eigentlicher Gründer, der durch eine seltene Ausopferung im Dienste des Gemeinwesens unvergestliche J. G. Busch, stiftete bald darauf eine ausgezeichnete Handelsakademie und blied als theoretischer und praktischer Cameralist die zu seinem Tode thätig, auch er ein Mann von classischer Bildung, der außer deutschen Lehrschriften lateinische Denkmäler für den Schulmann und Dichter Richen und für Reimarus versaste und früher auch wol einen humoristischen englischen Koman übersetze.

Die schöne Litteratur hamburgs ging im siebzehnten Jahrhundert, obgleich es an Individualitäten nicht gebrach, entschieden mehr in die Breite als in die Tiefe und zeigte fpater, auch von febr angesebenen Patriciern betrieben, im Golbe ber Oper nur einzelne Proben nieberbeutscher, theilweise bem Holberg verwandter Romit, in diden lyrischen Sammelbanben mehr aneignenbe Belefenheit ale Urfprunglichkeit. mehr Singfang als Melobie, mehr Zerfloffenheit als Geftaltung und eine zwischen Schwulft und Durre bin und ber mantenbe Stillofigkeit. Auch bie Dicht= und Sprachgesellschaften brachten es zu keiner nach= haltigen Bebeutung. Aber Heiterkeit brang als Charakter biefer Hamburgifden Dichtung burch. Der Ratheherr Brodes fchritt nimmermube als optimistischer Prediger bes "Irbischen Bergnügens in Gott" zwischen hamburg und Rigebuttel bin und ber und ließ fich nicht nur von Bebirg und Thal, sonbern auch von einem Frosch ober einem gebratenen Lammstopf bie zwedmäßige Bute bes Schöpfers ertlaren, inbem er febenb, borenb, riechenb, fcmedenb mit offenen muntern Ginnen burd bas irbifche Freubenthal ging. Bopfig vergnügt erscheint Richen, ber auch ein treffliches Hamburgisches Ibiotikon schrieb. enblich fanbte bie Göttin Freude aus feiner Sphare bes Bollebens in alle beutschen Lande. Sein Beift herrschte fort über bie kleineren Beifter ber Stabt, und auch unsaubere Spotter glaubten ihm bas Beleit zu geben. Auf Sageborn ichauten bie Samburger Gbert und Gichenburg; ihm bankte Daniel Schiebeler, ber 1768 aus Leipzig heimkehrte, bie leichte Form seiner ben Studiosus Goethe entzudenben Operette und ben flotten Zug seiner Romanzen. Den kunst: und weltfeinblichen Eiserer lachte so ein junger Poet auch jetzt, wie in ben anakreontischen Tagen, übermuthig aus und richtete etwa die Bitte "An bas Halsweh":

O raub uns länger nicht die Tone Der liebenswürdgen Sängerin, Berlag die fuge Lene Und fleuch zu Goezen hin.

Andere Litteraten wie Borkenstein, dessen anschaulicher Dreiacter "Der Bookesbeutel" seit 1742 lange Reihen von Aufführungen gefunden hatte, lebten in gänzlicher Trennung von der Poeterei nur noch ihrem bürgerlichen Beruf. Der alte Rector J. S. Müller wußte sich schwerslich mehr zu entsinnen, daß er vor vierzig Jahren so manchen Tert für die Hamburger Oper geschrieben, aus deren Blütezeit der hochbetagte Componist Telemann noch als Ruine in die Nationaltheaterzeit hinzeinreicht. Bergessen waren die Hamburgischen Sängerkriege aus Warnecks Zeit; sie wurden ersetzt durch Journalgezänk mit halbetheologischem Anstrich.

Leffinge Motizbuch verrath fein Bemuben mit bem alten und neuen Samburg recht bekannt zu werben. Er intereffirte fich fur ben vielbefungenen Seerauber Störtebeder und ffiggirte nach ben Mittheilungen bes klugen Frl. Reimarus Sageborns Leben und Gewohn= heiten. Er betrachtete bie Geschichte ber Oper und burchblätterte ein paar Libretti. Er klopfte hier und bort an, wo etwas von Bedeutung ju finden mar. Da fah er bei einem Raufheren spanische Romobien ober Bucher aus Liffabon und ben feffelnben Tractat eines portugiefischen Ruben gegen bas Chriftenthum; ein anberer befaß icone Mungen und Gemmen; die Reimarer zeigten alte Manuscripte und mit Collationen versebene Ausgaben, Goeze seine umfaffenbe Bibelfammlung; auch ging Leffing der Thatigkeit Hamburgischer Kunftler in den Kirchen nach und mufterte beim Burgermeifter Greve besonders die nieberlanbischen Gemälbe. Gine Türkenbelagerung von Hugtenburg bezauberte ibn burch ihren Ausbrud von Furcht, Schreden, Buth, Schmerz und Tobesangft und die Steigerung biefer Affecte; fo trat ber Berfaffer bes "Laokoon" auch unbefangen vor einige Blumen= und "Rüchenstücke".

überall fand ber berühmte Mann jene ben hamburgern eigene Begrüßung, welche ohne großen Wortschwall ben perfonlich Fremben

herankommen lagt, bie aber nach einem Schein von Bugeknöpftheit allmählich immer warmer wird wie ein Ofen, ber langfam in Zug kommt und um fo bauerhafter seinem wolthätigen Awett genügt. In größeren Kreisen mochte ein engberziger, fteifer Raften= und Familien= geift ben Ginbringling abstoßen - "weber ber hamburgische Abel noch die Hamburgischen Rathsverwandten find jemals sehr nach meinem Geschmade gemesen" - bafur verbreiteten bie kleinen gemuthlichen Cirtel ein erquickliches Behagen. Wenn ber rebenbefranzte Bacchus bes Eimbedichen Saufes ben alten "Bachustnecht" in ben Rathswein= feller lodte, mas recht häufig gefcah, traf Leffing madere Stammgafte und verschmabte es nicht bie berben Ginfalle eines Mungmeisters, bie neuesten Scanbalgeschichten eines lafternben Legationsrathes beim Trunt zu genießen. Angeregte Abenbe vereinigten ihn mit Theaterleuten, besonders mit Ethof, bann mit Schröber. Ein freundliches Geschick hatte ihn gleich anfangs als Miether in eine ausgezeichnete Kamilie gebracht, bei ber es ihm so wol warb, daß er mit biefen ihm rasch zu Freunden erwachsenen Wirthen im erften Berbft aus dem alten und abgelegenen Giebelhaus am Broot in bas Michaelistirchspiel ber Neustadt übersiebelte. Der Mann, Commissionsrath 3. F. Schmidt, war ibm ein guberläffiger Berather in ben neuen Berhaltniffen und als Übersetzer für die Bühne mit dem Dramaturgen verbunden; die Frau Ihre Freunde wurden auch seine eine liebenswürdige Frohnatur. Freunde, die Knorres, die Schubads, die Bufchs, die Schwalbs, ber Seibenhanbler Ronig und beffen Gattin Eva, ein fubbeutsches Element bes so ausgeprägt norbbeutschen Kreises. Und biese Frau Eva König follte bann tief wie keine anbere in bas Leben Leffings eingreifen. Man plauberte, man schmaufte, man spielte L'hombre à la fureur wie Riccaut, man tahnte auf ber Alfter nach beliebten Bergnügungs= orten ober unternahm hubiche Fahrten und Spaziergange über Lanb. Doch schlug Leffing auch seine eigenen Pfabe ein, und bes Staunens Land Stichelns war tein Enbe, feit er im Januar 1769 gum erften Mal bei bem gefürchteten Senior Goeze vorsprach, ber ihm als kernige Matur und gelehrter Streiter größeres Vergnügen bot als bie Begeg: rjung mit bem unmanierlichen und muhlenden Basedow ober bem vielgeschäftigen, unreifen, gantischen Journalisten Wittenberg. theologischer Gegner Alberti aber, ein Mann von großen gefelligen

Talenten und unwiderstehlicher mimischer Begabung, blieb ibm werth; und aus bem ftattlichen Sauptpaftorat neben ber St. Ratharinenfirche, ber Behaufung und bem Schlachtfelbe bes Seniors, manbelte ber unbefangene Gaft in bas Haus Reimarus, wo nach bem Tobe Hermann Samuels (1. Marz 1768) ber Sohn Johann Albert Hinrich, Leffings Alteregenoffe, und bie in ben Dreifigern ftebenbe jungere Tochter Margarethe Elisabeth wohnten. "Der Doctor", nach größeren Stubienreisen als Argt in seiner Baterstadt thatig, die ihm die Ginführung ber Impfung und bee Blitableiters verbankt, murbe an geiftiger Regfamkeit von feiner Schwester bebeutend übertroffen. Demoiselle Reimarus, Leffings verständnisvollste und treufte Freundin, war mit einem mannlichen Berftand, einem burchbringenben Urtheil, einem bei Frauen feltenen Feuereifer für Aufflarung, einer bellen Bahrbeiteliebe, einer bem entfprechenden Gabe bes flarften und gewandteften Ausbruck im Gefprach und Brief, einer umfaffenben Bilbung ausgestattet, mit Gigenichaften also, bie, ohne ins Blauftrumpfige zu entarten, eine Natur wie Lessing mit wechselseitiger Zuneigung anziehen mußten. Die beiben hatten ein glückliches, harmonisches Paar abgegeben; man kann nicht umbin zu beklagen, baf biefer Freundschaftsbund tein Chebund und tein Damm gegen mancherlei Bebrangniffe in Leffinge innerem und außerem Leben geworben ift. Elife, beren icharfgeschnittenes Profil bie Physiognomit fo leicht macht, ftellt uns einen fprechenben Contraft bar zu ben weichen. bingebenben, schwärmenben, religios-poetisch begeisterten Frauen, unter benen Rlopftod feine Gattin Meta, bie bemuthig begludenbe Befahrtin, gefunden hatte. Go tann es niemand wundern in ber fpateren Correfponbeng amifchen Leffing und Elife auf fleine Bosheiten über Rlopftode weiblichen Anhang beim Schlittschuhlaufen und über bie "empfindsame Gefellschaft", einen "Theone" benamften Lefecirtel, ber bie Bucher bald mit Spielkarten vertauschte, ju ftogen. Babrend ber Samburgischen Zeit Leffings wohnte Rlopftod noch in Danemark, boch tam er im Juli 1767 auf Besuch und führte mit Lessing collegiale Gespräche über seine jungft vollenbeten ober erft keimenben Werke, Barbiete und griechische Metrit und übertunftelte Oben und neue Meffiasgefange, aber auch über geheime Projecte, bie allen beutschen Schriftstellern. insbesonbere ben beiben ungleichen Freunden gum Gegen gereichen follten. Gie ichieben im beften Ginverftanbnis: "Rlopftod ift bier

gemefen" melbet Leffing nach Berlin .. und ich batte manche angenehme Stunde mit ihm haben konnen, wenn ich fie zu genießen gewußt. 3ch fand, bak er mir beffer gefallen mußte als jemals." Klopftod mar es auch, ber bie Berbinbung amifchen Leffing und Gerftenberg berftellte; letterer aber besak zu hamburg einen treuen Freund in Matthias Claudius. In bunter Reihe gruppirten sich fo bie verschiebenen Bertreter bes religiofen Lebens um Leffing: ber orthobore Goeze und ber Sectirer Basebow; ber überschwängliche Messiasfanger und ein kluger jubischer Kaufmann Moses Wesseln, ber einem Drama Lessings zu Liebe unter bie Recenfenten ging und fpater bem Nathanbichter Boricuffe machte; Berfechter ober Berfechterinnen bes vorgeschrittenften Liberalismus und ber ben Stillen im Lanbe zugethane Claubius, burch feine ichlaffe Lebensführung, feine driftliche Weltanichauung, feine sturmische Mittheilsamkeit, seine kindliche Beiterkeit, seine sanfte ober brollige Hauspoesie, seinen von gesuchter Ginfalt nicht freien populären humor ein volltommener Gegensatz zu Leffing. Gleichwol entspann sich auch zwischen biefen Antipoben ein freundlicher Berkehr. Noch im Suli 1768 fchreibt Claubius: Leffing "bab ich noch gar nicht geseben, ich weiß selbst nicht warum", aber balb barauf besuchte er ihn und wurde Zeuge bavon, in welcher Unruhe Leffing nach bem Zerfall bes Theaters lebte: "zerftreuter ift in biefer Gegend tein Mensch als er." Er verfolgte bie Rlopischen Sanbel mit reger Theilnahme und, mahrend Leffing bie empfinbfamen Wallfahrten nach Metas Grab gewiß nicht theilte, mar Claubius gern sein Begleiter zu bem haftigen R. Ph. Emanuel Bach, ben Leffing wol ichon aus Berlin kannte, wo biefer zweite Sohn bes großen Sebaftian von ber Rechtsgelehrsamkeit zur Musit übergegangen und ein gefeierter Clavierspieler, ein angesehener Componist geworben war. Der "Berliner Bach", seit Oftern 1768 Musikbirector und Cantor am Johanneum, gab bem willtommenen Besuch Proben feiner Runft und belehrte Leffing über bie Runftrichtung eines Telemann im Unterschied von ber Art eines Graun ober klagte die tomische Musit wegen ihres zerftorenben Ginfluffes an. Seines Rathes wird sich Lessing bei ben musikalischen Ercursen ber Dramaturgie fleifig bebient haben.

Leiber verschloß er sich gegen sachverständige Mahnungen in einem bilettantisch begonnenen Unternehmen, das ihm statt bes gehofften

Gewinns nur Berluft über Berluft und bie zweite Samburger Enttäuschung eintrug. Leffing trat nämlich in buchhandlerische Compagnie mit Johann Joachim Chriftoph Bobe. Der riefige, breitschultrige Mann, beffen grobes Geficht von ftrokenber Rraft, fester Gesundheit und berber Beiterkeit zeugt, hatte romanhafte Schickfale burchgemacht. Ein armer Solbatenjunge aus bem Braunschweigischen, um ein Sahr junger als Lessing, war Bobe nach burftigem Elementarunterricht Schafhirt bei seinem Grofvater und weiter Soboift einer Militarcavelle geworben, aber als Urlauber in Selmstäbt, mit Lehrern und Stubenten verkehrend, emfig bemuht gewesen bie verfaumte Bilbung nachzuholen, frembe Sprachen zu lernen und seiner Muttersprache nach allen Feinbeiten bes Ausbrucks und ber Beriobenrundung machtig zu werben. Nachbem er Weib und Kinder begraben, trat er 1757 in hamburg als Mufit- und Sprachmeifter auf, murbe von namhaften Mannern wie bem Wingolfgenossen Dr. Olbe und Alberti als hauslehrer empfohlen und burch seine Unterhaltungegabe in ber Gesellschaft beliebt, auch in ber Freimauerloge ein Mitglied von wachsenbem Ansehen. 1759 fand er feinen eigentlichen Beruf, ale überfetungefunftler zu wirken, ohne fogleich bas richtige zu treffen, benn seine classischen Leiftungen beginnen erst seit 1768 mit Sterne. Er bolmetichte anfangs englische und frangösische Dramen und glaubte wol auch im Spanischen, beffen Unfangegrunde ibm ein gereifter Schuhmacher beigebracht, Futter für bas beutsche Repertoire zu finden. Lessing widerrieth ihm die übereilten Theaterarbeiten aus Maribaur und Voltaire, gab ibm Porits Sentimental journey in bie Hand und prägte, ba Bobe ben Titel nicht geborig zu verbeutschen mußte, bas Wort "empfindsam", so bag eine Lessingen fo antipathische Strömung Deutschlands von ihm ben Namen empfangen bat. Bis 1776 folgten ber vielgespielte "Beftindier" Cumberlands und von Romanen Smollets "Sumphrey Rlinker," Sternes "Triftram Shandy," Golbsmithe "Landpriester von Bakefielb", congenial wiebergegeben, nur zuweilen mit Bobeichen Schnörkeln und niederbeutschen Kraftubungen belaftet. In Weimar ichloß endlich bie vortreffliche Übersetzung ber Montaigneschen "Essais" eine Thatigkeit ab, welcher herber ben Dant für Beforberung bes moralisch=guten Geschmads in Deutschland abstattet. Weit minder bewährte sich Bobe als Geschäftsmann, obgleich wir ihm ben "Wandsbeder Bothen" unter

Claubiusscher Redaction verdanken. Er war nach bem Tobe feiner zweiten Frau, einer jungen Samburgerin, im Besit bebeutenber Gelbmittel, bie er Oftern 1767 gur Errichtung einer Buchbruckerei auf bem Holzbamm verwandte. Die "Buchhandlung ber Gelehrten" follte ein neues Berbaltnis amifchen bem Schriftsteller und bem Buchbanbler begrunden, alte Rlagen ftillen und einen Lieblingsplan Rlopftod's verwirklichen, ben bamals auch Gleims Gebanke einer "inpographischen Gefellichaft" verfolgte. Schon bei feinem vorläufigen Befuch in Sam= burg fing Leffing für bas Unternehmen Feuer und schrieb an Gleim: "Rennen Sie einen gewiffen herrn Bobe bafelbft? . . . Diefer Mann legt in hamburg eine Druckerei an; und ich bin nicht übel Willens, über lang ober turz auf eine ober anbere Beise gemeinschaftliche Sache mit ihm zu machen." Und spater an ben Bater: er fei entschloffen seine Berforgung und sein Blud von sich felbst abhangen zu laffen und er hoffe, wenn bas Wert erft einmal im Gange fei, für feinen Untheil als ehrlicher Mann bavon leben zu können. Er that ben entscheibenben Schritt gleich nach ber übersiebelung. Die in Berlin jurudgelaffenen Bartien feiner Bibliothet follten "fpringen", aber bie Auction ber an einzelnen Seltenheiten und großen Journalreiben reichen Sammlung betrog im Sommer 1768 feine wie immer zu boch gespannten Erwartungen. Gin großer Theil wurde nach Polen und gegen Enbe bes Jahrhunderts trummerhaft nach Betersburg in bie Bibliothet bes Caren verschlagen! Was nicht bie Schulben fragen. brockte Leffing gleich allem andern Besitz und Erwerb bei biefer seiner Hamburgifchen Entreprise ein "bis auf ben letten Beller."

Die Berhältnisse bes beutschen Buchhanbels entbehrten bamals ber Einigung und Festigung, die sie erst durch die Gründung der Leipziger Börse und die raschen Berbindungen empfingen. Der Megverkehr war Langsam und unvollkommen, ein selbständiges Sortimentsgeschäft existirte nicht, in den zerfahrenen deutschen Ländern und Ländchen gab es nicht nur keinen genügenden Privilegienschut, sondern die Fürsten begünstigten wol sogar den räuberischen Misbrauch geistigen Sigenthums durch die Reutlinger, Karlsruher, Wiener Nachbrucker, die mit den Pressen Hollands und der Schweiz um die Wette arbeiteten. Kaiser Joseph und der Markgraf von Baden hätten sich, statt den Trattner und Macklot gefällig zu sein, ein größeres Verdienst als durch Trugbilder von

Atabemien und bergleichen burch Berfügungen gegen ben Schleichhanbel um bie Schriftstellerwelt erworben. Bur Zeit Bobes und Leffings batte auch die fachfische Regierung, in beren Bereich die Deffen ftattfanben, ihre beilsamen Ebicte noch nicht erlassen. Der Schriftsteller schalt gegen ben Berleger, ber seinerseits über ben Nachbruck jammerte. Die Honorare, jur Zeit Goethes und Schillers recht ansehnlich, maren in Lessings Tagen noch burchschnittlich niedrig; und schlug bas ein für alle Mal honorirte Wert burch, so flog ber Gewinn allerbings nur in die Tafche ber Sofier. Gellert 3. B. erhielt "einen traurigen Ducaten" für ben Bogen seiner Fabeln - ber Berleger Wendler murbe reich babei. "Berbrennen sollte man euch" flucht herber humoristisch "wie Sarbanapal auf euren Papierschätzen mit Beib und Kinbern." Seit Leibnig sputte ber Gebante an Selbstverlag in ben Ropfen. Die roheste Form mar bie, bag ber Autor einige Ballen Bapier kaufte, bie Drudtoften bezahlte und bann bas hazarbiviel ber Subscription magte und babei, verschamt ober unverschamt, alle Mittel anstrengte um Abnehmer zu preffen. Das Ibeal aber, bas fo vielen, ben Wieland Gleim Rlopftod Lessing, porichwebte, mar ein nicht von Gingelnen, fonbern von einem Schriftstellerbund organisirter Selbstverlag. In biesem Sinne war bas Leffing-Bobesche Unternehmen gemeint; nicht nur Druderei, sondern auch unabhängige Berlagsanftalt. Sofort brang Leffing in Gleim megen einer Gesammtausgabe ber Gleimichen Berte. Renner bes Buchermarktes wie Nicolai ernstlich zu befragen hielt weber Leffing noch Bobe, ber bie Warnungen feines neuen Bermanbten, bes Buchhandlers Bohn, in ben Wind ichlug, für nöthig. Roftspielige Brivatliebhabereien wie italienisches Papier, ungewöhnliches Kleinquartformat, Meilsche Bignetten und Leisten, unpraktische Neuerungen wie bie Nichtfignirung ber Bogen murben eingeführt. Möglichst viel zu bruden und zu verlegen ichien Leffingen gunftiger als jeben Artifel behutsam abzumagen. Daß die Buchhandler, beren Silfe beim Vertrieb boch nicht zu miffen war, ein nur "fest" und birect zu beziehenbes, nicht in gablreichen Eremplaren nach Leipzig spedirtes Wert und überhaupt ein gegen ihre eigensten Lebensintereffen gerichtetes Unternehmen cher abwehren als förbern wurden, bedachte man gar nicht, war aber fo naiv in einem bestimmten Fall sich zwanzig Procent vom Reingewinn bei ben buchhandlerischen Bertreibern bedingen zu wollen. Die

Misachtung ber Leipziger Commissionare, Die feste Lieferung und um= gebenbe Bezahlung, bie hoben Rosten ber Berftellung mit ihren befrembenben Marotten maren sichere Zeugnisse bes geschäftlichen Dilettantismus und bes naben Ruins. Auch hervorragenbe Berlagswerke wie "Ugolino" und "Sermannefclacht" warfen teinen erheblichen Gewinn ab. Gigentlich follten auch biefe Dichtungen in einem geplanten Journal "Deutsches Museum" sammt neuen Oben Klopftocks, einem Luftspiel Zacharias, einem Beitrag bes schmollenben Weiße u. f. w. erscheinen, aber bas periodische Sammelwerk tam überhaupt nicht zu Stande. Ein Gesuch um Censurfreiheit für bie "Hamburgische Dramaturgie" und die hamburgischen Repertoirestude murbe abschlägig beschieben. Und ba zur Mekzeit fein genügenber Borrath rechtmäkiger Erempfare ber Leffingichen Theaterzeitschrift in Leipzig bereit lag, hatte bie maskirte Rauberfirma "Dobsley und Compagnie, London [Leipzig]" gewonnenes Spiel für ihren Nachbrud. Leffinge Buth, Die blindlinge einen ber angesehensten und redlichsten Berleger Leipzigs fur ben Saupticulbigen hielt, entlub sich fruchtlos in jenem ingrimmigen Schlufiftud, bas bie Dobsley lächelnd nachbruckten und frech als impertinente, verleumberifche Barletinabe bezeichneten. Darauf eröffnete Nicolai in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet einen scharfen Felbzug wiber bie Rachbruder ohne feine Bebenten gegen bas gange Berfahren Leffings und Bobes zu unterbruden. Er hatte, auch von bem geschäftstunbigen Mofes unterftutt, bie ichlagenbften und fachlichften Mahnbriefe an ben verrannten Freund gerichtet. Diefer hielt fogar noch 1772 in ber Stigge "Beben und leben laffen. Gin Broject fur Schriftfteller und Buchbanbler" auker ber wolberechtigten Forberung, die Arbeit ber ebelften Rrafte burfe nicht schlechter als bie gröbste Sanblangerei bezahlt werben, seine unpraktischen Borschläge aufrecht. Leffing, ber nicht hören wollte, mußte fühlen. Nachbem er im Intereffe bes Beschäfts zur Oftermeffe 1768 eilig nach Leipzig gereift mar, bort bie Berliner Nicolai und Bog gesprochen und auch mit Gellert, mehr als Berleger benn als perfonlicher und litterarischer Freund, verhandelt hatte, melbete er bereits im September, er habe fich von ber Berbinbung mit Bobe losgesagt; boch ift bie völlige Lösung bes Bertrags erft im folgenben Sommer, und zwar in friedlichfter Beife beenbet worben.

Seine Finangen befanden fich seit langerer Zeit in einem troftlosen Somibt, Leffing. II.

Zustand. Auch geborgtes Gelb war in der unglücklichen Druckerei angelegt. "Gott sei Dank, bald kömmt die Zeit wieder, daß ich keinen Pfennig in der Welt mein nennen kann als den, den ich erst verdienen soll" schreibt er den 26. April 1768 an Karl. Er muß die Kamenzer auf bessere Zeiten vertrösten, die doch nicht kommen wollten, denn seine Klagen lauten immer verzweiselter: "Gott ist mein Zeuge, daß es nicht an meinem Willen sehlt, ihnen ganz zu helsen. Ich din in diesem Augenblicke so arm, als gewiß keiner von unserer ganzen Familie ist. Denn der Armste ist doch wenigstens nichts schuldig, und ich stecke bei dem Mangel des Nothwendigsten oft in Schulden bis über die Ohren" (Juli 1769).

Unter folden Umftanden vernahm Leffing 1768, Winckelmann fei am 8. Juni in Trieft ermorbet worben. Er war schmerzlich betroffen. und wenn er acht Jahre fpater an eine Ausgabe ber Werke und Briefe bes großen Archaologen bachte, so starrte er jett in bie Leere. welche bas jahe, gewaltsame Scheiben bes Führers in ber antiquarischen Welt gelaffen. Leffing hatte in hamburg einen boppelten Bankerott gemacht und war, wie früher Preugens, nun Deutschlands mube. Er fab auf lauter gertrummerte Soffnungen. Was ware Wincel= mann in ber heimat geworben? Bas ift Winckelmann in ber Frembe geworben? Wer konnte nun in bie Breiche fpringen? Mus biefen Fragen bricht im September ber Entschluß hervor: "Runftigen Februar reife ich nach Italien." Er ließ fogleich einen Ratalog feiner Bucher bruden, bie wirklich im nachsten Gebruar versteigert wurden, und eine letzte Auction fand gegen Ende bes gangen Hamburger Aufenthalts ftatt. Zum Erfat und zugleich um bas Kriegs= material gegen Klot bequem zu überblicken legte er fich große und polyhistorisch bunte Collectanea an. Bor ber Ginschiffung nach Livorno, von wo es geradenweges nach Rom geben follte, beabsichtigte er Klovstod ben versprochenen Besuch in Ropenhagen abzustatten, und wenn er nach etlichen Monaten bie um einiges verschobene Reife lieber auf bem theureren Landweg, über Frankfurt und Augsburg, alfo vielleicht über Wien machen will, so mag biese Anberung in einem geheimen Zusam= menhang mit Klopftode hoffnungen auf Kaifer Joseph stehen; bavon "Was ich in Rom will" melbet er Nicolai "will ich Ihnen aus Rom schreiben. Bon hieraus fann ich Ihnen nur fo viel fagen, baf ich in Rom wenigstens ebensoviel zu suchen und zu erwarten habe als an irgend einem Orte in Deutschland. hier kann ich bes Jahres nicht für achthundert Thaler leben; aber in Rom für breihundert Thaler. Soviel tann ich ungefähr noch mit hinbringen, um ein Sahr ba ju leben; wenn bas alle ift, nun, fo mare es auch hier alle, und ich bin gewiß versichert, daß es sich luftiger und erbaulicher in Rom muß hungern und betteln lassen als in Deutschland . . . nichts in ber Welt kann mich langer hier halten. Alle Umftanbe icheinen es fo einzuleiten, bak meine Geschichte bie Geschichte von Salomons Rate werben foll, bie sich alle Tage ein wenig weiter von ihrem Sause magte, bis fie enblich gar nicht wieberkam." Wie gefliffentlich er auch betheuert, er werbe sich fünftighin keineswegs gang in die Alterthumer vergraben und er ichate bies Studium nur fur ein Stedenpferd mehr bie Reise bes Lebens zu verfurgen, so beweift boch bie energische Concentration auf bie "Briefe antiquarischen Inhalts" und "Wie bie Alten ben Tob gebilbet" feine stillen an die ebenso ploklich beschleunigte Laokoonarbeit erinnern= ben Berechnungen. Dasselbe Schreiben vom August 1769, welches bie immer wieber verzögerte Reise fo unwanbelbar als bas Schickfal nennt, erwähnt bie Nöthigung gemiffe Dinge abzuwarten, gemiffe Sinberniffe au beben und verbindet mit ber Anfundigung einer gewiffen 3wischen= arbeit bie Berficherung, ber britte Theil ber Antiquarischen Briefe muffe bor bem Aufbruch fertig fein. Wir wiffen nun, warum Leffing jebe Empfehlung nach Rom ablehnte - bie schneibigen Antiklote, bie friedliche, mit bem Tieffinn ber antiken Bilberfprache vertraute Abhand= lung über Tob und Schlaf follten feine Empfehlungsschreiben sein. Und vielleicht genügte eine mehrwöchentliche Station in Göttingen und Caffel ben "Laokoon" flott zu machen, um bas fertige Werk ben Rlopischen Neibern, aber auch ber unparteiischen Welt biesseits und jenseits ber Mpen unter bie Augen zu halten. Rein Bunber, baf bie öffentliche Meinung Leffinge Rudfehr zur Archaologie und bie gleich= zeitig auftretenden Gerüchte von ber nahen Überfiedlung nach Rom mit bem Tobe Windelmanns in urfächlichen Busammenhang brachte. Man fah Leffing wol schon ale Freund und Clienten an ber Seite Albanis, wenn nicht gar als speculirenben Nachahmer bes Convertiten Windel= mann vor römischen Ataren fnieenb, im Rleib die Abbate. Er jeboch wies bie artigen und werthvollen Anerbietungen Dugell-Stofche zurud

und verficherte ausfallend in feinen Briefen, bag Windelmanns Monumenti unter ber Rudficht auf ben Carbinal nur gelitten batten, bag er seine Anknüpfungen in Rom allein sich und bem Zufall banken und bort ohne Carbinale gang nach Bunfch feben und leben wolle. Die Reitungen trugen bie Mare, Leffing fei an Windelmanns Stelle als papftlicher Bibliothekar nach Rom berufen, auch in die Ramenzer Pfarre; ba Gottholb schwieg, manbte sich ber erregte Bater um Auskunft an Karl. Der Sohn eines lutherischen Paftors im Dienfte bes Papftes! Aber Rarl (9. Jan. 69) trat nicht nur warm für die treue Pietät feines ichweigfamen Brubers ein, sonbern gab auch eingehenbe Aufklarungen über beffen Lage und Plane: er wolle auf eigne Roften, vom Erlos feiner Bucher nach Stalien reifen um bie Mterthumer baselbst zu studiren; "was er für Hoffnungen sich von Italien gemacht? weiß ich freilich nicht: aber er geht nach Italien, um fich Kenntnisse au erwerben, bie er in Deutschland nicht haben tann. Wird ihm ein Blud aufftogen, bas nach feiner Denkungsart ein Glud ift, fo wirb ers nicht fahren laffen: wo aber nicht, fo verläßt er Stalien mit ber Zeit, wie er ungefähr auf Oftern Deutschland verläßt. - Ob er bafelbit Freunde hat? — hat er sie nicht, so wird er sie gewiß bekommen. Und ich kann Sie versichern, daß man ihm die besten Empfehlungen von hier aus geben wollte, bie er aber alle verbeten hat. Der Bruber fann sich selbst empfehlen, bente ich, und was foll man mit ben Wischen? Wenn es Wechsel waren! - 3ch weiß, bag man es ihm für übel gehalten, ich weiß aber auch, bag viele Menschen anbers benten als ber Bruber."

Gottholb selbst schrieb schon ein Vierteljahr früher an Ebert: "Wissen Sie, was mich ärgert? Daß alle, benen ich sage "ich reise nach Rom", sogleich auf Windelmannen verfallen. Was hat Windelmann und ber Plan, ben sich Windelmann in Italien machte, mit meiner Reise zu thun? Niemand kann ben Mann höher schätzen als ich; aber bennoch möchte ich ebenso ungern Windelmann sein, als ich oft Lessing bin!" Auf Windelmanns Weise sein Glück in Rom zu suchen, lag Lessing jedenfalls sehr fern; Windelmanns wissenschaftliche Thätigkeit in Rom sortsetzen zu wollen war eine Selbsttäuschung bes Bücherarchäologen, ber, als ihn sein Schickal später südwärts führte, bort wie ein echter nordischer Gelehrter von Stadt zu Stadt, von

Bibliothet zu Bibliothet, von Litteraten zu Litteraten reiste. Wer vermöchte es sich Lessing in jahres ober auch nur monatelanger ganz hinsgegebener Bersentung in ben kunftlerischen Nachlaß ber Antike, wer sich biesen fahrigen, unbotmäßigen, an keine einschmeichelnben Winkelzüge und biplomatischen Kniffe gewöhnten Wann angesiebelt zu benken unter all ben gelehrten und halbgelehrten, ehrlichen und unehrlichen, freundlichen und neibischen, großartigen und kleinlichen Dilettanti, Akademikern, Priestern, wie uns Justi die wogende Umgebung seines Helben geschilbert hat? Aber der Plan dieser Reise war so sest in Lessings Zukunstsprogramm eingegraben, daß er nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, und daß ein baldiger Urlaub für Italien ausbrücklich außebeungen wurde, als endlich eine Wöglichkeit auftauchte mit Ehren im Baterlande zu bleiben.

Der Sommer 1768 hatte Leffing bie perfonliche Befanntichaft bes liebenswürdigen und feingebilbeten Professor Chert vom Braunschweiger Carolinum gebracht; im herbft folgte eine angenehme Begegnung mit Eberts jungerem Landsmann Efchenburg. Leffing betonte mit fcmeichelhaften Worten, welchen Werth er auf eine berartige Erweiterung feines Umgangs lege, und bie neuen Freunde munichten nichts sehnlicher als einen Leffing ihrer Baterftabt abspänftig zu machen und nach Braunschweig zu ziehen. Eberts kluge Politit fpielte bem Erbpringen außer ber erften Reihe "Antiquarischer Briefe" vertrauliche Privatschreiben Leffings in bie Sand, bie ben grimmen Streiter bon ber gewinnenbften menschlichen Seite zeigten und zunächft bie Bitte zur Folge hatten, Leffing moge boch seine Reise nach Rom nicht blog über Göttingen und Caffel, sonbern auch über Braunschweig machen. Im October 1769 tam die formliche Anfrage, ob er die Leitung ber Wolfenbuttler Bibliothet übernehmen wolle. "Es ift auf alle Weise meine Schulbigkeit, nach Braunschweig zu kommen, um bem Erbprinzen in Person für bie Gnabe ju banten, bie er für mich haben will; es mag bavon so viel ober so wenig wirklich werben, als kann. Erwarten Sie mich also zu Anfange bes fünftigen Monats zuverläffig" antwortet Leffing seinem treuen Sachwalter, Eremplare ber Abhandlung über ben "Tob" und ber zweiten "Briefe" für ben hohen Gonner beifchliegenb; boch follte bie Streitschrift, wie er tactvoll anordnet, nicht in seinem Namen überreicht werben. Um Enbe bes Monats fehnt er fich schon

nach bem neuen Bestimmungsort und will nur die Rückfehr bes Pringen aus Berlin abwarten, und wieber eine Boche fpater glaubt er, entzudt über bas vom Erbpringen in Person gegen Moses Menbelssohn bethatigte, vielleicht auch auf eine Berufung zielende Wolwollen, nur noch einen einzigen Brief an Cbert ichreiben zu muffen. Doch ein kleiner Aufschub folgte bem anbern, bis Lessing im November auf mehrere Wochen nach Braunschweig abging, bort mit ber Schriftstellerund Beamtenwelt in ungetrübter Beiterkeit verkehrte, auch ben Sof trot ben Ameifeln, die er felbst in seine Courfabiakeit sette, vollends für sich einnahm und mit bem Bersprechen balbiger Übersiehlung ichieb. Die Nachricht biefer Berufung mar eine Siobspoft fur bas Rlogische Lager, bas natürlich auch in Braunschweig seine Horcher hatte. Neue Bergögerungen hielten ihn fest, bie er nicht beutlich bezeichnen und wol auch fich felbst nicht flar gefteben wollte. Außer ben Schulben - und bie brangenbsten Glaubiger sind für einen Shrenmann seine opferwilligen Freunde - eine geheime Angst vor bem Ende ber freien, wiewol forgenschweren Wanberjahre und eine tiefgefühlte Berpflichtung ber lieben Familie Konig, beren Oberhaupt von ernften Lebensfragen in die Ferne gerufen worben mar, seinen mannlichen Beiftand möglichft lange zur Seite zu ftellen. Gine unbewufte Bergensneigung mochte schon die ritterlichen Empfindungen für Frau Eva durchwärmen und bie Pein bes Abschiebs aus fo vertrauten und bemahrten Rreisen vericharfen. Satte er boch noch vor bem entscheibenben Besuch in Braunschweig an Chert geschrieben: "Ich bin leiber hier fo tief eingenistet, bağ ich mich gemächlich losreigen muß, wenn nicht hier und ba ein Stud haut mit sigen bleiben foll. Befonders wenn ich es fo einrichten will, bag ich allenfalls nicht wieberkommen burfte." Und nun traf im Januar bie Runbe ein, Konig fei in Benebig einem Fieber erlegen! Gin schmerzlicher Beweggrund mehr ftumm in Samburg ju bleiben, als gabe es kein Braunschweig und keine Wolfenbuttler Bibliothet, kein Amt, keine Pflicht. Der alte Bergog fragte nach ibm, ber empfinbliche Erbpring sette ben vermittelnben Ebert burch eine ungebulbige Erfundigung in die größte Berlegenheit.

Dieses Saumen hat es gefügt, daß Herber im Februar und wieder im April 1770 noch mit Lessing zusammentraf, der Berfasser der "Kritischen Wälder" mit dem Verfasser bes "Laosoon". Als ihm in Riga bie "Bredigerfalte" immer laftiger geworben mar, hatte Serber im Hinblid auf Leffinge Ungebunbenheit hitig gerufen: "Niemale, niemals wurde Lessing ber Mann fein, ber er ift, wenn er in bie enge Luft eines Städtchens ober aar in eine Studirftube eingeschloffen, in einer Falte feines Geiftes blof Burmer beden und Ungeziefer, friedendes Ungeziefer von Gebanten ausbruten follte. Ich beneibe herrn Leffing in mehr als einer Absicht. Er ift ein Weltburger, ber fich aus Kunft in Kunft und aus Lage in Lage und immer mit ganzer unveralteter Seele wirft; fold ein Mann fann Deutschland erleuchten." Nun tam er felbst tostlich erfrischt nach innen und außen von einer langen, freien Sahrt jurud, wo er frifche Seeluft geathmet, bie ichottifche Rufte Offians gebenkend begruft und Frankreich mit einer auch fur bie Weite seines Beiftes erstaunlichen und unabgeriffenen Productivität besucht hatte. Sein Reisejournal barg eine Fulle reformatorischer Entwurfe praftischer und reingeistiger Natur, welche bie Lebensarbeit vieler herausforderten. Alles, mas er früher geplant, mar mahrend bes Frühlingshauches biefer Befreiungsfahrt in üppigem Grun emporgeschoffen, und fein Weg führte ibn nicht wieber in bie Rigaer Ginschränkung, sonbern er versprach sich von einer naben Reise mit bem Pringen von Cutin nur neue, reichere Ernten. Stalien ftanb ibm offen; er follte genießen, wo Winchelmann genoffen batte; follte ichauen, ba er bisher nur geahnt hatte; und gewiß, eine Romfahrt Herbers wurde bamals Fruchte getragen haben, wie sie ber mube Weimaraner nicht mehr zu pflücken vermochte. Das Blatt hatte fich gewendet: Berber burchstreifte bie Welt, Leffing war im Begriffe fich bie feffeln= ben Pflichten eines Amtes aufzuerlegen und fich in die kleine Stadt eines fleinen Staates zu vergraben. Aber von Wolfenbuttel mar amischen ihnen taum die Rebe mabrend ber vierzehn Tage, als Claubius ber gespannt lauschenbe Dritte bei biefen Gesprächen mar. Un bie Mussicht auf Stalien, wohin ber eine früher ber andere später aufzubrechen gebachte, knupften fich Erinnerungen an Windelmann, freundschaftliche Discussionen über noch nicht ausgetragene Fragen ber Poefie, Malerei und Sculptur. Der Sieg über bie Klotianer burfte gemeinsam gefeiert werben, und Herber hat seine Freude an ber Schrift "Wie die Alten ben Tob gebilbet" mit bem Dank für eine ehrenvolle Ermabnung feiner belehrenben Bolemit verbunden. Dem Dramaturgen

tonnte er feine frischen Parifer Theatereinbrude als Gefinnungsgenoffe, nur minder ariftotelesgläubig und fhatefpearefester, mittheilen. vielleicht auch ben Blan einer rhapsobischen Berberrlichung bes brittiichen Dichters und reicher Dolmetichproben entwickeln. Dan iprach über ben Stagiriten und über Burte. Auch an theologischem Gespracheftoff mar tein Mangel, besonders wenn Leffing ben Schleier über einem revolutionaren hanbschriftlichen Schat ein wenig luftete. Berber, bamale fünfundzwanzig Jahre alt, von Ibeen übersprudelnd wie nur je ein junges Benie, geschmeichelt burch Leffings Freundschaft, hoffnungsreich und gefund, ließ bier natürlich nichts von jener berrifchen und höhnischen Manier ahnen, die er balb unter physischen und psychischen Leiben, gegen Jungere namentlich, herauszukehren liebte. Roch in feinen verbitterten letten Lebensjahren fonnte er binreifenb liebensmurbig und ein bezaubernder Unterhalter fein; wie viel mehr mabrend biefer Tage! Schon hatte er in bem Schriftsteller auch ben Charakter hochachten gelernt, jest gewann ber "Mann" fein volles Bertrauen. Er schlok fich gang auf. Claubius erwähnt als befonbers anziehend bie Berichte über Hamann, ber auch Leffing burch einzelne Übereinstimmungen und noch mehr burch ben Reig bes Contraftes zwischen zwei genialen Berfonlichkeiten lebhaft intereffirte. Als Berber jum zweiten Dal mit Lessing berumschwärmte, ba mochte er auch berichten, wie er ben bochnäsigen Gutiner Abel burch seine Recitation ber "Minna" zu Lessing bekehrt habe; er selbst mar ber Helbin nicht gut, aber ein warmer Lobrebner bes feinem Schöpfer fo verwandten Majors. Bu rafch tam bie Trennung, bie für immer eine ortliche, aber nie eine geiftig und gemuthlich entfrembenbe murbe. "Es hat mir nothwendig febr angenebm sein muffen biefen Mann von Person tennen zu lernen und ich fann Ihnen jest nur so viel von ihm fagen, bag ich sehr wol mit ihm aufrieben bin" ergablt Leffing bem Mahner in Braunschweig rubig und gewichtig; in enthusiaftischer Erinnerung bewahrte Berber bie erften und einzigen, aber von beiben Seiten grundlich ausgekofteten Begegnungen.

Noch galt es einige mehr ober weniger gleichgiltige Dinge abzusthun — eines ber gleichgiltigsten war ber Eintritt in die Loge — und bie Übersiedlungsgeschäfte vollends abzuwickeln, und nichts konnte, ba auch eine leichte Erkrankung balb wich, den Aufschub länger ents

schulbigen. Endlich sagte Lessing ben guten treuen Menschen Abe und ber geliebten Freundin König ein doppelt schmerzliches Lebewol, um einem ganz neuen Dasein entgegenzugehen. Um siedzehnten April 1770 hat er Hamburg verlassen. Unterwegs hielt er bei Sehler an, der mit seiner Truppe in Celle gastirte, und hatte so Gelegenheit zu einem letzten trüben Rückblick auf die große "Entreprise". Man sührte J. G. Jacobis zartes Singspiel "Elhsium" auf, und der damals in Celle wohnhafte Dichter konnte seinen Freunden das Lob Lessings mittheilen, der ihm auch persönlich zuvorkommender war als früher in Leipzig, wo Lessing gegen den leicht trillernden Lyriker, den saden Correspondenten Gleims und den Jünger Klohens sich ablehnend vershalten hatte.

Das nächste Jahrzehnt Lessings ist wesentlich theologisch geartet, aber auch die heranwachsende Poetengeneration hatte sich vielsach mit einem Meister auseinanderzusethen, der in der neuen Wirkungsstätte vor einer langen Pause seines Dichtens ein epochemachendes Orama abschloß, das ihn schon viele Jahre beschäftigte und mehr die zweite auf Aesthetit und Dramatit gerichtete Periode seines Lebens und Schaffens abschließt, als der letten theologisch-kritischen angehört. In der Poesie wird ein neues Geschlecht mächtig; sein größtes Genie erfährt noch in demselben Jahre, wo Lessing und Herder beisammen saßen, die Unterweisung Herders; der Weg von Lessing hat Herder zu Goethe geführt; eine entscheidende Wendung in der beutschen Litteratur naht heran.

## VII. Capitel. Emilia Balotti.

## Die Genieperiobe.

"Bu feiner Beit flieg biefes Stud, wie die Infel Delos, aus der Gottiches - Gellert Beiffischen u. f. w. Bafferflut um eine freifende Gottin barmbergig antgenehmen: Bir jungen Leute ermutbigten uns daran und wurben Leffing beebalb viel fcubbg".

Goethe an Belter, 27. Rarg 1830.

\_\_

Was Lessing für die deutsche Buhne geleistet, lehrt überzeugender als alles die Thatsache, daß unsere ältesten Repertoirestücke der heiteren wie der tragischen Gattung von ihm geschaffen sind. Neben "Winna von Barnhelm" steht ebenso unverlierbar "Emilia Galotti" auf den Brettern, denen auch "Nathan der Weise" als echtes Fest- und Weihesspiel nimmer entschwinden kann.

Bier Phasen, je zwei nabe bei einander, find in ber langen Entwidlungegeschichte ber "Emilia Galotti" zu unterscheiben. Nachbem bie nur in ber Sprache spanische, in allem Wesentlichen frangofische "Birginia" bes Montiano ben Herausgeber ber Theatralischen Bibliothet mehr als Nacherzähler benn als Kritiker beschäftigt hatte, begann 1757 ber zu neuem Übereifer erglubte Dramatiter selbst ein romisch= republikanisches Trauerspiel "Birginia". Es ift bas freie, gleichfalls bem Livius abgewonnene Seitenftud zum "Befreiten Rom", wo bie entehrte Lucretia fich vor bem Bolt erfticht und Brutus benfelben Dolch in die Bruft des Tyrannen bohrt. Gine flare, sparfame Expositions: scene zwischen zwei Liebebienern bes uppigen Gewalthabers, einem breiften und einem zaghafteren, liegt uns vor. Dan erfahrt, bag Birginia, die Braut bes Scilius, für ben Decemvir erobert werben foll, und daß es folden Leuten nöthigenfalls auf keine Schandthat ankommt. Der Bater Birginius wirb gum Beere ftogen und fo bie

Thone Tochter ben Anschlägen bes Appius Claubius preisgeben muffen. Mit wenigen Strichen wird er als bas Urbilb eines alten Römers gezeichnet; ein ungestümer Mann, ber ben Unbang bes verhaften Freiheitsfeindes mit unverhohlener finsterer Berachtung mift. und mahnwitige Traume von Rom und Ehre haben ihm bas ichwarmerifche Bebirn verrudt, bemerkt Rufus, aber er gittert bei bem Gebanten, die fturmische Begierde des Appius konne durch Anwendung von Gewalt Unbeil berbeirufen, benn "Birginius ift burchgangig verehrt; fein filbernes Saar, fein Ruhm, feine ranhe Berebfamkeit murbe gang Rom erbittern". Auch ift ber junge muthige Tribun Neilius ein Schoffind bes Bolkes. Rein Zweifel: Leffing wollte in ziemlich engem Unschluß an Livius ein echtes Romerftud liefern, Appius als Unterbruder und Luftling im Rreise feiler Schergen barftellen, bem Scilius bie berkommlichen Borzuge bes jugenblichen Belbenliebhabers leiben, Birginia im Beroinenftil halten, ihre Ermorbung wie einen Opfertob jum Signal ber siegreichen Bolkerhebung machen, ihren Leichnam fühnend mit Tyrannenblut besprengen und ben Baterschmerz bes Birginius, ber mit ber apre vertu eines Corneilleschen Borag gewetteifert hatte, burch patriotische Errungenschaften troften. mutblich trat ber grimme Alte erft im Schlufact auf wie bei Mon= ` tiano, beffen leichte Unregungen noch in ber letten Geftaltung Leffings bier und ba aufgespurt werben konnen. Das Stud mar gleich bem "Befreiten Rom" auf brei Acte berechnet und follte gewiß mit einem volltonenben Kinale auf bem Forum schließen. Aber Lessing zog bem Ruhme, die hans Sachs Campiftron Montiano Patte muhelos als Birginiabichter zu überflügeln und bie brohnenben Schluftlange einer freiheitlichen Saupt- und Staatsaction anzuschlagen, fehr balb jene burgerliche Mobernisirung vor, die ihn damals immer stärker beschäftigte. Er ließ bie antike Toga fallen, um mit aller Macht bie rein menschlichen Motive hervorzuheben. Diese Wandlung vollzog sich amischen bem October 1757 und bem Januar 1758. Nun wollte ber "junge Tragicus" mit einer "burgerlichen Birginia, ber er ben Namen Emilia Galotti gegeben" um Nicolais Tragobienpreis fampfen. Er sonderte die Geschichte ber Römerin von allem politischen Interesse ab, benn die Tochter vom Bater ermorbet, bem ihre Tugend mehr gelte als ihr Leben, sei an sich, ohne ben Umfturg ber staatlichen Buftanbe,

tragisch genug. Wieber handelte es sich um einen Dreiacter, und Micolai berichtet, bag ber Part ber Orfina noch nicht barin war, wenigstens nicht auf bie jetige Weise. Gin unklarer Rusat, ber uns vermuthen laft, bie Grafin babe zwar eine abweichenbe und geringere Rolle mehr hinter als auf ben Brettern gespielt, fie sei aber boch icon in ber Stigge vorhanden gewesen. Gerabe bamals mußte fich ja biefe bei feinem Livius ober Montiano vorbereitete Figur ben Berechnungen Leffings aufbrangen. Auf Mellefont und Sara folgen Bring Bettore und Emilia, auf "Mellefonts alte Liebste" Marwood, biese mobernisirte Mebea, folgt unenblich tiefer gefaßt bie verlaffene Orfina, welcher Elemente einer mobernisirten Raffanbra nicht fehlen. Und schon Zeitgenoffen bes Dichters wollten biefe Geftalt in ein gemiffes Abhangigkeits= verhältnis zu ber leibenschaftlichen Italienerin Olivia seten, die fich in unerwiberter Liebe zu bem ehrenwerthen Gir Charles Grandison und in heller Gifersucht auf bie fanfte Clementina verzehrt. Allerbinge ichatte Leffing biefen Roman, aber viel ergiebiger waren zwei Novellen bes Banbello. Kurz, wir glauben an eine Orfina schon für bas Jahr 1758, wo Leffing ben Rohftoff bes Livius und nebenher bes Dionys von Halitarnaß zu einem mobernen Trauerspiel umformte. Balimpfestartig ichimmerte unter ber italienischen Tragobie bie Stigge einer romischen mehr ober weniger verblaft burch. Gin Bater tobtet seine Tochter. welche bie Belfershelfer eines machtigen Wolluftlings burch Berführung ober Sewalt ihrem Brautigam entreißen wollen. Das Mabchen muß isolirt, ber Berlobte so ober so entfernt werben. Oboardo erfett ben Birginius, Emilia die Birginia, Claudia die Pflegerin, Appiani ben Brilius, ber Bring ben Decembir, Marinelli ben frechen Borigen Marcus Claubius, ber abgefeimte Gefellen warb wie Marinelli einen tollfühnen Bravo. Ja, ber feige, von Gewiffensbiffen gefolterte Birro mag bem vorsichtigen Rufus in Leffings alter "Birginia" fein flüchtiges Der geplante Gewahrsam im anruchigen Saufe bes Dasein banten. Ranglers Grimalbi erinnert baran, bag Birginia von bem Tyrannen als eine Unfreie bem Marcus zugesprochen warb, wie benn bie Geschichte auch von Rupplerinnen ergablt, bie ausgesandt wurden um Birginien zu firren.

Mit sicherer Hand mahlte Leffing Ort und Zeit: an Stelle Roms ein italienisches Duodezfürstenthum, anftatt ber frühen Antike bas

Reitalter bes wolluftigen Selbstherrschers Louis XIV., bem bie Rleinen allenthalben nachafften. Um Sofe von Guaftalla - benn in Deutschland durfte Lessing sein revolutionares Werk nicht ansiedeln - zeigte er bie Willfur eines gemiffenlofen Fürften und bienftfertiger Creaturen, gebungene Banbiten und abgethane Maitreffen in ber Nachbarichaft, in ber Ferne grollende Eble. Gin Pring Ettore Gongaga bat nie gelebt; bas regierenbe Saus ift um die Mitte bes achtzehnten Sahrbunberts ausgestorben. Rleine Buge wie bie Anspruche auf Sabionetta entnahm Leffing ber Gefchichte, welche von ber Bilbung, Runftliebe und Sinnlichkeit ber Familie Bonzaga Runbe giebt. Aber Lessina zeichnete mehr beutsche ale italienische Buftanbe und Figuren, benn auf die Localfarbe war man zu jener Zeit gar nicht verseffen, und die fachfischen Auguste, frivol, gewandt, üppig, Mäcene ber bilbenben Runft, tannte er besier als einen Duca jenseits ber Alpen. Gein Marinelli mit bem aus Baple entlehnten und an Macchiavelli anklingenben 🗼 Namen ift tein italienisch-jesuitischer Hofmann; ber heißblutige Oboarbo hat boch eine Beimischung beutschen Phlegmas; bie Wälsche Orfina eine ftarte Dosis nörblicher Berzweiflungsphilosophie. Wie viel unreifer mußte bas in bem Entwurfe von 1758 bervortreten! In ben Umriffen ber Handlung und Charafteriftit entsprach biefer Plan gewiß schon ber Kassung von 1772, aber nur wie bie Disposition eines Schulers bem Berte bes Meifters, und es ift, von einzelnen ficheren Angriffspunkten abgesehen, ein bloges Spiel bes Scharffinns ben alten breiactigen Entwurf Scene fur Scene ichematifiren zu wollen.

Fast zehn Jahre verstrichen, bis Lessing sein Scenar wieber aus bem Staube zog und zu fünf Acten erweiterte. Was ihn antrieb, liegt auf ber Hand. Einmal die Nähe trefslicher Künstler, die für einzelne Rollen der "Emilia" vorzüglich geeignet schienen und sich unter den Augen des Dichters zu vollkommenen Kepräsentanten so hoher Aufgaben erheben konnten. Denn war Ekhof nicht ein geborener Oboardo, die leidenschaftliche, kluge, beredte Hensel nicht wie geschaffen zur Orsina? Brachte Borchers für den Prinzen nicht Erscheinung und Bildung mit, und konnte Mad. Löwen als Emilia versagen? Im Hindlick auf solche Kräfte schried Lessing eine neue "Emilia" bloß für das Spiel, nicht für den Oruck. Man erkennt die Spuren einer Fassung, welcher das lebendige Wort des Dichter-Regisseurs erklärend

zu Hilfe kommen wollte, noch in ber enbgiltigen Gestalt. Jetzt wurde bie Erposition viel seiner ausgearbeitet und bie Scene bes Malers Conti wenn nicht erfunden, so boch um das allgemeinere aesthetische Gespräch bereichert. Appiani erbte manche Züge seines Borgängers Tellheim. Orsina wuchs zur Beherrscherin eines ganzen Actes. Jede Person, jeder ältere oder frische Auftritt durfte von der gereisten Theaterkunst des Dramaturgen zehren.

Stärker jedoch als ber Ansporn eines wolgeschulten Personals mußte bie Lust sein nicht bloß theoretisch zu fritisiren, sonbern auch neben bie Lehre praktisch bas Beispiel zu pflanzen. Der Jrrmeg mar erkannt, ein neuer Pfad gewiesen, eremplificirent fchreitet ber Bahnbrecher voraus. Er knupfte an Diberot an, um ruftig über ben matten Berfasser bes "Familienvatere" hinwegzuschreiten. Der sentenziösen Alexanbrinerbeclamation, auf beren Wellen ber Acteur bisher fo bequem schwamm, setzte Leffing eine bis auf Punkt und Romma ausgesparte, bochft anspruchsvolle Profa entgegen, bie auf ber anderen Seite mit ben Unarten eines "Ugolino" contraftirte. Jebe Seite feines Buhnenmanuscriptes war eine gegenständliche Berurtheilung ober Anerkennung vorhandener Leiftungen und Strömungen bes europäischen Dramas. - Durch eine feste Sandhabung ber Einheiten bewies er bem Dichter ber "Merope", daß ihm ber Tabel leicht und das Bessermachen nicht schwer Jeber faliche Unftand blieb ber Rataftrophe fern, bie aber falle. natürlich nicht nach bem "Erstochen und geklatscht!" ber verkurzten beutschen "Zafre" eingerichtet werben follte. Reine unechte Spannung verbunkelte bie Erposition, benn Schritt fur Schritt führte Leffing ben Buschauer in die ben Hauptpersonen selbst unklare Anlage ein. So erfüllte er ohne bas armselige Bergnügen einer Überraschung ein Gebot, bas bie hamburgische Dramaturgie seinem lieben Diberot beifällig nachgesprochen hatte: "Weit gefehlt, bag ich mit ben meiften, bie von ber bramatischen Dichtkunft geschrieben haben, glauben wollte, man muffe bie Entwidlung bem Zuschauer verbergen. Ich bachte vielmehr, ce follte meine Rrafte nicht übersteigen, wenn ich mir ein Wert gu machen vorsette, wo bie Entwidlung gleich in ben erften Scenen verrathen wurde und aus biefem Umftande felbst bas allerftarkste Interesse entsprange".

Der Ruin bes hamburger Theaters freuzte Leffings ehrgeiziges

Bemühen. Archaologische Arbeiten brangten bas Buhnenftud nochmals in ben Hintergrund. Und ein inneres, wol nur halbgestandenes hemmnis trat wieder ber Vollenbung entgegen, die große Schwierigkeit nämlich ben von jeber politischen Umwälzung abgelöften Untergang einer Birginia-Emilia überzeugend zu geftalten. Erft bie Bolfenbuttler Einfamkeit im Winter 1771 auf 72 ichenkte bequeme Dugestunden für "Emilia Galotti." In biefer vierten Entstehungsphase murbe bie Tragobie endlich im Februar abgeschlossen. Als Diener eines Herzogs= baufes, bem bie geheime Chronik mancherlei Liebeshandel nachfagte, in einem veröbeten Fürstenschloffe ichrieb Leffing, jebes Gatchen langfam abmägend, sein revolutionares Trauerspiel vollständig um. Er habe weber bie breiactige Stizze, noch bie funfactige hamburger Ausarbeitung brauchen können, versichert er mit leichter Übertreibung. Am ersten Marz ging bas lette Manuscript nach Berlin ab, wo Bog bie "Emilia Galotti" sowol mit Sara und Philotas zu einem Band "Trauerspiele" vereinigte, als auch besonders berausgab. Er fand seine Rechnung.

Der erfte Act gehört bem Bringen, in beffen Cabinet er fich am frühen Morgen abspielt. Hettores erfte Worte über die traurigen Beichafte find ber volle charafteriftische Begenfat zu ber Berufsauffaffung Friedrichs bes Großen, ber fich ben oberften Diener bes Staates nannte. Oberflächlich in ben Ginlaufen blatternb, fagt er achselzuckenb und mehr leichtfinnig ale gutmuthig: "Wenn wir allen helfen konnten: bann waren wir zu beneiben." Aber ber Name Emilia unter einem Gesuch frappirt ihn, und sofort ist bas Thema bes Studes mit eben biefem Namen angekundigt. Die Quelle biefes gludlichen Motivs war ber zweite Aufzug bes spanischen "Effer" von Antonio Coello: Glisa= beth fest fich bor bem Schlafengeben zu ben Briefichaften und Papieren, welche ber Rangler überbracht hat. "Sie will" so analysirt ber Hamburger Dramaturg "fie will sich ihres verliebten Rummers entschlagen und anftanbigeren Sorgen überlaffen. Aber bas erfte Papier, mas fie in die Banbe nimmt, ift bie Bittschrift eines Grafen Felir. Gines Grafen! "Muß es benn eben" fagt fie "von einem Grafen fein, was mir zuerft vorkommt!" Diefer Bug ift vortrefflich. Auf einmal ift fie wieber mit ihrer gangen Seele bei bemjenigen Grafen, an ben fie jest nicht benten wollte." So fällt bas Auge bes Pringen auf bie Bittschrift einer "Emilia Bruneschi — nicht Galotti. Richt Emilia

Galotti." Sie forbert viel, biefe Emilia, aber ihr Borname verschafft ihr bei bem Mann ber souveranen Laune ein rasches Gemabrt. Die Luft zur Arbeit ift bem Stimmungsmenschen, ber Entichluffe nur faßt um fie zu wiberrufen und einen einzigen Bebanten, ben an Emilia Galotti, fest halt, verflogen, weil eine arme Bruneschi Emilia beifit. Noch weiß ber Auschauer nur ben Namen bes Weibes, bas ben Fürften gang besitht; noch erfahrt ber Buschauer, ale ein Billet ber Grafin Orfina gebracht und von Bettore ungelefen bei Seite geworfen wirb. nur, baf bie Liebe zu biefer Dame ber Bergangenheit angebort, wie uns frivole Worte versichern. Die nachsten Scenen beben ben Schleier. indem fie zugleich ben Charafter des Prinzen immer klarer enthullen. Gin Maler Conti wird vorgelaffen. Der Runftler hat freien Gintritt bei bem feingebilbeten Bonner, in beffen Gebicte bie Runft nicht nach Brot geben foll. In gewinnenbfter Form entfalten bie Befprache mit bem hofmaler ein vertrauliches Berhaltnis zu bem Runftler und ber Runft. Conti hat zwei Portraits mitgebracht, ein bestelltes und ein um fo febenswertheres nicht bestelltes. Das erfte ift bas Bilbnis ber Grafin. Wahrend er bie beiben Stude aus bem Borgimmer bolt, bleibt bem Bringen Beit zu einem fleinen, fur bie Aufchauer, nicht fur Conti bestimmten Erauk. Der weithin lichtverbreitenbe Erpositionsact hat einen ftreng symmetrischen Bau von acht Auftritten; ber erfte fest mit ein paar monologischen Zeilen ein und alle folgenden ungeraben Scenen werben ausschlieflich von bem Pringen ausgefüllt. Dazwischen Dialoge im strengsten Sinne bes Zwiegesprächs, bis ein fürstlicher Rath, an Elifabethe Kangler erinnernb, ben Aufzug mit ein paar monologischen Zeilen abschließt. Bei biefer Alleinherrschaft bes Pringen kann sich eine solche gulle von Charakteristik burch Thaten und eigene Worte über ihn ergießen, daß es für Hettore allein jener birecten Charafteriftit fast gar nicht bebarf, welche in biefem Stude bie meisten Personen oft so icharf beleuchtet. Gleich ber Eingang batte bie Namen Emilia und Orfina schroff contraftirt. Jest boren wir in Form eines kleinen Monologe, bag in Hettores Bruft ftatt bes verftogenen Bilbes ber Orsina ein anber Bilb wohnt und bak ihn biese Verehrung nicht fo ausgelaffen, aber beffer ftimmt. In bie Ausmalung besfelben Gegensates vertieft sich bie zweitheilige Scene nach Contis Rudfehr. Statt einer Bittschrift und eines Billets fieht ber Pring zwei Gemalbe.

Bas in seinem Bergen lebte und lebt, steht jest vor seinen Augen. Und wie forgsam auch im Theater bie Leinwand bem Bublicum entgogen wirb, wir ichauen die Bilber mit bem Bringen, benn er gergliebert mit carifirender Graufamkeit bas Conterfei feiner gefallenen Kavoritin und er verfentt fich in bie ftumme Bewunderung bes andern, bas uns Bergangenheit und Zukunft ftogen hart Conti berebt anpreist. aufammen. Roch por einem Monat lag ber finnliche Hettore gern in Orfinas Fesseln. Jest geht es bem Wankelmuthigen wie bem Belben ber alten Anekote, ber ein von bem Brautigam bestelltes Bilb als Chemann fühl fritisirte. Inbem er bie unreblich rebliche Bemühung Contis, welche bie "großen, hervorragenben, ftieren, ftarren Mebufenaugen ber Grafin" fo trugerisch ibealisirt habe, perfid ablehnt, liefert er einen unmittelbaren Beitrag gur Charafteristif Orfinas: "Sagen Sie felbst, Conti, lagt fich aus biesem Bilbe wol ber Charafter ber Person schließen? Und bas follte boch. Stolz haben Sie in Burbe, Sohn in Lacheln, Unfat zu trubfinniger Schwarmerei in fanfte Schwermuth verwandelt." Stolz, Hohn, Schwärmerei, Trubsinn sollen wirklich ben spateren Scenen ber Grafin ein Mebusenantlig leiben. Aber noch andere Versonen werben in biesem Gespräch ervonirt. Conti wendet bas zweite Portrait um; hettore, feiner nicht machtig, ruft: Emilia Galotti! Der Mittheilung, er habe fie feit einer Beggbia nur noch an beiliger Stätte getroffen, folgt bie wichtige pragnante Ausfunft: "Auch tenn' ich ihren Bater. Er ist mein Freund nicht. Er war es, ber fich meinen Anspruchen auf Sabionetta am meiften widerfette. - Ein alter Degen, ftolg und rauh, sonft bieber und gut!"

Die Scene streift mit ihrem enggepackten Reichthum von Apercus mehrsach zu sehr an die geistreiche Borlesung. Conti scheint ein aesthetisches Colleg bei dem Bersasser des "Laokoon" gehört zu haben: er spricht von den Schranken seiner Kunst; er weiß von Aristoteles her, daß der Portraitmaler "schmeicheln", d. h. den Menschen dem schönen Urbilbe, dem von der Natur gesormten Modell nähern und ein Ibeal des Individuums suchen soll; er bedauert nicht unmittelbar mit den Augen zu malen und spielt das vielberusene Paradoron aus, "daß Raphael das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicher Weise ohne Hände wäre geboren worden." Auch der Prinz behält mitten im Sturm entzückter Aufregung hinreichende Klarheit Schmidt Leifung. II.

7

um diesem seltenen Maler ein paar Spruche voll Corit beimzuzahlen. So pragt er C. L. Hageborns Sat "Lebhafte Empfindungen find felten beredt: die Bergögerung bes Lobes ift vielleicht bas schmeichels bafteste Lob für ben Stünftler" in bas artige Epigramm um, "bak man ben Künftler bann erft recht lobt, wenn man über fein Wert fein Lob vergifit." Weit mehr noch als in der "Minna", ja wol zu geflissentlich bob Lessing so ben Dialog auf die bochsten Höhen ber Bilbung. "Der benkenbe Kunftler ift noch eins fo viel werth", dies Wort des Pringen ift eine Lofung bes gangen Dramas, und gerade die Nebenrolle des Conti beifcht einen Bertreter von Geift. Diese Malerscene hat ferner eine große technische Bebeutung, ba bie Episobe, wie sie für Riccaut in ber "Minna" gewagt worben war, nun burchgebilbeter und mit festerer Berniefung in die deutsche Tragodie eingeführt murbe, um ihr zu verbleiben. Die episobischen Auftritte find mit Maß erlaubt, wenn sie bie einheitliche Haupthandlung ober bie Charakteriftik ber hauptpersonen forbern. Die ausgemalte Contiscene thut beibes, die lakonische Rotascene bient ber letteren Aufgabe.

Allein geblieben mit bem ichonen Werk ber Runft und voll gesteigerter Gebnsucht nach bem schöneren Meisterstud ber Natur, bedauert hettore ben Kammerherrn Marinelli gerufen zu haben. Der Intrigant bes Trauerspiels erscheint. Er fteht neben bem Pringen wie bei Racine Narcif neben Nero, und mehrere, leider gang abgeriffene Rotigen melben, daß Leffing noch 1779 bem Prinzen von Guaftalla einen funft= finnigen, wolluftigen, graufamen, im Cafarenwahnfinn endenben "Nero" nachschicken wollte. Ware biefer Lessingiche Rero felbit= verständlich nicht wie Weißes Richard als eingefleischter Teufel vor ein schaubernbes ober auch gahnenbes Parterre getreten, so ist anbrerfeits ein thörichtes Bemuben misverftanbenen Gaben ber Dramaturgie zu Liebe bem Marchese Marinelli einige noch bazu sehr verbächtige Tugenden anzudichten. Gin Held, moralisch schlecht ohne einen beroischen und bamonischen Anstrich, ist gewiß auch aesthetisch schlecht. Aber wollen wir einen Marinelli mit feinem Dienst= eifer fur ben Pringen, einen frechen Sago mit ber Berechtigung feines Grolls, einen Wurm mit feiner fogenannten gutburgerlichen Liebe ju Luife - eine schone Liebe in ber Dictirscene! - vertheibigen? Sie haben es mahrlich nicht nothig. Zubem folgen bie Personen zweiten und britten

Ranges anberen, lareren Gefeten als bie leitenben Figuren. Und macht sein verbrecherischer Diensteifer biesen höfischen minister libidinis, wie fein :omischer Borfahr von Livius genannt wird, etwa besser, ist seine Inrique etwa frei von gemeiner Selbstsucht? Rein, Marinelli steht noralisch tief unter bem Freunde bes schwachen Claviao. Der Bring ft ein frivoler Empfindungsmensch, Marinelli ein gewissenloser Bertanbesmenich, boch nur mit bem Berftanb ber kleinen Rante begabt, vo man mit Impertinengen, Lugen, Banbiten auskommt. Er ift bem Bringen bequem und unentbehrlich, aber nicht befreundet. Gin icharfes Sch habe zu fragen, Marinelli, nicht er" weist ihn von oben herab n feine Grengen. Durchaus Geschöpf und Sclave eines faulen Schranzenthums, weiß er Menschen außerhalb bes unfreien Sofbegirts jar nicht zu messen. Nach seinem chnischen Ratechismus blüht jedes Barochen nur fur ben Lanbesberren, und jebe Mutter freut sich insgeheim fo etwas wie bie Schwiegermama eines Fürsten zu werben. Er ist frech und hamisch wie ein Affe, schabenfroh und feig, nie um ine fpite Wendung, eine Unwahrheit, eine Unverschämtheit verlegen. ton und Manieren glatt und kalt. Chebem mar er offenbar ein Liebe= iener ber Kavoritin und wird, obwol sie ihn verachtet, immer noch on ihr benutt, aber er rumpft jest verächtlich die Nase über die nachtlose Rarrin. "Bin ich nicht, leiber, ihr Bertrauter?" fagt er einem Gebieter, bem er auf die Frage nach Neuigkeiten die schon beannte Unfunft Orfinas melbet.

Die Unterrebung beiber baut sich im strengen Parallelismus zur sontiscene auf. Dort zwei Bilber, ein gleichgiltiges ber Orsina und in unschätbares ber Emilia; hier zwei Neuigkeiten, eine uninteressante on Orsina und eine wie der Blitz einschlagende über Emilia. An die rste knüpft sich ein kurzer Wortwechsel über die See, welche Hettore us bloßer Politik mit der Prinzessin von Massa schließen soll, und iber Orsinas eifersüchtige Angst nicht einer solchen Gemahlin, sondern iner neuen Geliebten geopfert zu werden. Die Schilberung ihrer derzenspein und geistigen Zerrüttung macht nicht den geringsten Sinzuck auf den Prinzen. Er bricht gelangweilt ab: "Von etwas nderem. — Geht denn gar nichts vor in der Stadt?" Und mit ngemeinem Raffinement wird das erregende Moment dieser Tragödie angsam in die Exposition getragen. Es gehe so gut wie gar nichts

vor, beginnt Marinelli mit unbewußter gronie; Graf Appiani vollziebe beute seine Bermählung. Er fann nicht fühl genug über bas große Geheimnis bes Empfinbsamen spotteln, ben ein Mabchen ohne Rana und Bermögen mit ein wenig Larve und Tugend ins Garn gelockt babe. Aber ber Bring charakterisirt nicht nur, gleichwie er borbin ber alten Galotti gezeichnet, jest ben Grafen gerechter als einen iconen. ehrenvollen, fehr wurdigen jungen Mann, sonbern er beneibet ibn auch um seine Liebesheirat und fragt nach bem Namen ber glücklichen Braut-Die Spannung zu erhoben muß Marinelli feine Antwort hingiebie und erft höhnisch von ben Folgen ber Mesalliance und von Appianis Absicht fortan mit seiner Gebieterin unter ben Gemsen und Murmel= thieren Piemonts zu hausen sprechen, bevor er auf eine zweite Frage hochst gleichgiltig erwibert: "Es ift eine gewisse Emilia Galotti." Die Wirkung biefer trodenen Auskunft bat Leffing mit einer wolberechneten Steigerung ausgebrucht. Die athemlosen Fragen bes Bringen, welche Marinelli noch uneingeweiht mit feinem eintonigen "Gben bie" beantwortet, find gleich viele zwanglose Nachrichten fur ben Buschauer: "Die Tochter bes Obersten Galotti bei Sabionetta?", "Die hier in Guaftalla mit ihrer Mutter wohnet?", "Ohnfern ber Rirche Aller-Beiligen?" Es ist sehr wirkfam, wenn ber Bring zulett bas Bild bervorreift und ein lettes "Gben bie" als Berbammungsurtheil bort. Marinelli, erft mit Borwurfen, bann mit Bitten überschüttet, entfaltet feine gange Raltblütigkeit. Nach einem chnischen Bersuch nichtige Soffnungen auf bie Grafin Appiani zu erweden fest er bem "schon heute" bes verzweifelnben Pringen ein überlegenes "erft heute" entgegen und empfangt Bollmacht für alles, mas ben unerträglichen Schlag biefer Bermählung pariren konnte. Es ist wirklich keine Zeit zu verlieren. Tritt Appiani heute von Sabionetta aus die Hochzeitsreise nach Biemont an, so hat ber Pring auf ewig bas Nachsehen. Marinelli muß bereits auffallenb genau von allen Vorkehrungen Galottis und Appianis unterrichtet fein, und er muß für ben Kall, daß eine erste leichtere Intrique fehlichlagt. eine zweite nicht nur bereit halten, sondern schon ins Rollen gebracht haben. Der Pring gebenkt einen Gefanbten nach Maffa zu schicken: so reise benn Appiani noch heut in bieser Mission ab! Den Silfsanschlag beutet Marinelli nur an: "Aber bleiben Sie nicht in ber Stadt. Fahren Sie fogleich nach Ihrem Luftichloffe, nach Dofalo.

Der Weg nach Sabionetta geht ba vorbei. Wenn es mir nicht gelingt, en Grafen augenblicklich zu entfernen, so bent ich -- ". on ber Feinbschaft zwischen Appiani und Marinelli gehört hat, wirb ie Gebankenftriche auszufullen miffen. Marinelli eilt an bie Arbeit, er Bring will sogleich nach Dosalo aufbrechen. Sein Erpositionsact are zu Enbe, lage es nicht in bem launischen Gigenwillen Hettores nen Vorsat im Ru zu andern. Warum sich allein auf Marinelli Er befiehlt also seinen Wagen um Emiliens gewohnte Indacht in der Dominicanerkirche ein lettes Mal zu überraschen. Die inwahrscheinkichkeit, daß er in folder Situation noch nach seinen tathen fragt, nimmt man wegen ber Wucht bes so ermöglichten Unangs gern in ben Rauf. Camillo Rota kommt, ein pflichttreuer, vortkarger Beamter. Gin Tobesurtheil ift zu unterschreiben. "Recht ern" erwidert ber gerftreute, eilige Fürft, bei bem bie Entscheidung ber Wol und Webe, Leben und Tob seiner Unterthanen steht. Und er brave Alte unterschlägt rasch bas furchtbare Blatt, nachbem er jene ge= ankenlose Antwort eines himmelschreienben Leichtsinns aus Fürftenmunde ernommen. Wie ferner Donner grollen bie ichwierigen Schlufzeilen bes lctes: "Recht gern? - Ein Tobesurtheil recht gern? - 3ch hatt' es hn in biesem Augenblick nicht mögen unterschreiben lassen, und wenn 8 ben Mörber meines einzigen Sohnes betroffen hatte. — Recht gern, echt gern! - Es geht mir burch bie Seele, biefes gräfliche Recht ern!" Der Pring hat fich felbst bas Urtheil gesprochen.

Nicht nur ber Prinz, auch ber Dichter hat Eile. Die straffe sinheit bes Tages, ein eiserner Reif für die Einheit bes Interesses, ietet gewiß unschähdere Borzüge ber Composition, aber sie nöthigt eicht zu mühsamen und verwickelten Boraussetzungen, während die eiere Technik englischer Manier zwangloser ihr Getriebe entfalten unn. Mit unbeirrter Sicherheit handhabt Lessing im Anschluß an as bürgerliche Drama Frankreichs die Herrschaft über den Schauplatz er erste Act im Cabinet des Prinzen, der zweite im Borzimmer der salotti, die drei letzten, ohne daß der Borhang zu fallen hat, sortzusend in demselben Schloßsaale zu Dosalo. Dieser Brauch, innerhalb es Actes die Ortseinheit möglichst streng zu wahren, wurde maßgebend ir das moderne Drama. Aber wenn nicht schon in manchen scheinbar ebenhin, thatsächlich sehr zu unserem Unterricht gesprochenen Sätzchen

bes erften Aufzugs ber "Emilia", fo gewiß und recht empfindlich im zweiten ftoft man auf Schwierigkeiten, welche ber Rahmen einer tang bemeffenen Frift bem Dichter bereitete. Im Bollbefite bes ficher calculirenden Verstandes, wie ihn ein Theaterdichter braucht, bat ber fluge Rechenmeister biese Berlegenheiten überwunden. Den Schweiß ber Arbeit bat er nicht völlig abwischen, bie Spuren bes 3manges einer fritischen Nachprüfung nicht gang entziehen können. Dan bemunbert ben immer machen, rudwarts und vormarts blidenben Scharffinn und klaticht ber fo planmakig arbeitenben Maschinerie Beifall, aber ber Gebanke an die Mühe, burch welche biefe Anlage endlich fertig murbe, mengt fich manchmal abfühlend bagmifchen. Jebe Perfon muß angftlich auf ber Sut fein, bamit fie nicht ein Bortlein zu viel fage. hier wird ein halbes Geftanbnis gemacht, bort ein Greignis von großer Tragweite verschwiegen. Der Bater barf erst jest erfahren, was er langft hatte erfahren follen; ber Brautigam bort nicht, mas er boren mußte; bafur laft er bie Neugier ber Mutter unbefriebigt. Oboardo Galotti wohnt nicht in Guaftalla, sonbern in Sabionetta, hat aber, seinem mistrauischen Charakter gang zuwider, Frau und Tochter ber "Stadterziehung" halber allein in Guaftalla gelaffen. Es ift sogar fur ben Fortgang bes Studes nothig, bag er im zweiten Act zwar einen eiligen Ritt zu ber Gattin und bem fünftigen Gibam macht, aber weber Emilien am Morgen ihres Ehrentags babeim erwartet, noch an ber Hochzeitsfahrt an Dosalo vorbei nach Sabionetta fich be-Bahrend Schiller mit einer verbluffenden Theaterwillfur über Luden und Wiberspruche hinwegsett, stachelt die jeben kleinen Schritt motivirende, behutfame Technit Leffings eben burch ihre Rlugbeit und Klügelei ben Verftand eine Revisionsprobe zu machen.

Oboarbo raumt nach einem kurzen Entrée mit seiner Gattin Claubia ben Platz für Pirro und Angelo. Es ist nothwendig, daß ber im Solbe Marinellis arbeitende Bravo, ein Ausbund von Verwegenheit, Behendigkeit, Gaunerhumor und Gaunerehre, ältere Beziehungen zu einem Diener der Galotti hat und so die Anstalten zur Hochzeitssahrt noch viel genauer als sein insamer Auftraggeber erkunden kann. Der muthlose Pirro hat dem vogelsreien Straßenräuber vor kurzem einen deutschen Herren in die Falle geführt und empfängt setzt widerstrebend einen Theil von dem Erlös eines kostbaren Rings. Man möchte an

Winckelmanns unfeliges Ende benken und ben feinen Namen Angelo von dem verruchten Mörber Arcangeli herleiten. So zielsicher sind bie scharfen, kurzen Fragen dieses Angelo, daß Marinellis geheimer Anschlag nun ein gar gefährliches Gesicht annimmt: Ein mit allen Hunden gehetzter Galgenstrick rüftet sich wie ein Raubthier zum Sprung; ein kläglicher Verbrecher verräth das Glück seiner Herrschaft.

Gleich nach bem erften Gutenmorgen spricht Oboardo Worte bes Mistrauens. Auch in bie nabe Rirche foll Emilia nicht allein geben, benn ein Schritt genuge um fehlautreten. Angstliche Strenge ift ber Ausbrud feiner Liebe zu ber einzigen, theuren Tochter und ber Gattin, beren leichterer, sorgloser Sinn Stadt und Sof nicht mit ber "strengen Tugenb" Oboarbos richtet. Er freut sich, bag Emilia so balb in ftille Thaler voll Unschuld scheibet. Appiani, ber "wurbige junge Mann", entzudt ibn. Bor allem berührt ber ftolze Unabhangigkeite: trieb bes Grafen eine verwandte Saite in bem ftarren Republicaner. Beibe verachten bas friechenbe Gezücht ber Marinelli, beibe fuchen Blud und Ehre nicht bei hofe. "Der Pring haßt mich" fagt Oboarbo tropig. Claudia sucht biefe wirklich übertriebene Auffassung zu milbern, indem fie erzählt, wie gnabig fich ber Pring im Saufe feines Kanglers gegen Emilia bezeigt habe. Jebes Wort ber weltlichen Frau schurt nur ben grimmen Argwohn bes Mannes: "Das gerabe mare ber Ort, wo ich am töbtlichften zu verwunden bin!" Das Blut ichieft ihm zu Ropf; seine Emporung muhfam bemeisternb, eilt er hinweg mit Abschiedsworten, welche tief ironisch auf ben eingeweihten Buschauer wirken: "Kommt gludlich nach". Bahrenb Claubia biefe "raube Tugenb" zweifelnb beurtheilt, fturzt Emilia wie ein verfolgtes Reh in bas Zimmer. Liebesschwure haben ihre Gebete burchfreugt. Bergebens hat sie ben Himmel um Taubheit gebeten und endlich beim Aufbruch als ben seufzenden, schmeichelnden Frevler erkannt - "Ihn felbft!" "Wen ihn felbft?" "Den Pringen."

Fassen wir sogleich ben springenden Punkt des Dramas, Emilias Berhältnis zum Prinzen, scharf ins Auge. Lessing selbst kommt uns in einem Briefe mit erläuternden Bemerkungen zu Hilfe. Danach soll die Titelheldin seiner Tragodie keineswegs ber hervorragendste Charakter des Stückes sein, denn die jungfräulichen Hervinen und Philosophinnen scheinen ihm unwahr, und er kennt "an einem unverheirateten Mädchen

keine höheren Tugenden als Frommigkeit und Gehorfam." Emilia ift alfo ein unerfahrenes Rind, bas feine feelischen Bebrangniffe gur Mutter und in bie Beichte tragt, bie erften Unfechtungen ber Belt burch bie ftrengen Beilmittel ber Rirche nieberkampft und feine Auffassung ber Dinge gern ber reiferen Ginficht einer Mutter unterwirft. Als gute Tochter hat fie keinen ftarken Gigenwillen. Gie lagt fic beruhigen, verzichtet nach ben weltklugen Ginreben Claubias auf eine Mittheilung an Appiani, schlägt fich bie alberne Furcht aus bem Sinn und möchte nun ja nicht ob ihrer Angst vor bem galanten Bringen eitel gescholten werben. So eilt fie bem Brautigam beiter entgegen. Aber biefe Emilia - ein einfaches Mabchen, fo weit ein Leffingiches Madden einfach sein tann - verfügt boch nicht über bie Ralte einer Beroine Birginia, welche ben Decembir verabscheut und als Opferlamm fällt. Ihr Schweigen gegen ben Bräutigam ist nicht bas Schweigen ber Heldin Montianos, bie ihren Milius inbrunftig liebt. Man hat uns wol moralisch-politisch auseinanbergesett, "Emilia Galotti" ftatuire ein Erempel, baf bie Wolluft mit allen Runften ber Tugend fein Bein ftellen fonne. Im Gegenfate zu biefer Plattheit fprach Borne als Theaterreferent von Emiliens "anatomischer Unschuld", und schon Goethe, bem bas Stud allmählich etwas mumienhaft vorkam, warf in berbem Ton bie schiefe Frage auf, ob Emilia ben Prinzen liebe ober nicht. Es fei, meinte er gesprächsweise, ber Grunbfehler biefes Trauer= spiels, daß bie Liebe jum Pringen nur subintellegirt und julet burch ihre Angst vor bem Sause Grimalbi ungeschickt ausgesprochen werbe. Gewiß liebt Emilia ben Pringen fo wenig als Grillpargers Erny ben Bergog von Meran, aber fie ift von biefer unfittlichen, boch blenbenben Perfonlichkeit, welche ein junges, weltfrembes Mabchen mit allen Bestechungefünsten von Rang, Glanz, Bilbung, Manieren, Sinnlichkeit, schmeichelnber Causerie und beißer Berebfamteit umzingelt, fo bestrickt, bağ fie fich im Banne seiner Gegenwart gelahmt fühlt wie ein wehrloses Böglein bor einer gleißenben Schlange. Unnennbare Empfinbungen voll Angft und Luft, Abideu und Sehnsucht burchwogen fie, ihr felbft ein Rathfel. Es ware ein grober Fehler, wenn fie jest ichon mehr gefteben wollte und konnte ale eine unklare Befturgung und nicht erst in ben letten Minuten, burch furchtbare Ereignisse gereift, es in Worte faßte, welchen Samen ber Befuch jener Beggbia in ihre Seele geworfen hat: "Ich kenne bas haus ber Grimalbi. Es ift bas Saus ber Freube. Gine Stunde ba, unter ben Augen meiner Mutter, und es erhob fich fo mancher Tumult in meiner Seele, ben bie ftrengften Ubungen ber Religion taum in Wochen befanftigen tonnten." Aber biefem Tumult ber Gefühle entspringt ichon ihre hochft verratherische Antwort "Ihn selbst". Der Bring, ber heute jum ersten Mal feine Liebe entbedt, muß boch Emilias Gebanken fehr beschäftigen um für sie "er felbst" zu fein. Gine bammernbe Ahnung hat bas fromme Mabchen überfallen, bag bie Belt ihren Rinbern außer einer Ehe mit bem "Herrn Grafen", bem "guten Appiani", noch viel lockenbere, ber Tugend freilich verbotene Früchte barreicht. Und bis an ben Altar ift ihr bie Gunbe nachgeschlichen, mahrend bes Sochamts hat ber Berführer ihre Anbacht vergiftet, im Vorraum bes Gotteshauses ihre Sand gebruckt. Die Startungen ber Religion sind ohnmächtig geblieben. Sie habe ihm geantwortet, fie miffe nicht mas; glaubhafter jeboch ist bie spätere Bersicherung bes Bringen: "Mit allen Schmeicheleien und Betheuerungen konnt' ich ihr auch nicht ein Wort auspreffen. Stumm und niebergeschlagen und gitternb ftanb fie ba, wie eine Berbrecherin, die ihr Tobesurtheil boret." Die Spaber ber Orfina mochten fogar an ein ftilles Einverständnis glauben. Beise mischt Leffing ben Charafter Emiliens aus Fassungelosigkeit und Festigkeit. Claubia erinnert einmal ben Bater an die bekannte Art ihrer Tochter: "Sie ift bie furchtsamste und entschlossenste unsers Geschlechts. Ihrer erften Einbrude nie machtig: aber nach ber geringften Überlegung in alles fich findent, auf alles gefaßt."

Dieser Doppelnatur Emiliens trägt schon ber zweite Act volle Rechnung. Rach bem athemlosen Auftritt mit ber Mutter findet sie ihre ruhige Fröhlichkeit wieder für eine Scene mit dem Grafen, dem sie als naives Mädchen begegnet. Appiani erfüllt die Erwartungen, die man nach den vorbereitenden Worten Hettores und Odoardos hegt, mit seierlicherem, gepreßteren Ernst, als ihn die Braut am Hochzeitstage vom Bräutigam verlangt. Sein Wesen entbehrt der jugendlichen Frische und Anziehung. Ein Schwiegersohn nach dem Herzen des alten Galotti, gönnt er der männlichen Liebe nur leise Töne, während sein auf alles Gute und Edle gerichteter Sinn laut in Odoardo das Muster der Tugend seiert. Er ist der ausgeprägte Gegensatzu dem

Bringen und Marinelli. Sein Lebensibeal ruht in ber bier febr tiefgewurzelten Sentimentalität bes achtzehnten Jahrhunderts: il faut cultiver son jardin, fern vom garme ber Menschen, von ben Teffeln eines Sofes. Marinelli ift ein Sclave, er ein Freier; Marinelli feig. er ritterlich; Marinelli beforgt feine Chrenhanbel aus bem Sinterhalt, er mit bem Degen. Der Pring gautelt frivol burch bas Leben, Appiani manbelt sinnend bie gerabe Bahn; ber Bring bentt teinen Gebanten zu Ende, Appiani grübelt; ber Pring genießt ben Augenblick, Appiani ftarrt schwermuthig in die Butunft. Ohne eine Spur ruhrseliger Weichlichkeit erzwingt biefer sonberbare Hochzeiter, wenn er kurglebig einen einzigen Act burchschreitet, unsere Symbathie. Der Tob bat ibn gezeichnet wie ber Holzhauer ben Stamm. Gin Thranenflor ber Berganglichkeit breitet fich um ihn, und feine zu traurigen Bilbern gestimmte Einbilbung haftet an ber Auslegung eines Traumes, ber Emilien breimal gekommen ist ohne bas Mabchen felbst tiefer zu angstigen. einer mageren Stelle bei Grophius hat Leffing biefen Traum vom Brautgeschmeibe, beffen Steine sich in Perlen verwandeln, icon ent= wickelt. "Berlen aber, meine Mutter, Berlen bebeuten Thranen." Schmerglich spricht Appiani biefe Deutung mehrmals vor fich bin, während Emilia zu ihrem But forteilt. Roch einen Schritt vom Biel ober gar nicht ausgelaufen fein buntt biefen Melancholiker im Grunde basselbe. Aus so trüben Gebanken reift ihn ber überraschenbe Besuch bes Marchese Marinelli. Mit verachtenber Ralte empfangt Appiani ben Aubringlichen. Er ift wie ale Liebhaber, fo auch in seiner Auffassung ber Freundschaft gurudhaltend gleich Leffing. schneibet er die verlogenen Freundschaftsphrasen bes Kammerherrn furz ab. Er verweigert bie schon zugesagte Mission nach Massa wegen feiner Bermählung, ergrimmt über Marinellis schamlose Sticheleien auf biese Hochzeit, wirft bem Frechen bie Berausforberung "Affe" ins ' Geficht, und, erfrischt burch folche Wallungen bes Bornes, will er auch heute die Zeit zu einem kleinen Baffengang wol finden. Fahl vor vor Buth entfernt sich Marinelli. Der Graf ist nun ben Angelos verfallen. Bielleicht mare er es nicht, wenn er fich mit Claubia ausfprache ober wenn ihm Emilia bie volle Bahrheit eröffnet batte. Diefes Schweigen aber ift, wie alles bis jur fleinften Rleinigkeit in Leffings Grempel jur Dramaturgie, aus ben Charafteren motivirt. Und Leffing,

ver eben erst das Leiben burchaus guter Hauptpersonen als untragisch verworsen und die Bravour der gemarterten Tugend vom Trauerspiel ausgeschlossen hatte, verlangte mit Aristoteles nicht maßvolle, sondern erregte, menschlicher Gebrechen theilhafte Personen für die Tragödie. Ohne gewisse Schwächen oder Mängel würden Charakter und Unglückkein causales Ganzes ausmachen. Derart dem Charakteristischen nachtrachtend, hat der Dichter seiner Emilia einen Reiz der Sinnlichkeit ins Blut, einen undewußten Keim der äpazeta in die Seele gelegt und ihr eine unschwüßten Reim der äpazeta in die Seele gelegt und ihr eine unschwüßten Reim der äpazeta in die Seele gelegt und ihr eine unschwäßten Keim der äpazeta in die Seele gelegt und ihr eine unschwäßten Reim dem Tod Appianis gegeben, die sie selbst sich später leidenschaftlich vorrückt. Er sührte aus, was seine Dramaturgie fordert: "Ein Mensch kann sehr gut sein und doch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in ein unabsehdares Unglück stürzet, das uns mit Mitseid und Wehmuth erfüllet, ohne im geringsten gräßlich zu sein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ist."

Der britte Act zieht bie Consequenzen ber Exposition. Tempo erfährt eine fehr merkliche Beschleunigung. Marinelli weibt ben verftimmten Prinzen eben halb in feine Beranftaltungen ein, als in ber Nabe Schuffe fallen. Der tollbreifte Angelo huscht berbei und berichtet bem Marchese, Appiani werbe töbtlich vermunbet in bie Stadt jurudgefahren. Bahrend bes Sandgemenges "rettet" ein Latai aus bem Schloß Emilien. Man sieht fie burch bie Allee eilen. Sie glaubt nur por Räubern zu flüchten. Erft auf Dofalo bentt bie Kurchtsamfte ihres Gefchlechts an Appiani und Claudia. "Außerst bestürzt" vernimmt fie von Marinelli, ihr Afpl sei bas Luftschloß bes Prinzen, bem fie nun gleich, wieber ber erften Ginbrude nicht machtig, gegenüberfteht. Rast wortlos bort sie seine außerst garte, ben überfall in ber Kirche entschulbigenbe und alles ihrer Gnabe, ihrem Bertrauen anheimgebenbe Rebe. Zweideutig verspricht er bie Wiedervereinigung mit ihren Lieben in oft misverstandenen und wirklich feltsamen Worten: "Rommen Sie, wo Entzudungen auf Sie warten, bie Sie mehr billigen." Sie läßt fich ,,nicht ohne Strauben" binausgeleiten. Man muß biefe Spielscene feben, nicht lefen: ber Pring bezaubernd durch vornehmen Ton und gurud= baltende Gebarben, bas Mabden fassungslos im Reuer feiner Blide. So ift benn, wie Marinelli wigelt, ber Wolf beim Schäfchen, und Leffing bat Mube bem langen Aufenthalt Emiliens hinter ben Couliffen burch aufklarenbe Ergablung wie burch unterbrechenbe Scenen bes Bringen bas Unftokige zu benehmen. Der gemelbeten Untunft Claubige sieht Marinelli lächelnb entgegen. Er bat sich sehr getäuscht in bieser Mutter. Sie mag weltlicher sein als ihr Gatte, aber sie ist nicht schlecht. Sogleich erkennt Claudia in Marinelli ben Berren, ber pormittags jenen unaufgeklarten Wortwechsel mit Appiani gehabt. Ihre Unflage "Der Name Marinelli war bas lette Wort bes sterbenben Grafen . . . Mit einem Tone! ... Sa, konnt' ich ihn nur vor Gerichte ftellen, biefen Ton" ift bas Leitmotiv ber erften Salfte biefes steigenben Auftritts. Die angstvolle Frage nach Emilien leitet zur zweiten über. Die Rennung bes Pringen, ber forgfam um Emilien beschäftigt fei, wirkt auf bie Mutter noch heftiger als vorhin auf die Tochter. Sie combinirt bas "Bubenftud" in ber Rirche mit bem Bant am Morgen und bem letten Wort bes Sterbenben. Der feige Mörber Marinelli ift ber Ruppler Er aber hort bie "gute Frau" mit eiserner Stirn an bes Bringen! und ersucht fie nur ihr wilbes Beschrei mit Rudficht auf ben Ort gu mäßigen. Sie erwidert großartig, wiewol zu fpitfinnig: "Was fummert es bie Löwin, ber man bie Jungen geraubet, in wessen Balbe fie brullet?" und fturgt in bas Rebengimmer, aus bem Emiliens Rufe ber Mutterstimme antworten. Leffing bat alle Schleusen für biefe große Scene ber Claubia aufgezogen und im bewußten Rampf gegen Racines Agrippina ber weiblichen bienseance mit ben ftartften Ausbrucken Diberots Ansicht mar auch bie feine: "Wie? bie Action einer Mutter (Klytamnestra), beren Tochter man opfern will, sollte heftig genug fein konnen? Gie laufe immer auf ber Buhne als ein verrudtes und rasendes Weib umber; fie laffe ben Balaft von ihrem Geschrei ertonen; sogar in ihrer Rleibung zeige fich ihre Bermirrung: bas alles kömmt ber Verzweiflung zu."

Der vierte Act. Von Claubia hat ber Prinz, ihr ben Plat bei ber fast ohnmächtigen Tochter räumend, Appianis Tod erfahren; burch Claubia erst kennt Marinelli den unbequemen Vorsall in der Kirche. Den Anklagen des Prinzen begegnet Marinelli mit Berufungen auf seine Vollmacht und mit Lügen, ja der Elende heuchelt ein starkes persönliches Bedauern, weil dieser jähe Tod die Austragung eines Ehrenhandels mit Appiani vereitle. Wer aber ist schuld, wenn die Welt in Angelo das Werkzeug, in Hettore den Thäter sehen wird?

Der Bring, ber zwar vor einem "kleinen, ftillen, beilfamen Berbrechen" nicht erschrickt, tabelt zornig, boch mit Haltung bie weisen Anstalten feines Kammerherrn. Mit überlegenen Waffen ichlägt Marinelli biefe Vorwurfe nieber: "Was lage an meinen Anftalten, bag ben Bringen bei biefem Unfalle ein so fichtbarer Berbacht trifft? — An bem Meifter= ftreiche liegt bas, ben er felbst meinen Unstalten mit einzumengen bie Gnabe batte . . . Er erlaube mir, ihm zu fagen, bag ber Schritt, ben er heute Morgen in ber Kirche gethan — mit so vielem Anstande er ihn auch gethan - so unvermeiblich er ihn auch thun mußte - bag biefer Schritt bennoch nicht in ben Tang gehörte." Wie ein abgefangelter Schuljunge, ber einen bummen Streich begangen, seufzt ber Bring "baß Gie Recht haben!", und ber in feinen Blanen fo unverantwortlich gestörte Intrigant bemerkt troden: "Daran thu' ich freilich fehr Unrecht." Nur burch jenen eigenfinnigen Bang in bie Rirche ift ber Berbacht geweckt worben. Außer Claubia weiß auch bie Orfina bavon. Welche benn im nächsten Augenblick erscheint und machtvoll bie Bugel bes Actes an fich reißt. Gin Bebienter melbet bie Grafin - "was für eine Gräfin?" fragt ber zerstreute Brinz. Man kann nicht schneller vergessen. Die einstige Favoritin bat in jenem Billet bes erften Aufzugs um ein Stellbichein in Dofalo gebeten; ber Bring befindet fich nachmittags in Dofalo, aber aus Grunben, bie mit bem ungelesenen Billet nichts zu schaffen haben.

Was Orsina sagt und thut, entsprießt bem üppigen Boben eines tiefen, vernichtenben, mit grausamem Raisonnement in den Eingeweiden wühlenden Schmerzes. Wehmuth und Verzweislung, Liebe und eiserssüchtiger Haß, Mitleid und Rachgier, Sinnlichkeit und zersehendes Grübeln, alles predigt diesen Schmerz einer Verstoßenen. Dieser Schmerz lehrt sie den Hohn, die bohrende Dialektik, die anschwellende Redestut der Leidenschaft, die elegische Abschweifung, das spisse Episgramm, kurz die ganze Fülle von Tönen, die sie sprungweis anschlägt. Dieser Schmerz macht sie zur Philosophin, zur Sibple, zur Mänade. Witten im Reden preßt sie ihre Hände gegen die sieberheiße Stirn und stöhnt "Mein Kopf, mein armer Kopf!" Schon schlägt der Wahnsinn dustere Fittiche um dieses stolze Haupt, aber ein halber Wahnsinn voll Klarheit in Einem Gedanken, daß, wenn die Liebe stirbt, die Rache als Trösterin aufsteigt. Wie der Liebling Hamburgs, Charlotte

Adermann, in eigenen Befühlswirren befangen bie Sterbescene Emilias mit Herzblut trantte, fo verblutet bie verftorte Aurelie bes "Wilhelm Meister" im Studium ber Orsinarolle. "Wenn er einer guten Schauspielerin in die Banbe fallt, fo muß er Wirtung thun" fagt Leffing felbst von biefem Charafter, ber gleich große Anforderungen an bas bamonisch leibenschaftliche Temperament, wie an ben ausarbeitenben Runftverstand und die vornehme Haltung seiner Trägerin stellt. Weislich hat ber Dichter - und ben Dichtertitel wird bem Schöpfer einer Orfina tein Zweifel rauben - ihr keine Scene mit Emilia und nur bie allerflüchtigste Begegnung mit hettore gegeben. Als ihr ge= wiffenlofer Beliebter mit ben nichtigen Worten "ich bin beschäftiget" "ich bin nicht allein" "ein anbermal" über bie Buhne eilt, muß fie wol glauben, baß er ihr Billet nicht gelesen hat. Marinelli nimmt fie fehr zu seinem Schaben fur eine ungefährliche Narrin. Chebem gehörte sicherlich auch er zu ben geschäftigen Augenbienern ber gebietenben Favoritin; jest ift bas hämisch talte Betragen gegen eine gefallene Hofgröße charafteriftisch für ben Marchese, und man braucht bas Wort "Berachtung", bas er in einer Art Entschuldigung ausspricht, weber mit Goethe als unhöfisch zu tabeln nach lexikologisch in "Richtbeachtung" umzubeuten. Marinelli überhört ihre herben Rlagen und bie tieffinnigen Proteste gegen feine oberflächliche Scheinmahrheit, ein Zufall habe ben Prinzen nach Dofalo geführt. Er nimmt alle Sartasmen, alle Schimpfworte ber febr aus bem Softon fallenben Grafin gleichgiltig, wol auch parobiftisch auf. Es find bas jene icharfen Titel wie "Hofgeschmeiß" "nachplaubernbes Hofmannchen" "Gehirnchen" "Stod", jene bittern Wite über "elenben Schnidichnad", jene caritirenben Rufe "wie er ba fteht, ber Herr Marchese", jene schneibenben Epigramme "Ein Frauenzimmer, bas benft, ift eben so ekel als ein Mann, ber sich schminkt", jene inständigen Bitten um eine einzige Lüge, jene mahnwitige Aufforberung an Marinelli in ihr menschenfeinbliches Lachen einzustimmen und feine trodene Antwort "Gleich, anabige Grafin, gleich" - biefe grollenben, gang und gar nicht scherzhaften Scherze find es, bei benen ungebilbete Zuhörer zu kichern pflegen. Much ihnen vergeht die Lachluft, wenn Marinelli eine Aufklärung über bie bringenbe Abhaltung bes Prinzen mit bem Namen Appiani beginnt und Orfina rafch einfällt, Appiani tonne nicht bier fein, "benn Graf

Appiani, wenn Sie ce noch nicht wissen, ist eben von Raubern erichoffen worden." Das Gespräch wird nun eine Barallele zu ber großen Scene zwischen Marinelli und Claubia. Den allerbings febr wirksamen Combinationen ber hellsehenden Grafin hat Lessing einiger= , maken die Bahricheinlichkeit ber Voraussenungen geopfert. Dag Orfina unterweas bem Wagen mit Appianis Leiche begegnet ift, bietet keinen Unftoff; aber bag Orfina, beren Runbschafter ben Borfall in ber Allerbeiligenkirche beobachteten, noch nicht wiffen foll, bie arme, unglückliche Braut sei eben biese Emilia Galotti, ist um so gezwungener, als bas haus ber Galotti, wie Birro ergablte, an biefem hochzeitstage von Neugierigen überlaufen murbe. Gleichviel; wie ein Blit erleuchtet für Orsina die Kunde "Emilia Galotti ware die ungludliche Braut, die ber Bring tröftet" ben gangen fürchterlichen Sachverhalt. Mit raffinirter Svannung fpricht fie nach bewegten Zwischenreben bas lette Wort aus, welches Claubia nicht fagen, kaum ahnen burfte. Bang leise will fie es bem Spiefgesellen ins Dhr fluftern und in einem Anfall bon Raferei schreit sie ihn an "Der Bring ift ein Morber" und wiederholt, bie Stimme ebenfo ploglich zu geheimnisvollem Sauche fenkend, "Der Bring ift ein Mörber! bes Grafen Appiani Mörber! - Den haben nicht Rauber, ben haben Selferehelfer bes Bringen, ben hat ber Pring umgebracht." Durch eine bewundernewerthe Steigerung ift fo bie erfte Scenenreibe Orfinas auf ihrer Sobe bei ben Galotti angelangt, von benen fie bas Intereffe anfangs abzuleiten ichien. In biefem Augenblick eilt Oboardo, eben von ber Verwundung Appianis und ber Buflucht seiner Familie unterrichtet, in den Saal. Orsina wollte geben. Sie hort bas Wort "Bater" und - bleibt. Gine grobe, aber im Theater kaum auffällige Unvorsichtigkeit Marinellis ermöglicht bie ! Der Rammerherr, ftatt einem Diener zu furchtbarfte Enthullung. flingeln, läßt fich abschieben um ben misliebigen Oberften beim Pringen anzumelben und mahnt seinen Rudzug mit einer Lustspielwendung zu beden. Wie Molieres Don Juan bie jur Ungeit nabenbe Elvira ben Baurinnen als extravagante Narrin vorstellt, so flustert Marinelli bem alten Galotti zu, er muffe ibn bei einer Dame laffen, "bie - ber mit beren Berftanbe -"; Oboarbo moge baber ihrer feltsamen Worte nicht achten und lieber jedes Gespräch vermeiben. Aber gleich bie Unrebe "Unglücklicher Mann" zieht ihn fraft ber Magie, welche bie

Unglücklichen an einander kettet, zu der selksamen Frau. Marinelli läßt ihnen Zeit sich auszusprechen und stört auch die Schlußsene mit Claudia nicht. Mitgefühl, schneidende Ironie, Hoffnung auf Rache wühlen in den Reden Orsinas. Mit größerem Aufgebot von Berechnung ist schwerlich je ein unheilschwangeres Geheimnis aufgedeckt worden; sarkastischer und spitzer hat die Leidenschaft nie gesprochen. Was bei andern die bare Manier wäre, bleibt bei Lessing noch eben in den Grenzen eines grandiosen Stiles, denn diese aparte, auch im Sturme der Empfindung das Wort wägende und würzende Sprache ist dem Tragiker Lessing natürlich. Sprach er doch in der Tragödie des Lebens wie Odoardo und Orsina; ein Sarkasmus und ein dumpfes Lachen kam ihm wie anderen eine Elegie und ein Strom von Thränen.

Der große Auftritt zwischen Galotti und ber Orsina ist gespickt mit berühmten Sentenzen und Antithefen: "Das ungludliche Rind ift immer bas einzige" "Ber über gemiffe Dinge ben Berftanb nicht berliert, ber bat keinen zu verlieren" "Schutten Sie nicht Ihren Tropfen Gift in einen Eimer" "Sie wollten mich um ben Berftand bringen: und Gie brechen mir bas Berg." Aus all biefen wie in Stein gehauenen Gaten fprühen aber bie hellen Funten bes Affects, wenn ein Berufener baran rührt. Die Scene ift ja ein Donnerschlag für Oboarbo. Appiani tobt! Emilia "schlimmer als tobt"? Orfina spannt ihn auf die Folter mit ber Lofung bes Rathfels. "Des Morgens Sprach ber Bring Ihre Tochter in ber Messe: bes Nachmittags bat er fie auf seinem Luft - Luftschlosse." Oboardo, schon am Morgen ob jener Begghia fo argwöhnisch, verliert jebe Fassung, flucht schaumenb über Meuchelmorb und Entführung, parobirt Claubias Gefchmat von ber pringlichen Gnabe, burchwühlt, ohne Degen wie er ift, alle Taiden nach einer Waffe und greift begierig nach bem Dolch, ben Orfina ibm mit freudigem Berftandnis reicht. Beibe zielen auf benfelben Feind. Noch weiß Oboarbo nicht, wer ihm gegenübersteht, und vermuthlich hatte feine raube Tugend bei fruberer Auftlarung jedes Gefprach mit einer ehemaligen Maitreffe turz abgelehnt. Gine verzudte Tirabe von fieberhaftem Crescendo weiht ihn jest erft ein, wo er in ber halbtollen Grafin eine Dame von großem Berftanbe, feine Freundin und Bolthaterin gefunden hat. Lichterloh ichlagen bier bie lang niebergepreften Flammen ber Leibenschaft empor:

"Ich bin Orsina; die betrogene, verlassene Orsina. — Zwar viels leicht nur um Ihre Tochter verlassen. — Doch was kann Ihre Tochter bafür? — Bald wird auch sie verlassen sein. — Und dann wieder eine! — Und wieder eine! — Ha! welch eine himmlische Phantasie! Wann wir einmal alle, — wir, das ganze Heer der Verlassenen, wir alle, in Bacchantinnen, in Jurien verwandelt, wenn wir alle ihn uns unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen, zersteischten, sein Eingeweide durchswühlten, — um das Herz zu sinden, das der Verräther einer jeden versprach und keiner gab! Ha! das sollte!"

Bornehm in seinen Wirkungen, giebt Lessing ber Orsina diese schauerslich frohlockende Vision nicht zu einem sogenannten Abgang, sondern er läßt Claudia dem Erretter zueilen, Odoardo ein unheimlich ruhiges Berhör anstellen und endlich, nicht ohne Zwang, Claudia mit der Gräfin heimfahren. Odoardo allein bleibt auf Dosalo, den Dolch Orsinas im Gewand.

Der lette Act gehört bem Bater und ber Tochter. Claubia ist furzer Sand beseitigt, Orsina hat die Lunte ans Bulverfaß gelegt und fich nach gethanem Werk entfernt, Marinelli ftellt seine neuen Fallen ohne viel Raisonnement, ber Pring verhält sich zuwartend und unthätig. Oboarbo aber steht immer vor uns; auch in ber Eingangsscene als ber einzigen, die er hinter ben Couliffen verbringt, benn wir beobachten ihn mit Hettore und Marinelli, wie er in ben Arcaben ba unten nach Kaffung ringt. Der Exposition entsprechend halt Marinelli auch bier einen Anschlag bereit obne ibn auszuframen. Das Net wird immer fester zusammengezogen. Man ist gespannt auf eine That Oboarbos. Und alle Sorge bes Dichters muß fich barauf richten Oboarbos lette Birginiusthat fo vorzubereiten, baß fie als einzige Rettung aus biefen Wirren ihm mit unwiberftehlichem Zwange bictirt scheint. weniger als brei Monologen, knapp wie alle Selbstgesprache unseres Dramas, theilt sich ber Helb bem Publicum mit. Oboarbo kennt sich, wie die andern ihn schilbern und wie Leffing selbst feinen eigenen Bater fannte, als einen jaben, aufbrausenben Mann, ben ber Augenblick fortreißt. "Ruhig, alter Knabe, ruhig!" Er schwankt zwischen beigblütiger Übereilung und mühsamer Fassung. Mit trügerischer Sicherheit bestimmt er seine Aufgabe; er will die Sache bes vaterlich geliebten Appiani einem gang anberen Racher anheimstellen, ben Morber aber Schmidt, Leffing. II.

,

baburch strafen, bag er bie Frucht bes Berbrechens nicht genieße, sonbern baß ein Hohngelächter ber Solle seine Traume voll Blut und Wolluft gerftore. Go lakt boch mehr ber verlegene Dichter als ber rauhe Solbat, ber zwar auf bem glatten Schlofparquet, in fo ungewohnter, beklemmenber Sofluft immer mehr von seiner barichen Selbstbestimmung einbuft, die Anklage bes fterbenden Grafen gang fallen, und Oboardo, ba getroffen wo er am töbtlichsten zu verwunden ist, weiht sich einzig bem Schut Emiliens. Es gewinnt ben Anschein, als wolle er refignirt mit seiner Tochter bas Weite suchen. Den Orsinabolch trägt er umsonst. Es wird mit ben klarften Worten ausgesprochen, warum Oboardo, man fage nicht: keinen, sonbern nicht biefen gurftenmord begehen barf. Seine That wurbe weber rein, noch einheitlich sein. Alls Mörber bes Bringen mare er zugleich ber Retter feiner jungfraulichen Tochter und ber Rächer ber beleibigten Favoritin. "Bas hat bie gefrantte Tugend mit ber Rache bes Lafters zu ichaffen? Rene allein hab ich zu retten."

Bierin liegt bie Entscheibung. Mag nun Marinelli bem Alten gegen beffen vaterlichen Willen Emiliens Berbringung nach Guaftalla vorschreiben und die Entscheidung bes Prinzen anrufen - Oboarbo wird sich zwar in neuen Zorneswallungen ben gesethlosen Berächtern bes Besetzes entgegenwerfen wollen, als habe er fie zum Zweitampf vor seiner Klinge, boch im nachsten Moment ber Warnung bes Berftanbes lauschen und auf alle Vorwände Marinellis eine schlagende Antwort zu finden glauben. Er findet sie nicht. Die freche Lift bes Marchese treibt seinen geraben, bornirten Sinn rafch in bie Enge; bie überaus verbindliche Art des Pringen ift eine polirte Klache, von ber jeder Griff abgleitet. Und als ihn einmal ber Gebanke nach Orfinas Bunichen zu handeln wiederum schüttelt, ba genügt allerdings ein schmeichelhaftes "Fassen Sie fich, lieber Galotti" bes Pringen um Oboardo zu erinnern, baß er sich wirklich fassen muß. "Das sprach sein Engel" raunt er. bie hand leer aus bem Schubsack hervorziehenb. Orsinas Dolch ist nicht ber Dold, ben Lucretia "Meinem Racher!" zuwirft. Leffing giebt in biefem gebampften Act feinem Oboarbo feine Gelegenheit ju einem gewaltsamen Ausfall gegen Settore, vielmehr bewegt fich ber Pring auch mitten in ber neuen Intrigue ohne die kleinste grobtprannische . Magregel. Er macht Anfage zu reumuthigem Ginlenken und beugt fich

zulest gar im aufrichtigen Bewußtsein frivoler Schwäche vor seinem ehrwürdigen Opfer: "O Galotti, wenn Sie mein Freund, mein Führer, mein Bater sein wollten!"

Als Freunde wie Moses Menbelssohn ben Schlufact unter anberem beswegen bemängelten, weil ber Bring eine zu matte Baffivität zeige, fand Leffing ihre Ausstellungen "nicht so ganz ohne; benn ich erinnere mich fehr wol, bag ich ihn, so wie er jest in bem ersten Acte ift, zu einer Zeit angelegt habe, als ich noch nicht ganz gewiß bei mir war, wie viel Antheil ich ihn an bem Ausgange murbe können nehmen laffen." Wirklich erlahmt bie Rolle bes Pringen, bie fcmierigfte -im gangen Liebhaberreffort, sobalb bie absteigenbe Sandlung auf Dosalo beginnt. Die Reit für intime Gelbstgespräche und geist= sprühenbe Unterrebungen ist vorbei. Er hat seinen großen Act hinter Bubem war ber Dichter burch fein fatales Endziel gezwungen ben Prinzen möglichst aus ber vorberen Reihe zurudzuschieben. Reine grelle That, kein souveraner Befehl barf Oboardo mit voller Labung treffen; keinen Augenblick foll ber Zuschauer ungestum bie Rachgier Orsinas theilen, wenn er ben Bringen erblickt. binter Oboardo fein emportes Bolt wie hinter Birginius, sonbern private Verhältnisse werben vor bas tragische Tribunal gezogen, und wie es weiter im Staate Buaftalla zugeht, bas lagt fich vielleicht erfchließen, ausgesprochen aber wird es nirgends. Hettore Gonzaga ift kein brutaler Thrann wie ber Decemvir Appius Claubius. Einverstanben zwar mit kleinen, stillen Berbrechen, sett er keinen Gewaltact selbst in Scene. Jeber Criminalrichter mußte ibn unbebingt freisprechen. Leffing hat muhfam genug Sorge getragen bie Ermorbung bes Grafen nur auf Marinellis Rechnung zu feten und fur biefen auch perfonlich zu motiviren. Settore ruft in gorniger Bestürzung: "Bei Gott! ich bin unschuldig an biefem Blute." Er theilt niemals Marinellis gemeine Unschauung ber Menschen und Dinge, vielmehr bricht burch seine frevle Selbstsucht öfters eine eble Regung hervor. Er fügt fich nur ohne Strenge und Reue in alle von bem rührigen Intriganten geschaffenen Thatfachen, weil sie ihm bequem find. Leffing entlastet ibn wenigstens äußerlich, indem er ihn mehr und mehr ber Führung enthebt. Nach Livius geht ber Blan Birginia bem Bater abzusprechen von bem Decemvir felbst, nicht von feinem Spieggesellen aus - bier

ift es Marinelli, ber mit breiften, aber boch nicht gang abzuweisenben Grunden bie Berbringung Emiliens in bie Residenz und ihre Absonberung als Reugin für Appianis Ermorbung forbert. Der Bring willigt nur mit glatten Worten ein und bestimmt freundlichst bas bem Oboardo wie ein Bestherd verhafte Kanglerhaus gum Obbach ber armen, liebenswürdigen Emilia. Alles nimmt, fo furchtbar emporend es ift, einen jo ruhigen außeren Berlauf, bag ber im Schachspiel ber feinen Bubenftude unerfahrene Saubegen Galotti fich von allen Seiten umfchloffen fiebt. Scheinbar gang einverstanden, begehrt er - wie Birginius ben Decemvir um einen Abschied von Birginia bittet - nur ein Gesprach unter vier Augen mit seiner Tochter, bas ohne weiteres bewilligt wirb. Die Einbeit bes Ortes verlangt die Motivirung, die Tochter könne ja wol zum Bater kommen. Marinelli hatte Oboardo und Orfina allein gelaffen ber Dolch wurde gegeben; Marinelli und sein herr laffen Oboardo und Emilia allein — ber Dolch wird gebraucht. Den Beiben nachblidend, schlägt Galotti eine bittere Lache an. "Wer lacht ba? Bei Gott, ich glaub' ich mar es felbst." Rudweise spricht er seine mublenben Gedanken aus. Gin jaber Argwohn packt ihn; eine furchtbare That bammert auf; er will vor seinem eigenen Einfall flieben, ba ber Himmel feine Hand nicht brauche; boch Emilia tritt ein - "Bu fpat! Ach! er will meine Sand; er will fie!" Wenn er nun fofort, hingeriffen von einer berzweifelnben, mistrauischen, emporten Baterliebe, feine burd unüberwindliche Mächte, vielleicht auch burch geheime Mitschuld verlorene Tochter niederstieße, so ware bas ein gewaltsamerer, boch naturlicherer\*) Fortgang, ale ibn ber grubelnbe Beift Leffinge unferer Tragobie gegeben bat.

Emilia foll zum Schluß ohne Rudhalt offenbaren, zu welcher troft-

<sup>\*)</sup> Schröber an Herber, 9. April 1802 (über Abrastea St. 4; ungebr.): "Nie habe ich stärker gefühlt, daß jebe grause That gehörig präparirt sein muß, wenn sie den Effect machen soll, den der Dichter beabsichtigt, als in der Emilia Galotti, da der Bater seine Tochter mit beinahe kaltem Blute durchstößt. Ich schlug Lessing vor: er sollte nach Emilias Rede: "Ehedem gab es einen Bater 2c." ben Prinzen hereintreten und ihr die Hand reichen lassen, um sie nach dem Wagen zu sühren — die Tochter nach alle dem, was vorgegangen, an der Hand des Wollüstlings zu sehen, setzt ihn außer sich, und er stößt zu. Nur so kann nach meinem Bedünken Wahrheit in die Handlung gebracht und sie gerechtsertigt werden. Lessing antwortete: Ich mag die Theatercoups nicht leiden."— Ein echter Schauspielervorschlag!

losen Ginsicht bas junge Mabchen bes zweiten Actes nach muchtigen Schicfalsichlagen und noch peinvolleren Gemiffenstämpfen gar ichnell berangereift ift. Darum muß Oboardo bei ihrem Eintritt seine fünst= liche Rube wieber erhalten, und eine ber bestrittenften Scenen bes beutschen Dramas hebt ziemlich spit mit scharfen Fragen und Gegen= rufen an. Emilia spielt bies Mal burchmeg bie Entschlossenste ihres Geschlechts. Sie blidt ben grausamen Thatsachen fest ins Besicht, schickt ber Erkundigung ob Appiani wirklich tobt fei die schonungslose Selbstanklage "Und warum er tobt ift!" voraus, folgert aus bem ficheren Ruin nur bas Machtgebot alle Rube zu bemahren und trott Oboardos heftigen Mittheilungen über bie gezwungene Trennung mit bem Sate, fein Menich konne ben Willen eines anberen zwingen. Aber gerabe auf ber Unfreiheit bes menschlichen Willens gegenüber bem Willen gemiffer Voraussehungen beruht biefe fcmulle, peinliche Scene. Sie hat formell ben unläugbaren Fehler, bag bie Berfonen ihren Bit in Situationen funteln laffen, welche bie Naturfprache ber erregten Empfindungen forbern. Leffing mar einer Orfina gerecht geworben; er übernahm sich bei ber Emilia. Erwartet man von bem bieberen Oberft überhaupt keinen geiftreichen Spruch "Das Weib wollte bie Natur zu ihrem Meisterstücke machen. Aber sie vergriff sich im Thone; fie nahm ihn zu fein", fo fpricht Emilia in pragnanten Gnomen wie in eigenften Bekenntniffen zu gelehrig bie verftanbestlare, icharfe, auch affectvolle Sprache bes Mannes Lessing, nicht bie individuelle Mundart eines Mabchens. Wir glauben biefer Emilia, baf fie in einer entschlossenen Stunde aus Furcht bor ihrem ben ersten Ginbruden erliegenden Temperament ben Tob begehrt, aber wir hören nicht Emilia, sonbern ben motivirenben Dichter, wenn fie bie Schonung ihres gleißenden Feindes und seines Genoffen mit ben Worten "Dieses Leben ift alles, mas bie Lafterhaften haben" begründet. Ihr aus tieffter Seele geschöpftes Geftandnis hat in seiner allzu pracisen Fassung als Beichte eines Weibes gegenüber einem Manne, fei er auch ber leibliche Bater, etwas Berletenbes, worüber niemand hinweg kann. Richt bag wir die innere Wahrheit ber Situation irgend in Zweifel gogen, mit bem auten Matthias Claubius über bie beiligen Bflichten Emilias gegen ben eben verblichenen Brautigam moralifirten ober gar nach neuerer Unleitung biefe peinvoll hervorgeftogenen Gatchen fur

ein bloßes Gerebe nähmen, erfunden auf daß der Bater sie tödte. Denn warum soll er sie tödten, wenn sie ihrer selbst ganz sicher ift? Eine rohe Bergewaltigung steht wirklich nicht vor der Thur.

Auch Du hast nur Ein Leben zu verlieren. Und nur Sine Unschuld! Die über alle Gewalt erhaben ist.

Aber nicht über alle Berführung. — Gewalt! Gewalt! Wer kann der Gewalt nicht tropen? Was Gewalt heißt, ist nichts: Berführung ist die wahre Gewalt. — Ich habe Blut, mein Bater; so jugendliches, so warmes Blut, als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi. Es ist das Haus der Freude. Eine Stunde da, unter den Augen meiner Mutter; — und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten Übungen der Religion kaum in Wochen besänstigen konnten. — Der Religion! Und welcher Religion? — Nichts Schlimmers zu vermeiden, sprangen Tausende in die Fluten, und sind Heilige! — Geben Sie mir, mein Bater, geben Sie mir diesen Dolch!

Rann es die Schauspielerin in biefer für undankbar verschrieenen Scene nicht febr einbringlich machen, bag bier ein frommes, gefoltertes, schwaches und boch ftartes Mabchenherz fich in ber hochsten Gefahr von ihrer Angst und zugleich von einer plötlichen Erleuchtung ein flebendes Geftanbnis erpreffen läßt, vermag fie es nicht auszudrucken, welche Welt- und Selbsterkenntnis biefer eine Tag in ihr angehäuft hat, bann besteht Grillparzers Berbammungsurtheil "wiberlich" zu Recht. Aber auch wenn die darstellende Runft ihrer Pflicht vollauf genügt, wirft bie nadte Formulirung biefes Seelenzustanbes ertaltenb und abstogend. Der frivole Zuschauer lächelt, ber empfindsame ärgert sich, ber gesunde schüttelt ben Kopf. Weit entfernt zu behaupten, bag Emilia ihren Gefühlen für ben Bringen klareren Ausbruck zu leiben hatte, finden wir im Gegentheil, bag fie nur zu flar wirb. Bas bie Poesie mit Halbtonen andeuten und in geschmuckte Reben einhullen fann, was nur ein urnaives Dichtergemuth gerabe heraus fagen burfte, tritt hier in ben mageren Formen eines harten Realismus und als ftrenger Determinismus auf.

Es soll noch schlimmer kommen. Als Oboarbo ihr ben Dolch verweigert, sucht Emiliens Hand nach einer Haarnabel und faßt zufällig

bie Rose, auf welche ichon im zweiten Act ein Gespräch über ben brautlichen Schmud vorbereitete: "bas Saar" - "in seinem eignen braunen Glanze; in Loden, wie fie bie Natur fchlug" - "bie Rose barin nicht zu vergeffen". Diefe Rose nun giebt Belegenheit zu bem fclimmften Sate ber Scene: "Du noch bier? — Herunter mit Dir! Du gehörest nicht in bas Saar Giner, - wie mein Bater will, baf ich werben foll!" Aber als Oboardo eine neue Herausforberung mit bem ersehnten Dolchstoß beantwortet, giebt biefelbe Rose Gelegenbeit au bem iconen, obgleich fruh zu geiftreich gefundenen Bilb "Gine Rose gebrochen, ebe ber Sturm sie entblättert". Oboardo wieberholt bann bas lette Epigramm feiner Tochter. Und vorher zerpflückt Emilia ihre Blume mabrend einer bitteren Anspielung auf bas antike Baar Birginia und Birginius: "Chebem wol gab es einen Bater, ber seine Tochter bon ber Schanbe zu retten, ihr ben ersten ben besten Stahl in bas Berg fentte - ihr zum zweiten bas Leben gab. Aber alle folche Thaten find von ehebem! Solcher Bater giebt es feine mehr!" Durch Emilias bistorische Reminiscenz führt uns Leffing ju seiner ersten Quelle jurud, von ber er sich boch eben bier so weit entfernt. Trot seiner rauben Tugend ist Oboarbo kein Horace, trot seinem Doldftoft fein Birginius. Er ift nur Bater, nicht Romer und Patriot, und nur um bie Tugend seiner Tochter zu schützen, giebt er ihr ben Tob. Was aber nun? Der Pring und Marinelli tommen hinzu. "Entseten!" ruft ber eine, "Weh mir!" ber anbre. abgezirkelte Refponfion ber Gate und Worte, bis Emilia ben letten Seufzer aushaucht. Das biefem erschütternben Gingang ber Schlußscene folgt, lehrt handgreiflich, bag alle Mittel und Mittelchen Oboarbo einzuengen und bem Pringen eine Sinterthur zu öffnen, nicht gulangen, baß ber Schluß bieses Trauerspieles ein Nothbach ift. Lessing empfand bas ichon mahrend ber Arbeit: "Je naher ich gegen bas Enbe tomme, je unzufriedener bin ich selbst bamit". Sein Stud ift überhaupt un= vollendet. Wenn ber Pring seine lette Phrase gesprochen bat, mochte auch ber Berachter jener misverstanbenen poetischen Gerechtigkeit, bie aus ben Trümmern bes Lafters eine wolfeile Triumphpforte für bie Tugend baut, einen forschenden Blid hinter ben Borhang werfen. Oboarbo hat - fehr gegen Leffinge Regel, bag auf bem Theater vom Theater zu schweigen sei — erklart, er wolle seine That nicht wie eine

schale Tragobie burch Selbstmord beschließen. Er liefert sich selbst ins Gefängnis, wird also vor ein Tribunal treten, beffen oberfter Richter ber Bring ift. Diesen aber erwartet er vor bem Richter unser aller; eine Borlabung, die im Drama nicht giebt. Settore verbannt feinen elenben Intriganten "auf ewig"; boch wie lange wird eine folche Ewigkeit mabren? Diese Frage brachte zuerst Senbelmann ungebührlich zum Ausbrud, indem er bor ber Thurschwelle mit geringschätzigem Achselzuden auf ben schwächlichen Herren zurudschaute; Dawison knickte berzweifelnd zusammen, ale sei bie Creatur burch bie Ungnabe bes Gebieters vernichtet. Der Schauspieler, bem Lessing nichts vorschreibt, wird am beften ohne eine ironische ober hppertragische Ruance verschwinden. Dann halt ber Pring im Beifte bes blafirten Prologs, nur in herberer Tonart, einen zugespitten Epilog, ber mit ber elastischen Frage ichließt: "Ift es, jum Unglude fo mancher, nicht genug, bag Fürften Menfchen sind: muffen sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen?" hatte Wielands Sultan von Scheschian gefagt: "Gin Fürst muß ein Gott fein, ober er muß betrogen werben, wenn bie, fo ihn umgeben, sich verabreben, ihn zu betrügen."

Den schönsten Ausweg fant 1778 Lessings alter Feind, ber bornirte Bodmer in einer halb parodirenden, halb corrigirenden Subelei "Oboardo Galotti, Bater ber Emilia", wo der nur leicht angeschossene Appiani den Mörder des "weiblichen Odoardo" fragt, warum er nicht lieber den Prinzen erstochen, Odoardo aber den Prinzen für heilig erklärt und beide sich mit dem reuigen Hettore versöhnen. Roch 1815 pfuschte der Braunschweiger Professor von Seckendorff als "Folgestück aus Lessings Emilia Galotti" ein fünfactiges Trauerspiel "Orsina" um die von Lessing offen gelassenen Fragen zu beantworten.

Aber auch Herber beenbete 1794 eine vortreffliche Würbigung unserer Tragodie mit ben bitteren Worten: "In wenigen Tagen, fürchte ich, hat er (ber Prinz) sich selbst ganz rein gefunden, und in der Beichte ward er gewiß absolviret. Bei der Vermählung mit der Fürstin von Massa war Marinelli zugegen, vertrat als Kammerherr vielleicht gar des Prinzen Stelle, sie abzuholen. Appiani dagegen ist todt; Oboardo hat sich in seiner Emilia siebensach das Herz durchbohrt, so daß es keines Bluturtheiles weiter bedars! Schrecklich!" Der überslebende Prinz war eine Zielscheibe für revolutionäre Empörung. Du

bist zu gut weggekommen, mussen wir ihm noch heute mit Worten ber Hamburgischen Dramaturgie zurusen, und vor hundert Jahren schürte ber aesthetisch ansechtbare Schluß überall in beutschen Landen das Feuer antityrannischer Gesinnung. Das verdrängte staatliche Interesse des Urstosses schien am Ende doch wie ein surchtbarer Schatten nach Blut zu begehren. Kunstvoll war das Drama einem Fürstenmord ausgebogen, wie die deutschen Zustände und Stimmungen im achtzehnten Jahrhundert wirklich ein grollendes Ducken unter das verhaßte Joch dem freien Ausbäumen, ein ingrimmiges Verbluten dem rächenden Gegenschlag vorzogen. Doch alles, was Lessing zur Deckung seines Prinzen so ersinderisch ausgeboten, schwand zumal in den Augen einer ausgereizten Jugend gegen die schrecklichen Anklagen dahin, welche sich im Verlause der Tragödie gegen dieses unselige Regiment immer steiler erhoben. Guastalla wurde in Deutschland gesucht und gefunden.

Bahrend 3. B. in Gotha fpaterbin eine Aufführung bes gefahrlichen Studes abgelehnt marb, fand bie Premiere ber antihöfischen Tragobie zu Braunschweig am Geburtstag ber Herzogin, bem 13. Marg 1772, ftatt. Der Erbpring icheint bie Absonderlichkeit biefer Wahl, die in Auerbachs "Auf ber Hohe" effectvoll wiederkehrt, nicht empfunben und bas Beflufter ber albernen Scanbalchronif, bie in Hettore ihn felbst, in Orfina die schone Branconi erkennen wollte, nicht gehört zu haben. Er sprach sich über bas Werk und über bie Leistungen ber Dobbelinschen Truppe, bie ein competenter Wiener eben in "Emilia" 1776 "miferabel" fant, febr befriedigt aus, und fo gewann ber einsame Wolfenbuttler Gesinnungsgenosse Appianis und Galottis unter ben erften Lobeserhebungen ben Beifall eines Bringen, ber bem von Guaftalla trot allem in einigen Talenten und Schwächen berwandt war. Ausbrudlich eingelaben, blieb Leffing ben brei Aufführungen im Marg und April fern. Doch wol nicht bloß kleiner Unpäglichkeiten wegen, benn er hatte Dobbelins Bitte, ihm bie neue "Emilia" für jenes Soffest anzuvertrauen, nicht erfüllen wollen, ohne fich in einem interessanten Brief an Herzog Rarl zu beden. Er habe, heißt es ba, die Tragodie bereits vor einigen Jahren ausgearbeitet; er wiffe nicht, ob biefelbe für eine folche Gelegenheit paffenb und genehm fei; er ftelle alles Gr. Durchlaucht anbeim; bas Bange folle nichts fein als bie romische Geschichte Birginias in moberner Ginkleibung, wie er gleichzeitig sehr geflissentlich auch nach Berlin schrieb. Es war ihm offenbar nicht ganz behaglich zu Muthe.

Balb begann "Emilia Galotti" auch anberwarts bas hochste Rönnen ber beutschen Theater herauszuforbern. "Es ift, als wenn fich in Spieler und Buschauer ein neues Leben ergoffe, wenn ein neues Stud von Ihnen auf bie Bubne tommt" fchrieb Nicolai. Roch errang seit bem 6. April in Berlin Erfolge, bie nur burch bie Schulb ber Darstellung — Claudia überragte ihre Vartner zu empfindlich — in ben letten Acten etwas nachließen. Man hatte sich von ber Truppe einer weit ungenügenberen Darftellung versehen, und jeber Ginsichtige brachte bie ganz ungewöhnlichen Schwierigkeiten in Abzug. Allmählich fielen hier und bort bie großen Aufgaben an bie mahrhaft Berufenen: Ethof ftand im vierten Acte, wie es fich Leffing in Gebanten vorge spielt, als unübertroffener, tief in ben Beift bes Studes einbringenber Oboarbo neben ber bamonischen Hensel-Orfina; Brodmann, Deutschlands berühmtefter Danenpring, foll auch bie heikle Rolle bes Bringen von Guaftalla vorzüglich bewältigt haben; Grogmanns galant-boshafter Rammerherr blieb nach bem Urtheil ber Sachberftanbigften unerreicht; Mabame Starke feierte als Claubia ununterbrochene Triumphe; und während Charlotte Ackermann ihre Emilia mit allen Reizen eines jugenbfrischen Talentes ausstattete, gab ihr Stiefbruber Schröber ben Hamburgern zu ftreiten, ob fein Cabinetftuck Angelo ober feine Charakterfigur Marinelli ben Preis verbiene. In Wien bagegen wurde nur Mad. Huber in ber Rolle Claudias ben Intentionen ihres alten Leipziger Freundes gerecht, und erft im neunzehnten Jahrhundert fühnte bas Burgtheater glanzend bie Gunben bes achtzehnten. Frau Ronig hat im Juli 1772 bem Dichter einen lebenbigen Bericht über bie rasche Folge ber ersten, beifällig aufgenommenen Vorstellungen erstattet. An wahrem Berftanbnis ließen es bie Wiener so weit fehlen, bag Raiser Joseph selbst mit bem Parterre in bas höchst fragwürdige Lob einstimmte, ihn habe noch kein Trauerspiel so gelächert. Die Darstellung verirrte sich stellenweise bis zur widerlichen Farce, als handle es sich um Caricaturen & la Pumphia und Kulikan. "Den Prinzen machte Stephanie ber ältere, ich möchte fast sagen: so schlecht wie möglich. Die schöne Scene mit bem Maler, die verliert bei ihm ihren ganzen Werth. Denn die spielt der Prinz und der Maler, beide zugleich so

abgeschmackt, bak man sie möchte mit Nasenstübern vom Theater ichiden. Stephanie wirb täglich affectirter und unerträglicher. besonders in seinem ftummen Spiele. Was thut er zulet in Ihrem Stude? Er reift sein ohnebem großes Maul bis an bie Ohren auf. ftredt feine Bunge lang machtig aus bem Salfe, und ledt bas Blut von dem Dolche, womit Emilia erstochen ift." Wenn ein arok= städtisches Bublicum bem ..abscheulichen Kerl" folche sogenannte Ruancen willig nachsah, mas Wunder, baf Lessing, gegen bie Dichterlinge und Rritikafter Wiens ichon lange verstimmt, nun von ben Zuschauern und Acteurs ber Raiserstadt eine allzu geringe Meinung erhielt. Inhaltreiche Blätter ber neueren Theatergeschichte melben jedoch von bem hingebenben Gifer, ben in hamburg ber wackere Schmidt burch Thaten . und Auffage, in Berlin burch bie auch im übermaß ftets anregenbe Ausarbeitung Sepbelmann, in Wien ein Anschütz-Oboarbo, ein Sonnenthal = Hettore, eine Wolter = Orfina, ein Lewinsky = Marinelli ber "Emilia Galotti" gewibmet haben. So ift "Emilia Galotti" bis heute eine bobe Schule ber Schauspielkunft, ein Bollwerk gegen sprachlichen Schlenbrian und leere Routine geblieben. Theatergerecht wie wenige Stude ber Weltlitteratur, ohne einen Abstrich, eine leise Anderung gu forbern und zu vertragen, steht bas Wert ba zum gewichtigen Reugnis, baß in ber bramatischen Gattung ein Geschöpf bes fritischen Berstandes leicht langlebiger ift als viele jungere Geburten poetischerer Röpfe. Bergebens wollten einseitig absprechenbe Romantiker wie bie Brüber Schlegel und Abam Müller in ber "Emilia" nur ein gutes Erempel bramatischer Algebra, einen Calcul aus ben bramatischen Species, ein in Schweiß und Bein producirtes Stud bes reinen prosaischen Berftanbes, ein kleinlich lauschenbes Hoftrauerspiel im Conversationston, ein schlimmes Beifpiel seben. "Emilia Galotti" beftanb, mabrenb bie impotenten Jon und Marcos wie bie Fliegen ftarben. Sier lernt ber Darsteller, ber Auschauer, ber Leser nicht aus, und seit elf Jahrzehnten wogt ber Wiberftreit ber Meinungen um biefe Tragobie, ber überreich zu Theil geworben ift, mas Lessing für bas Große verlangte: ameifelnbe Bewunderung, bewundernder Ameifel.

"Die Emilia ift ein Rock auf ben Zuwachs gemacht, in ben bas Publicum noch hineinwachsen muß" außerte balb nach bem Erscheinen ein kluger Berliner Prediger. Auffälliger Weise fand man gerabe in

bem gescheiten Berlin nicht sogleich bas rechte Verhältnis zu bern Drama ber productiven Kritik. Am beften bewährte fich neben Engel, ber eine Analyse ber Charattere versuchte, ber treue Moses, seinen Beifa 1 mit wolerwogenen Einwürfen svenbend, indessen Nicolai wie gewöhnli ben felbstgefälligen Klugrebner abgab, Rarl Leffing gegen Emilier & Träume und Kirchaänge rationalistische Bebenken auskramte und Ramlet eine laue, hochft oberflächliche, aber bas Antityrannische ftark betonent Recenfion hinwarf. Zeitungefritiken und Brofcuren von ber eingehende #2 und einsichtigen Beurtheilung Eschenburge und bem schwathaften, boch nicht unergiebigen Paneghricus bes Giegener Schmib an bis zu bummbreiften Auffaten bes Mannheimer Aeftheticus v. Klein und bes Wiener Birginiapfufchers v. Aprenhoff zeugten vielstimmig fur "Emilia Galotti" als für ein litterarisches Ereignis, mit bem jeber Gebilbete fich ernftlich auseinanberzuseten habe. Gie bewiesen, bag biefes Stud überall bas Augenmerk für bie Runft bramatischer Architektonik, bie Beichnung individualisirter Figuren, die Gigenart eines ausgeprägten Stiles schärfte. Der Techniter und Charafteristifer empfing von allen Seiten ben Lorbeer; moralische Proteste wiber Emiliens Schwäche ober bringenbe Rufe nach "poetischer Gerechtigkeit" am Schlusse ichmalerten biefe Bewunderung taum. Der Sprache bagegen murbe mit Recht, fei es schüchtern, sei es schärfer wie burch ben teden Bilberfturmer Dauvillon, eine unverkennbare Neigung zur Manier vorgeworfen, und man trug balb allerhand Stilbeobachtungen zusammen, benen Leifings Selbstfritik ernste Erwägung schenkte. "Emilia Galotti" folle nicht fein bestes Werk bleiben, war seine stolzbescheibene Antwort auf willkommenes Lob gewesen, und wer die berühmten Geständniffe am Schlug ber "Dramaturgie" abgelegt hatte, ließ sich bie falschen Vergleiche mit Shakespeare nicht zu Kopf steigen. So hatte ihn Ebert gleich im Sturm bes ersten Theatereinbrucks mit liebenswürdiger Begeisterung als ben "Shakespeare-Lessing" angerufen, obwol Lessing bem von Ebert vorher citirten rare Ben leicht näher steht als bem Will of all Wills, bem eine tumultuarische beutsche Jugend bamals immer brohnender zujauchzte.

"O Shakespeare-Lefsing!" — in biesen Ruf mochte ber Uberseter Wieland einstimmen; bie jungeren Genies im beutschen Sudwesten, bie aus ber Berehrung bes größten germanischen Dramatikers eine Religion

machten, konnten es nicht. herber und Goethe, ihre Suhrer, mußten empfinben, welche Rluft ben freischöpferischen Dichter bes elisabethanischen Reitalters von bem weisen Dramaturgen bes achtzehnten Sahrhunberts icheibe. Bei aller Sochachtung witterten fie nach einem Gang burch Shatespeares Zaubergarten, beren Duft fie fast betaubte, bann in Lessings engerem Begirk ben Geruch einer beutschen Lampe, und es ward ihnen laftig, von Leffings orbnendem Berftand gegangelt zu Das unerbittlich Bewußte biefer Production verbroß fie. Leffing konne Beiber nicht murbig ichilbern, ichrieb Berber bamals über bie aparte Helbin bes mannlichen Tragifers an seine schönseelige Braut; "nur gebacht" nannte Goethe bas Trauerspiel ohne Caprice und Aufall in einem Brief an seinen gleichgefinnten Mentor, und er fügte hinzu: "Darum bin ich bem Stud nicht gut, fo ein Deifterftud es fonft ift." Man vergegenwärtige sich, bag Goethe in bemfelben Winter, ba Lessing sorglich bie lette Hand an "Emilia Galotti" legte, angeglüht von bem ausschweifenben Shatespeareevangelium Berbers und im maglofen Raufch überschäumenben Schöpferbranges bie "Geschichte Gottfriebens von Berlichingen mit ber eifernen Sand, bramatifirt" Eine geniale Hiftorie außer Rand und Band, unklar und gabrend wie junger Most aus eblen Trauben. Wer Shakespeares Theater fur einen Schoneraritätenkaften anfah und, ber Saft aller Regeln tropig entlaufent, von ben planlofen Planen feines Abgottes beclamirte, fonnte fein geschlossenes Runftwert unbefangen murbigen, geschweige benn eines schaffen. Da belehrt ihn Berber, bag ihn Shatespeare "ganz verborben", und Goethe nimmt sich in einem neuen "Got von Berlichingen" möglichst zusammen. Da erscheint im schroffften Gegensate zu ber ffizzenhaften Siftorienfreiheit und ber genialen Stegreifmanier bes jungen Dichters bie "Emilia Galotti", und Goethe gebt ein Jahr nach bem "Gottfrieb" bei bem flar bentenben Dramaturgen gelehrig in die Schule, um wieber ein Sahr fpater ben "Clavigo", fein Theaterstud, als Schuler Leffings zu schreiben. Er wollte fich bamit vollends von bem Übermaß feines misverftanbenen Shakefpearethums curiren und bann feine eigenen Wege manbeln.

"Emilia Galotti" ist überaus lehrreich für Lessings Berhältnis zur geräuschvollen Episobe bes Sturmes und Dranges. Sie wirkt stärker als irgend ein anderes einzelnes Werk auf die zeitgenössische

Broduction. Rein zweites Drama hat einen fo epochemachenben Ginfluß auch auf Wiberwillige geubt. Die Technik für burgerliche Stoffe stand seitbem trot ber Zuchtlosigkeit, in ber sich bamals junge Dramatiter gefielen, fest, aber bie Wirfung mar teinesmege auf Augerlichkeiten ber Composition beschränkt, die man zur Roth batte aus Frankreich sich holen können. Man trachtete nach individueller Charakteristik, auch ber Nebenpersonen. Überall, selbst bei überspannten Schreiern, erklang ein Echo bes scharfen Tones, ber spigen Epigramme, ber elegischen Grübelei, ber Antithesen, Wieberholungen, Wiberrufe und anderer rhetorischer Lieblingsfiguren aus "Emilia Galotti." Wir boren Leffingsche Accorde im "Clavigo" und an zahllosen Stellen, bis zu wörtlicher Übereinftimmung, in ben unbandigen Erftlingen Schillers. Die Sprache Lessings mar gleichsam ein Wetstein, auf bem bie Ausbrucksweise für einen Carlos, für einen Wurm geschliffen murbe. "Sein letter Seufzer mar Amalia" wieberholt bie Braut bes eblen Raubers im Anschluß an Claubia, "Wie er ba fteht, ber Schmerzenssohn" spottet gegen ben Näglichen Hofmarschall Schillers Ferdinand im Auschluß an Orsina. Im "Julius von Tarent" bewies Leisewitz, biese vereinsamte Erscheinung im Gewühle ber jungen Benies, auf jeber Seite, baß Leffing sein vornehmstes Muster sei. Dagegen magte ber Beftfale Spridmann seine Hoftragobie "Gulalia" ale unfreiwillige monftrofe Caricatur ber Form und bes Inhalts, ber Figuren und einzelner Scenen von "Emilia Galotti" hinzuschleubern, so lächerlich und abscheulich, als hatte er ben icharf umriffenen Zugen Leffings einen Soblspiegel vorgehalten, worin alles verschwollen, misgeboren und mahnschaffen aussieht. Solchen Frevels machte nicht er allein sich schulbig. obwol kein anberer so viele Sunben gegen bas schwierige Borbilb auf einem Flecke zusammengerafft hat. Auf Marinelli folgten bie bis ins Mark faulen, frechen, blafirten Soffragen namentlich Klingers und allerhand teuflische Freunde schwacher ober verbrecherischer Menschen; sogar Conti zog einen Schweif schwärmerischer Maler nach sich; hinter Orfina und Goethes Abelheib führten fogenannte "Machtweiber" einen mahren Beitstang auf, benen Laby Milford ebenfo boch überlegen ift, als biefe tugenbhafte Maitreffe tief finkt gegen bie Leffingiche Grafin. Wenn fich Schiller auch zu einer warmeren Liebe fur Leifemit bekannte, ba Leffing zu fehr ber Auffeher, nicht ber Freund seiner Geftalten sei,

so mar er boch mit "Emilia Galotti" aufe Innigste vertraut und fie wurde ihm erft viel fpater "zuwiber". Er ift ihr in allen brei Profaftuden feiner Jugend ichwächer ober ftarter, bewußt ober unbewußt gefolgt, und noch Posa, ber kein Fürstendiener sein kann, verläugnet eine entfernte Bermandtichaft mit Appiani nicht. Der kindliche Rofinsky. ein Borlaufer Ferbinand Walters, peitscht zur Empörung gegen bie Pafchamirthschaft ber Sofe; bie ganze craffe Berrinaepisobe im "Fiesto" ift eine fehr verzerrte Nachahmung ber "Emilia", ber confiscirte Mohr bagegen ein ausgezeichneter Rival bes Angelo; Luise Millerin kommt uns aus ber Kirche entgegen und Wurm fehrt zulett ben Teufel gegen feinen hoben Spieggesellen beraus, Frau Miller ift eine meisterlich ins fleinburgerliche Genre umgearbeitete, jebes Abels entkleibete Claubia, ber Muficus fteht als runbefte und unübertrefflichfte Figur in ber langen Reihe, welche Oberst Galotti in Deutschland anführt. Oboarbo wurde als Typus des Heldenvaters so maßgebend wie Michel Angelos Jehovah als Gottvaterinpus. Er hat ben grauen Alten ber beutschen Tragobien und Ritterftude feine Buge gelieben, ben murbigen Greifen, bie noch keine Thrane geweint haben, bie ihre weichen Gefühle burch Barichbeit maskiren, bas Schwert gewandter als bas Wort führen, nicht ben kleinsten Makel an ihrer und ber Ihrigen Ehre leiben und als Freie im Kampfe gegen Tyrannei und Lafter siegen ober fallen. Richt immer trug Oboardo Uniform und Harnisch; er stieg social einige Stufen nieber und fpielte im Wamms bes Burgermannes etwa einen rauben, grob humoriftischen Metger, schnauzte feine vergnügungefüchtige hausfrau an, bewachte grimmig bie Tugend feiner einzigen, vielgeliebten Tochter und hielt fich vergebens bie feibenen Berren gehn Schritte vom Leibe. Schiller tritt auf und ruft ohne Scheu von ben Brettern herab: Guaftalla liegt in Deutschland! Er läßt bas Bürgerpathos bes Bater Miller ertonen und gieht überwältigend bie politischen Consequengen ber "Emilia Galotti", welche nur die feige Berföhnlichkeit Ifflands abschwächte. Go hatte Rlinger, Leffing mit Rouffeau verfetenb, ben Reigen seiner stereotypen ichmachen Fürsten, nichtswürdigen Rathgeber, pompofen heroinen und fprubelnben, rebellischen Feuerköpfe in eine freilich nur zu oft zum muften Durcheinander ausartende Bewegung gebracht, sei es, bag eine helle Fanfare bes Freiheitssieges ben Schluß machte, sei es, daß die Freien geknebelt blieben ober weltflüchtig wurden

mit ber Resignation Appianis. Die Neigung für italienischen ober auch spanischen Schauplatz weist auf Lessing, wie später die politische Satire im orientalischen Gewand auf Wieland, bessen, Golbener Spiegel" ein Katechismus über Bolksrecht und Fürstenpslicht war.

Die Frühzeit ber römischen Republik mar bie Wiege ber "Emilia Galotti", und ber Niebergang ber romischen Republit bot Lessing, bevor er an jenen "Nero" bachte, ben Stoff zu einem Trauerspiele "Spartacus", bas er felbst als "meine antityrannische Tragobie" bezeichnet, von welchem uns aber nur einige Notizen und Fragmente, eines in Jamben, vorliegen. Gein Belb, ber Unführer im Stlavenfriege, solle aus andern Augen seben als ber beste romische, schreibt er im December 1770 an Ramler. Aber die Arbeit ging ihm nur zögernd von ber Hand. "Emilia Galotti" mußte ben Vorrang behalten. Die Buftanbe ber beutschen Buhne maren entmuthigenb, und Lessing tröftete fich bitter, sein Spartacus werbe boch noch eber fertig, als man in Deutschland ein Theater besitze. Er gablte 1772 auch biesen angehauenen Stein zu bem Salbbutend von Studen, beren jebes nur feche Wochen zur Vollenbung brauche, und hatte in bemfelben Sabre 1775, wo er ben festen Entschluß außerte jebe Theaterarbeit aufzugeben, ben Gebanken an feinen Glabiator nicht gang fallen laffen. Spartacus, später von bem jungen Grillparger mit besonberer Borliebe für einen Cyclus von Romerftuden ausersehen, war 1760 von Saurin gum Helben einer uneinheitlichen stoischen Tragobie gemacht worben, Die ber aristokratischen Tradition widerstrebte ohne auf französisches Römerthum, ein übermaß von Liebe und eine jungfräuliche Beroine ju verzichten. Leffing, feiner eigenthumlichen Arbeitsweise gemäß, las ben Saurin neben ben antiten Berichterstattern. Durch ihn angeregt, führte er eine Tochter aus Craffus' erster Che ein. Gie ift in ber Macht bes Spartacus wie Saurins Emilie. Man barf vermuthen, baß bie junge Aristofratin eine menschlich reine Beurtheilung ber verachteten Fechter gewinnen und mit ihnen wie eine Zugehörige untergeben follte. Denn Leffings "antityrannische" Tragobie mar als bemofratisches humanitatsbekenntnis gebacht. Er wollte in Craffus einen ichanblichen Beighale, ber mit Sklaven wuchert, ichilbern. Begen solche Machthaber richtet sich bie Emporung. Leffing tabelt bie "fast lacherliche Berachtung" feines Belben bei bem romischen Siftoriter,

ber Die Fechter unter bie Sklaven, biefe "Untergattung von Menschen", ftelte. Sein Stud ist nur auf eine helbenhafte Ratastrophe angelegt, worin unfere volle Sympathie bem Rechterführer zufällt. SPartacus kennt keinen höhnischen Stolz, auch gegen seinen früheren Berren nicht, bem er nach einem glücklichen Motiv begegnen sollte. Gr bebient sich ber erbeuteten Praetorzeichen nur zu seinem Schut und jur Wahrung ber Mannszucht. Sein Außerorbentliches liegt in seiner schlichten, normalen Menschlichkeit. Er wirft ber hauptstäbtischen Uberbilbung die Philosophie des gefunden, tapferen Menschenverstandes entgegen. "Ich höre, bu philosophirst, Spartacus" spöttelt ber Consul — "Was ist bas: bu philosophirst? — Doch ich erinnere mich — Ihr habt ben Menschenverstand in die Schule verwiesen, um ihn lächerlich machen zu können — Wo bu nicht willst, bag ich philosophiren soll — Philosophiren — es macht mich lachen — Run gut — wir wollen fechten!" Und anderswo fragt er "Sollte fich ber Mensch nicht einer Freiheit ichamen, bie es verlangt, bag er Menichen zu Sklaven habe?" Diefer ber Befe bes Bolles, ben Parias ber Gefellichaft entstiegene eble, einfache Fechter fur Menschenrechte, ein Berachter ber Tyrannei, ber Raften, ber aufgeblasenen Schulmeisheit — welch eine Figur für Die in Rousseau und Plutarch schwelgende Jugend!

Fragen wir aber, wie sich Leffing zu bem Programm und ben Erstlingen biefes jungen Geschlechtes ftellte, so lautet bie Antwort: er verhielt sich keineswegs feinbselig ober gar neibisch, sonbern kritisch. Von perfonlichen Begegnungen ift nur wenig zu erzählen. Seines intimeren Umgangs erfreute fich in Braunschweig ber junge Leisewig, furze Zeit ein laues Mitglieb bes Göttinger Bunbes, ber einfilbige Dichter bes "Julius von Tarent." Leffing nahm herzlichen Antheil an biefer magvollen, grublerischen Preisarbeit. "Ich glaube nicht, baß viel erste Stude jemals beffer gewesen." Aus Anlag ber Premiere bes "Julius" in Berlin ebnete er bem jungen Autor fürsorglich ben Boben; gewöhnlich ein lässiger Correspondent, theilte er dies Mal Ramler, Nicolai, Mofes, Engel, Karl Gotthelf Leffing in einer raschen Folge von Briefen fein Bergnugen "über ein folches erftes Stud eines solchen jungen Mannes" mit und bewies burch eine fo gefliffentliche eble Bestechung ber Berliner Theater= Schriftsteller= und Journalisten= welt, wie gern er sich für bas Emporkommen frischer Talente mit Somidt, Leffing. 11. 15

aller Kraft einsete. Durchreisenbe Litteraten nahm er freundlich auf. In ber Bfalz ichloß er Freunbschaft mit einem echten Vertreter ber braufenden Geniezeit, bem Dichter und Maler Muller. Reine Spur von zugeknöpftem Wesen gegen ben jungen Mann, ber als Fauftbichter wie Goethe ein Lieblingothema Leffinge angepact hatte; Leffing erzählt ibm bon seinen faustischen Entwürfen, spielt nichts weniger als ben Bächter biefes Gebietes, schreibt artige Briefe und es koftet ibn nichts Grufe an ben ungebarbigften Rraftbramatiter, Rlinger, zu bestellen: boch hatte sich ohne Leffings Absicht allmählich ein folder Rimbus von Unantaftbarkeit um ihn verbreitet, bag bie breiften Genies ihr Auge por seinem "Geierblich" fentten und scheu an ihm vorbeischlichen. Dann beikt es wol, man habe ihm nicht die Cour machen wollen. Halb aus Verlegenheit, halb aus unreifem Hochmuth mieb ber Leipziger Student Goethe eine Begegnung mit Leffing; er bat ibn nie gesehen. Uns find von Leffing nur turze Urtheile über Goethes Anfange jugegangen, einige unmittelbar, andere burch bas trube Medium unguberläffiger Berichterstatter. Sieht man naber zu, stellt man fich hiftorisch in bas Gewühl bes Sturmes und Dranges, bebenkt man bie Verschiebenheit ber Generationen, so kann bei biesem Berhältnis weber von Unverftanb noch von Disgunft bie Rebe fein. Gerabe biejenigen bezeichnen bie Beurtheilung Goethes am schärfsten als einen wunden Buntt in Leffings Kritit, die ju jener Zeit laut in bas Sorn ber Bot- und Wertherfeinbe geftogen hatten. Leffing hatte gegen Goethes Erftlinge manches auf bem Bergen; ohne ein Aber hat er keinen gelobt, außer in einer bewegten Stunde die titanischen Tropverfe bes "Prometheus." Seine Aber finden stete eine befriedigende Erklärung, und mehrere bestehen zu Recht.

Der Dramaturg Lessing mußte bas Geniebrama mit sehr gemischten Empfindungen betrachten, obwol er nur gegen das durchaus Werthlose streng intolerant war und einen "Ugolino", diesen Johannes der Geniedramen, höchst unbefangen gewürdigt hatte. Er rieth Shakespeare zu studiren, nicht zu plündern. Nun erschien "Göt von Berlichingen." Lessing las ihn erst im Februar 1774 und er spricht davon als von einer Erscheinung. Er las auch Schmids Broschüre darüber und er nennt sie ein "Wischiwaschi." Er ließ sich von Karl über bie Berliner Aufführung berichten und er spottet nicht über Goethe,

sonbern über ben Erfolg ber neuen Coftume. Er vernahm Ramlers Absicht ben Got von bem Batteurschen Standpunkt zu kritifiren und er wird zum Vertheibiger bes neuen shakespearisch-germanischen Dramas: .. Wenn Ramler inden von biefem Stude felbst frangofisch urtheilt, fo geschieht ihm schon recht, daß ber Konig auch seine Oben mit ben Mugen eines Frangosen betrachtet." Aber bas unordentliche Durcheinander, bie tede Formlofigkeit bes "Gob" mußte ben fritischen Theaterfreund ärgern. Rif biese jebes Gesetzes spottenbe Manier ein, folgten bem Jugenbstreich eines Genies bie Rolosse und Extremitäten ber Aftergenies, seinen urwuchsigen Gestalten bie Monbtalber ber nachften Unbramatiker, bann stand ber Ruin bes beutschen Dramas und ber beutschen Schauspielkunft vor ber Thur. Erkannte boch Schröber einige Jahre nach Lessings Tob Schiller für "bas jest lebenbe größte bramatische Talent" und klagte: "Ich haffe bas französische Trauerspiel - als Trauerspiel betrachtet - aber ich haffe auch biese regellosen Schauspiele, bie Runft und Geschmad zu Grunde richten. 3ch haffe Schillern, baß er wieber eine neue Bahn eröffnet, bie ber Wind ichon verweht Bang mol; so ist es in ber ersten Linie auf ben Bog, biefe Umarbeitung einer bramatisirten Geschichte Gottfriebs von Berlichingen, zu beziehen, wenn Leffing mit einer Wendung bes Subibras ärgerlich notirte: "Er füllt Darme mit Sand und verkauft fie für Stricke. Ber? Etwa ber Dichter, ber ben Lebenslauf eines Mannes in Dialogen bringt und bas Ding für Drama ausschreit." Und Brandes berichtet: "Herzlich bedauerte er ben allmählichen Verfall ber echten Komödie; unzufrieben mar er mit bem feit einiger Zeit zur Mobe geworbenen historischen Schauspiele, ber Regellosigkeit und bem ihnen beigemischten Klingklang von Aufzügen, Turnieren, vielfältigen Bermandlungen bes Theaters u. bgl. m. und mit Unwillen außerte er sich über bie in manchen Schauspielen biefer Battung so auffallend vorfätliche Bernachlässigung in Sprache und Sitten. Dies bezog fich teineswegs auf bas eigentlich Charakteristische."

Leffing hat Recht behalten. Gleich ber "Clavigo" bezeugte ihm Goethes Einlenken. Und er wird "Goethich" und "Goethianisch" gewiß noch besser geschieben haben als sein Bruber Karl, ber in Berlin nicht bloß für ben "Göh" Propaganda machte, sondern auch als Bühnenbearbeiter und Recensent von minderen Geniestücken so eifrig

war, daß Gotthold ihn ermahnte sich nicht mehr mit diefen Leuten abzugeben. Butreffend ftellte er bie burgerlichen Berte ber Leng und Wagner höher als bie wilben Misgeburten Klingers mit ihren Tollbauslern und ihrem Bombaft. So einen "Simfone Brifalbo" vermocht er nicht auszulesen; und ber Wiener Schauspieler Muller borte ibn gegen Klingere Stude "viel einwenben". Man ermage, bag ein un: reifer Brausekopf wie Klinger als Theaterbichter mit einer Truppe reiste, welcher ein Hauptactionar bes alten Hamburger Unternehmens, Abel Sepler, und die erste Schauspielerin biefer Leffingichen Bubne Seine ganzen Bemühungen schienen in Trummer gu fpringen. Die Technit ging aus allen Jugen. Die Brofa fant bei vielen zum Geftammel, die Poesie bei ben vornehmften Talenten zum Knittelvers, ja zu bem Wortschatz und Lautbild bes alten Sans Sachs. Ein Jungbrunnen war eröffnet, aber man konnte fich ba auch jum Rinbe trinken. Der Most gebarbete sich allerbings oft gang absurb. und nur zu vieles ift als Moft verborben. Reife Manner von tieferer Gelehrsamkeit und überwiegenbem Berftanb hörten bas neubeliebte Gepolter gegen die Wiffenschaft an, als ob man die Fenfter ihrer Stubirstuben mit Steinwürfen gertrummerte. Wie Lichtenberg bie Rlopstochschwärmer in Göttingen für die unwissenbsten Studenten erklarte, fo mochte Leffing gegen bie Benies wieberholen, mas er gegen bie Amorettentanbler in seiner Borrebe zum Scultetus geschrieben: in Dichtungen Gelehrsamkeit anzubringen sei etle Bebanterie beim Mann, beim Jungling ein Auswuchs, ber von einem vollen Kopf zeuge und bem reifenben Geschmad weichen murbe; "etwas von biefem Fehler haben zu können, ware manchem von unfern ihigen jungen Dichtern fehr zu munichen". Und klebt an biefer Auffassung ber Jugendpoesie unläugbar einiger Staub und Schweiß ber Schule, fo hatte er boch alles Recht ber neuen Benieaefthetit zu gurnen. Da trat ein Rlingericher Belb im überlegenften Gefühl feines vollen Bergens bor einen Abguß bes Laokoon und sprach ben Dulber mitleibig auch barauf an, bag große Manner untersuchten, warum er ben Dund öffne. Auf ben Sitz seiner kritischen Reform schwang sich die unkritische Revolution. Genie, nicht Schule! wurde bas tosenbe Felbgeschrei. Go laut schrieen manche ihr Genie aus, bag ruhigere Buborer an bies Genie nicht recht glaubten. "Alles Genie" fchreibt Leffing "haben it

gewisse Leute in Beschlag genommen, mit welchen ich mich nicht gern auf einem Wege mochte finben laffen", ober er fpafte unter Freunden: "Wer mich ein Genie nennt, bem geb ich ein paar Ohrfeigen, bag er benten foll, es find vier". Er hatte über bas Berhaltnis von Genie und Regel bie giltigften, zugleich bie bescheibenften Worte gesprochen; jett murbe "Mamfell la Regle" blindlings über ben Saufen gerannt. Gin unbanbiger Naturalismus rik ein. Lessing batte feine griftotelische Orthoborie bekannt; nun verhöhnten ungezogene Angben ben Ariftoteles wie ben bloben Compilator eines ichalen Regelbuches. Gine, auch unter Goethes Namen ober als Compagniearbeit laufende bramatur= gische Rhapsobie, Lenzens "Anmerkungen über bas Theater", schlug bem Kaf ben Boben aus. Leffing behauptete (11. Nov. 74) bas lette Interesse an theatralischen Dingen zu verlieren: "nicht felten gereichen sie mir zu bem außersten Etel. Recht gut; sonst liefe ich wirklich Gefahr, über bas theatralische Unwesen (benn mahrlich fangt es nun an, in bieses auszuarten) ärgerlich zu werben und mit Goethen, trot seinem Genie, worauf er so pocht, anzubinden". Er hatte gegen bie Benies Protest erhoben wie Luther gegen bie Bilberfturmer.

So machte er 1775 in Leipzig, wie auch Boie erfuhr, kein Sehl aus seinem Arger über bie kode Berachtung bes Ariftoteles und bie schleuberhafte Dramatik ber jungften Zeit. Weiße verbreitete berartige Aukerungen mundlich wie schriftlich und legte Lessing babei feine eigenen Ansichten über Shakespeare und Goethe unter. Selbst zu feig loszuschlagen, kundigte er seinen verstimmten Freunden von der alten Schule einen Felbzug Leffings gegen bie "Bartei" Berber Goethe Man liest mehr einen frommen Wunsch bes Leipziger Lavater an. Bibliothekichreibers als eine ausgesprochene Absicht Leffings. Nicolai prablte im Xenienstreite gar als großmuthiger Retter Goethes. Er, ber Berfaffer ber "Freuben" Werthers, will es burchgefest haben, "bag nicht in Lessings Werken Goethe jest als ein Gegenstück zu Rlot erscheint"! Er, Nicolai, habe bie Berausgabe "Wertherischer Briefe", nicht bloß gegen ben Roman, fonbern zugleich gegen bie faunische Berachtung Wielands und ben gangen unerträglichen Beniebunkel, Gine verbächtige Behauptung. Über bie ungeheuer respectlose Farce "Götter, Helben und Wieland" hat fich Leffing freilich nicht so königlich ergett, als ber berbe Belter meint, benn er war Wielands ehrlicher Freund geworben und ftimmte ben Urtheilen seines Brubers Rarl über bie burschitofe Parobie ber "Alceste" teineswegs qu. Er fab in Goethes naturaliftischer Schauftellung ber euripideischen Riguren eine gefährlichere Verkennung ber Untike als in Wielands verzärtelnder Nachbilbung. Ein glaubwürdiger Zeuge berichtet aus Leffinge Munbe bas unwirsche und einseitige Urtheil: Goethe habe in feiner Boffe nur bewiesen "bag er noch viel weiter als Wieland entfernt fei ben Guripibes zu verstehen. Goethes 3been barüber feien ber klarfte Unfinn, mahrhaft tolles Zeug. Es fei unverantwortlich von Wieland, baf er biefes bamals nicht ins Licht geftellt habe". Diefer Haber follte fich jeboch ohne einen Feberkrieg ausgleichen. Bei Lebzeiten Leffings unternahm ber Dichter bes "Got" im Stillen eine harmonische Wieberbelebung antiker Gebilbe in "Iphigenie", und leise Anklange an jene ebebem so übermuthig ausgehöhnte "Mceste" muften ben gutmuthigen Wieland vollende wie ein Widerruf verfohnen. Den Jungling hatte aus ber Ferne niemand richtig beurtheilen konnen. Er erkannte ausbrudlich Leffing und Wieland als bie berufenen Richter über sich an. Er rang von Anbeginn nicht nur nach charakteristischer Rraft, sondern auch nach stiller Anmuth. Er betete nicht nur ju bem Gothiter Erwin, fonbern auch zu Windelmann. Er bewunderte nicht nur die "Minna", sondern befestigte sich auch in ben magvollen Lehren bes "Laokoon" und sah mit heller Freude bas häßliche Tobtengerippe vor bem Archaologen Leffing verschwinden. Bahrend er ben zügellosen Sturm und Drang allmählich austrieb, entfernte fich Leffing aus bem engen Cirkel feiner "nur gebachten Emilia Balotti" und naberte fich ben freieren Rreifen bes "Rathan". Beibe Manner wurden fich bei aller Verschiedenheit ber Naturen und Intereffen boch fünftlerisch und menschlich gefunden haben. Ja, es mahrt nicht lange, so steht Goethe ben letten und gröften Musläufern bes Geniebramas noch erzurnter gegenüber, als Leffing feinem maflosen "Gob". Schillers ungeheure Burfe maren ihm verhaßt, "weil ein fraftvolles, aber unreifes Talent gerade bie ethischen und theatralischen Paradoren, von benen ich mich zu reinigen bestrebt, recht im vollen, hinreißenben Strome über bas Baterland ausgegoffen hatte".

Eigenthumlich fteht es um Leffings Berhaltnis zu ben "Leiben bes jungen Werthers". Er mar ein ftarter, verstanbestlarer Mann, als

burch bie Jugend jene fieberhafte Erregung anstedend lief, welche Goethe in seinem Roman wie einen Krankbeitsstoff und boch fo fünftlerisch ausschieb. Leffing, ber Erfinder bes Wortes ..empfinbsam". wußte wenig von ber Sache. Die Überherrschaft bes ausschweifenben Gefühls verbroß ihn. Sein 3beal bieg Thatigfeit, nicht Schwarmerei, und er war, so wie er einmal hochst bezeichnend von der "unterrichtenben und gefühlvollen Stunde" burch Jacobis "Wolbemar" fpricht, während ber Lecture ber Goetheichen Gefühlspoefie einer unbefangenen Singabe nicht fabig. Dennoch ift fein aefthetisches Urtheil febr anertennend, wie ber oft citirte und oft misverstandene Brief an Efchenburg (26. Oct. 74) beweist: "Haben Sie tausenb Dank fur bas Bergnugen, welches Sie mir burch Mittheilung bes Goethischen Romans gemacht haben. Ich schicke ihn noch einen Tag früher gurud, bamit auch Undere biefes Bergnugen je eber je lieber genieken können". Diesem kurzen, ungewöhnlich beifälligen Proomium folgt Leffings Aber mit eingehenberer Begrunbung:

"Wenn aber ein fo warmes Product nicht mehr Unbeil als Gutes ftiften foll: meinen Sie nicht, bag es noch eine andere Art Schlußrebe haben mußte? Ein paar Winke hinterher, wie Werther ju einem so abenteuerlichen Charatter getommen; wie ein andrer Jüngling, bem bie Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich bafür zu bewahren habe. Denn ein folder burfte bie poetische Schonheit leicht fur bie moralische nehmen und glauben, daß Der gut gewesen sein muffe, ber unfere Theilnehmung fo ftart beschäftiget. Und das war er boch wahrlich nicht; ja, wenn unsers Jerusalems Beist völlig in biefer Lage gewesen ware, fo mußte ich ihn faft - verachten. Glauben Gie wol, bag ein römischer ober griechischer Jüngling sich so und barum bas Leben genommen? Gewiß nicht. Die wußten fich vor ber Schwärmerei ber Liebe gang anbers zu sichern; und zu Sotrates Zeiten wurbe man eine folche έξ έρωτος κατοχή, welche τὶ τολμάν παρά φύσιν antreibt, nur taum einem Mabelchen verziehen haben. Golche kleingroße, verächtlich schätbare Originale hervorzubringen, war nur ber driftlichen Erziehung vorbehalten, bie ein torperliches Bedürfnis fo icon in eine geiftige Bolltommenheit zu verwandeln weiß. Alfo. lieber Goethe. noch ein Capitelden zum Schluffe; und je chnischer je beffer."

Zweierlei vergallte ihm bie Freube. Erstens bie Furcht vor einem

üblen Ginfluß auf bie Rugend, ber Goethe felbst in falicher Nachgiebigkeit gegen bie moralifirenbe Rritik gurief: Sei ein Mann und folge mir nicht nach! Es ift leicht Leffing zu erwibern, bag ein Poet nicht nur imponirenbe gefunde Mannlichkeit barzuftellen hat und bag bie moberne Dichtung die Liebe nicht nach ben Normen der Antike ichilbern wirb. Go ftart aber fpringt Leffinge antiromantische Lebeneanschauung aus seiner Rritit heraus, bag tein Mensch biefes eigenthum: liche Bekenntnis anders munichen mochte. Er fpricht unumwunden im Sinne ber Marathonkampfer und ber perikleischen Griechen, benn einen Haimon follte man ja nicht wider ihn ins Relb führen, als falle bes Rreon Sohn wie ein Werther. Den Dichtern ber classischen Zeit galt heftige Liebe als Krankheit, dvoepog ober Misliebe, und wenn fie wie bei bem einreikenden Raffinement des Euripides die Frau heftig entbrennen ließen, so gaben sie bem Jungling eine sprobe Saltung. Antife überzeugung und Goethe-Werthers frankes Herzchen — es waren getrennte Welten. Mit einem behaglichen Paroboron schließt Leffing ab. Wir beklagen nicht, bag fein cynisches Capitelden in bramatischer Form, "Werther ber Beffere", in ben erften fehr unbebeutenben Unfängen steden blieb und bag er bie Belegenheit bem 3beal ber Empfindsamteit bas Ibeal ber vita activa entgegenzustellen erft fpater aufs murbigfte ergriff. Nur im Borbeigeben und ohne Goethe gu nennen ftichelte er wol auf Werthers Mitleib mit ben armen Burmchen, benen in bem ungeheuren Grab Natur jeber Menschenschritt ben Tob bringe, und fragte in einer theologischen Schrift, ob man beshalb lieber fterben als sich bewegen solle, weil jede Bewegung im Physischen entwidle und zerftore. Gin Gegner bes Werther: und Siegwartfiebers, nabm er Goethes Dichtung an bervorragenber Stelle seiner Pamphlete in Schut gegen ben geistlichen Fanatismus Boezes. "Beute ein Dichter, morgen ein Königsmörber. Clement, Ravaillac, Damiens sind nicht in ben Beichtftuhlen, sonbern auf bem Barnaffe gebilbet" spottelt er biffig; hatte boch Goeze gezetert: "Schriften von ber Art, wie bie Leiben bes jungen Werthers sind, können Dütter von Clements, Chatels, Ravaillacs und Damiens werben." Rurg, er ging auch in ber moralischen Beurtheilung bes nun einmal von feiner Seite rein aefthetisch angesehenen Buches seinen eigenen Weg und wibersprach nach links und rechts.

Zweitens beirrte seinen Genug ber Sinblid auf ein Mobell

Werthers, ben jungen Jerusalem, bem bie größten Vertreter zweier Schriftstellerepochen so contraftirenbe litterarische Denkmaler errichtet haben, eines weithin glangend und weltberühmt, bas andere fcmucklos und verstedt. Karl Wilhelm Jerusalem, Sohn bes bekannten braunschweigischen Theologen, war im Sommer 1770 Affeffor in Wolfenbuttel und mahrend bes an ber bortigen Juftigkanglei verbrachten Nahres burch Bermittelung ber Leibnigschen Philosophie rasch Leffings Freund geworben. Als nun alle Welt schrie: Goethes Roman ift bie Geschichte bes jungen Jerusalem, als bie leibigen Berichtiger intime Brivatverhaltniffe auf ben Markt trugen, als Leffing felbft mabrenb ber Lecture bes Romans, wie ber Brief an Efchenburg lehrt, fo irr an feinem Leibnizianer murbe, ba zog er einige hanbschriftliche Auffate Berufalems hervor, bie von jenem Sommer ber ihm und Efchenburg, bem Correspondenten bes Wetlarer Secretars, verblieben maren, betrachtete barin seinen Jerusalem und fand wieber, "bag fie viel Gutes Jerusalem hatte fie im Bertehr mit Leffing, angeregt burch bas Stubium bes Menbelssohnichen "Phaebon", geschrieben als ein Bekenntnis feines Determinismus. Den Leuten, bie Jerusalem und Werther identificirten, bem Dichter, ber ben Anlag bazu gegeben, wollte Leffing burch biefe Bapiere ben mahren gerusalem als einen ernsten Denker und Spröftling ber Aufklarungszeit vor Augen stellen und sagen: ich kannte ibn beffer, benn einen Werther hatte ich im Leben verachtet. Er hatte ihn aber nur halb gekannt; noch einseitiger freilich Goethe, mehr aus fremben Schilberungen als aus flüchtigen Begegnungen. Jerusalem war in "Seccopolis" Wetslar menschenscheu, verbittert und burch eine grillige Liebe gequalt. Er ging ben Stubentenspagen ber Rittertafel aus bem Weg und hielt Goethe fur einen hochmuthig und von scharfer Bunge, gedenhaften Journaliften. schnob aburtheilend und lau anerkennend, sprach ber unjugendliche Jungling seine unerquidlichen Unsichten über bie Narretheien ber reimenben "Genies" ju Beglar aus, ftrich einsam umber und flagte in Briefen nach Braunschweig fehr farkaftisch über seine unselige Stellung und bie Tagesarbeit für bie Ratten bes Archivs. Er mar fein Schmarmer, sonbern unter bem Druck vorhandener und eingebilbeter Leiben murbe er aus einem fühlen Partner philosophischer Gespräche ein felbstqualerischer Spochonber, verzweifelnd an ber Philosophie, die feine Fragen nicht löste, an bem Leben und ben Menschen, die ihn ärgerten, an ber Liebe, die seiner zerrissenen Stimmung Gift statt Balsam bot. Lange hatte er über den Selbstmord disputirt, bevor er ihn aussführte. Eine Apologie des Selbstmordes war sein letztes Schreiben. "Emilia Galotti", wie der Roman wahrheitsgetreu erzählt, lag auf seinem Tisch.

Ms Leffing nach ben Worten ber Glife Reimarus "größtentheils Goethen zum Trope fich verbunden geachtet, Jerusalems echte Geistellgestalt in seinen philosophischen Abhandlungen vorzulegen" - wir meinen unmittelbar nach ber Lecture bes "Werther" - hatte ihm bie Erinnerung ben Tobten verklart. Es ift nicht allein aus äußeren Grunden abzuleiten, daß die ichon in den Megkatalogen bes Frubjahres 1775 angekundigte Herausgabe erft Oftern 1776 erfolgte. Die fluge Glife hatte gang Recht: bas Urtheil ber Menge werbe nur noch mehr verwirrt, "insofern Jerusalem immer erschoffen bleibt." Leffings Briefe zeigen, bak ihm bas Felb immer unbequemer murbe und er fcblieglich einen anftanbigen Rudzug nehmen wollte. Seine Bublication blieb allerdings einzig und allein eine Antwort auf ben "Werther", aber als Erganzung, nicht zur Abwehr. Bas Beike von Lessing gehört zu haben vorgiebt, baf biefer Goethen in einer Borrebe berb bie Wahrheit sagen wolle, trifft gar nicht zu; auch hielt Leffing, ale er biefe Borrebe und ben für seine eigene Philosophie so bebeutfamen Epilog ichrieb, weber ben mahren jungen Jerusalem ichlechtweg für einen kalten Philosophen, noch ben poetisirten Jerusalem Goethes ichlechtweg für einen empfinbsamen Narren. Die Annahme wirb nicht zu gewagt fein, baf Leffing aus manchen Berichten sowie aus ben Wetlarer Briefen eine objective Krantheitsgeschichte gewonnen hatte. Nun ertlart er ichon von ber Doppelnatur ober richtiger von ben verschiebenen Spiegelungen biefer Natur, ber er zuviel Ruhle und Goethe - immer nach bamaliger Unficht bes Romans - zuviel Barme gegeben:

Was ihm ben Freund in Jahr und Tag so werth machte, "war bie Neigung zu beutlicher Erkenntnis; bas Talent, die Wahrheit bis in ihre lette Schlupfwinkel zu verfolgen. Es war ber Geift ber kalten Betrachtung. Aber ein warmer Geift, und so viel schätzbarer; ber sich nicht abschrecken ließ, wenn ihm die Wahrheit auf seinen Verfolgungen öfters entwischte." Lessing will ben übrigen Freunden alles glauben, was sie von Jerusalem erzählen; "aber warum wollen einige von ihnen

mir nicht glauben? daß dieser seurige Geist nicht immer sprühete und loberte, sondern unter ruhiger und lauer Asche auch wieder Nahrung an sich zog; daß dieses immer beschäftigte Herz nicht zum Nachtheil seiner höheren Kräfte beschäftiget war; und daß diesen Kopf eben so wenig Licht ohne Wärme, als Wärme ohne Licht befriedigten." Nicht um den Jerusalem-Werther zu verläugnen, sondern ausdrücklich um "sein Bild völlig zu ründen", legte er einem kleineren Leserkreise diese scharssinnigen, planen Ausstäde vor, worin Jerusalem einmal sagt: der von den Leidenschaften hingerissene Wensch werde sich nicht straswürdig sinden, aber er werde sich verachten. Und nicht bloß gegen den angekränkelten Kunstenthusiasmus Werthers, der in den Regeln die Zerstörung sedes wahren Naturgefühls und Ausbruckes sah, sondern gegen die gesammte Genieaesthetik richtet sich in der Vorrede der unanstastdare Protest des Hamburger Dramaturgen und des Wolfensbüttler Oramatikers:

"Das Ermattenbe, Abzehrenbe, Entnervenbe, womit frankelnbe ober um ihre Gesundheit allzubesorgte Geister biese Art von Unterfuchung, biefe Entwidelung unserer Gefühle, biefe Berglieberung bes Schonen, so gern verschreien, war ihm nicht im minbesten fürchterlich. Bollende bie Entbehrlichkeit eines folden Gefchäfte bem jungen Benie predigen, ihm Berachtung bagegen einfloßen, weil ein zu voreiliger Runftrichter bann und wann crube Regeln baraus abstrahiret, schien ihm eine febr misliche Sache zu fein. Und wie follte es nicht? Man bintergebt, ober ward selbst hintergangen, wenn man die Regeln sich als Gesetze benket, die unumgänglich befolgt sein wollen; ba sie weiter nichts als guter Rath sind, ben man ja wol anhören tann. Wer läugnet, baß auch ohne fie bas Benie gut arbeitet? aber ob es mit ihnen nicht beffer gearbeitet hatte? Es schöpfe immer nur aus sich felbst, aber es wiffe boch wenigstens, mas es schöpft. Das Stubium bes menschlichen Gerippes macht freilich nicht ben Maler: aber bie Berfaumung besfelben wird fich an bem Coloriften ichon rachen."

## Beilage. "Emilia Galotti" und Banbello.

Das Manuscript zu vorstehendem Capitel war langst in bie Druckerei gewandert, als mich ein litterarisches Gespräch mit B. Litz-

mann antrieb die Novelle des Matteo Bandello, welche zuerst 1554 erschienen und auch eine wichtige Fundgrube für Shakespeare geworben finb, auf ihre etwaigen Beziehungen zur "Emilia Galotti" bin burchzugeben. Ich zweifle nunmehr nicht baran, bag Leffing einer Novelle bes Stalieners gleich bei ber erften Mobernisirung ber "Birginia" gablreiche Motive seiner neu gestalteten italienischen Fabel und bag er einer anbern in eben fo freier Beife Tone fur bie berühmte Tirabe ber Orsina abgelauscht hat. Die Nummer 2,37 ergiebt mit ihrem ersten Wort Galottis Vornamen Oboarbo, ber natürlich nicht von bem komischen Alten ber Wiener Bosse geborat fein kann. König Oboardo III. von England verliebt sich auf einem Feldzug in die schone und keusche Gräfin Alix, die bald barauf nach bem Tod ihres Gatten bas vaterliche haus zu London bezieht. Seine Leibenschaft machft. Er weiht einen Rammerbiener - wie Hettore feinen Rammerherrn - ein, beobachtet mit ihm alle Schritte ber Grafin, folgt ihr bis in bie Rirche wie Leffings Pring, und fie, bie immer ben "Leibigen Con feiner Seufzer im Ohr hatte", magt es taum mehr auszugeben. Gegen ben Rath bes Dieners beschließt Oboardo ben Bater ber Mir, Graf Ricciarbo von Warwid, für sich zu gewinnen, einen "Mann von febr tapferer Art und in ber Rriegstunft berühmt". Er ruft ihn zu sich und überschüttet ihn mit langathmigen, leibenschaftlichen, zugleich respectvollen Reben, bis er enblich als bas Biel seiner glubenben Buniche bezeichnet: la vostra Alix. Der Graf foll auf ein mit bes Konias Unterschrift versebenes Blatt jebe Forberung feten, bie ibm beliebt. Entruftet über eine fo disonesta domanda, laft fich Ricciarbo nach weiteren munblichen und schriftlichen Berhandlungen bennoch bagu herbei, ber Tochter Oboarbos Begehr kund zu thun und gegen sein herz ein Opfer ihrer Tugend zu verlangen. Sie aber — und man hört die Emilia des letten Actes — antwortet: Ditemi, padre, che onore sarebbe il vostro, se io cosa meno che onesta operassi, quando per la città o a corte ve n'andate, che ovunque vi occorresse passare, udiste dal volgo dire: ecco il padre della tale, ecco chi per aver venduto la figliuola di grado e ricchezze è cresciuto. Der Bater, ber in unserer Novelle eine recht schwantenbe Figur fpielt, freut fich biefer Gefinnung, melbet bem Ronig, er habe Alix bitten, nicht zwingen konnen, und verläßt mit seinen Sohnen

bie Stadt, in welcher fo Mutter und Tochter allein gurudbleiben. Der Ronig verzehrt fich in fiebernber Aufregung. Er besitt eine Billa an ber Themse; ber Weg babin führt am Sause ber Mir vorbei, bie fich aber ftets verbirgt, wenn Oboarbo passirt. Ganz England schilt ihre Sprobigkeit. Einige Herren steden sich hinter bie Mutter, auf bie es boch - man bente an Marinellis Worte über bie "Schwiegermama eines Fürsten" - einigen Einbrud macht: so la figliuola diveniva del Re amica, che ella sarebbe la prima donna e baronessa dell' isola. Sie rebet vergebens ber Tochter zu. Oboarbo spricht mit jebermann nur von seiner Leibenschaft. Seine Umgebung - cortegiani, adulatori, ed uomini di poco giudizio e pessima natura — beben gegen bie grafliche Familie. Die Mehrheit rath ihm Alix zu rauben; andere empfehlen eine minder gewaltsame Ent= führung. Go ichict ber Konig feinen Rammerbiener gur Grafin Mutter, wie Lessings Rammerberr bas haus Galotti aufsucht. Der Bertraute halt eine höfliche, aber in Drohungen auslaufende Rebe. Die Mutter verspricht unter Thränen, auf Mir einzuwirken. Gin Starrkrampf unterbricht ihre langen vorwurfsvollen Mahnungen in bem Gemach ber Mir, die sich endlich gelaffen bereit erklart ihr zum König zu folgen. Go fahren sie im Boot nach jenem Luftschloß. Freudig überrascht empfängt sie ber Rammerbiener und geleitet fie in ben Garten, wo ber traurige Konig, in Gebanken ber Mir Bilb umfangend, fitt und bei ihrem Anblid im Paradies zu weilen glaubt, während Alir die Bolle fühlt. Oboardo führt sie an der hand in die Gemächer und bann von ber Mutter und ben Bofen hinweg in ein Zimmerchen, beffen Ausgang er abschließt. Nun aber richtet fie eine sehr einbringliche Ansprache an im: er soll ihr bie Erfüllung einer Bitte auschwören. Er thute. Sie bantt ihm Inieend, gieht ein Deffer aus bem Gewand und ftellt in einer großen Rebe gegen feine Wolluft bie Alternative: Schonung ober Selbstmorb. Was folgt, hat gar nichts mit Leffing gemein: Oboarbo bittet Alix bewundernd um einen keuschen Ruß, öffnet die Thur, ruft auch die ersten Würdenträger herbei und kundigt seine Bermählung mit ber keufchen Schönen an.

Banbello 1,42: Im spanischen Valenza verläßt ber vornehme Dibaco Centiglia seine Geliebte Biolante, ein schönes Mädchen niebriger Herkunft, bas er (molto eloquente e bel parlatore) auf

7

teine Weise als burch eine beilige Cheschliekung bat gewinnen konnen. Diese Heirat blieb auf seinen Bunsch vorberhand geheim. Nach einem Jahr wendet er sich, sei es aus Scham über Biolantes Rang, sei es aus Überfättigung, einem Fraulein aus einem ber erften Geschlechter gu. Biolante überläßt fich einer maglofen Bergweiflung, bis fie mit ihrer treuen Amme einen furchtbaren Racheplan schmiebet und ben Treulosen balb nach seiner neuen Sochzeit nachts icheinbar liebevoll berbeilodt, ibn im Schlaf feffelt und unter furchtbaren Ausbruchen eifersuchtiger Buth, unter leibenschaftlichen Apostrophen an bie Runge, bie Finger u. f. w. Glieb fur Glieb verftummelt. Man bore eine Probe biefer gartlich-grausen Berebsamkeit: io non so, occhi ladri, che degli occhi miei siete qualche tempo stati tiranni, ciò che di voi mi dica. Voi mi mostrate, quando io vi mirava, una infinita pietà, un immenso amore, un ardentissimo desiderio di sempre compiacermi. Ove son quelle false lagrimette che per amor mio mi deste ad intendere che avevate sparse? Quante fiate vi sforzaste voi a farmi credere che altra beltà che la mia non miravate, che altra leggiadria non era possibile a vedere, che a par della mia fosse, e che in me, come nello specchio d'ogni gentilezza, d'ogni bel costume, e di quanta mai grazia fu in donna, vi specchiavate? Si oscuri questo falso lume. Unb nun: questo dicendo, tutti due gli occhi gli accecò, acciò che mai più non veggia la luce del sole. Nè di questo contenta, poichè qualche altra parte del corpo, che per onestà mi taccio, gli recise, e quasi per ogni membro dell' infelicissimo cavaliere ebbe i suoi taglienti ferri adoperati. al cuore si rivolse. Das falsche Herz! Und aus ihrer Wuth spricht boch immer noch die alte, so schmählich betrogene Liebe. Endlich bohrt sie brei Mal bas blutige Meffer bis ans heft mitten in fein herz. Diese "tragische Geschichte" bes Banbello mag zusammen mit Motiven ber alten "Bakchai" Orfinas schaubervolle Bision von ber Zerfleischung bes Berrathers inspirirt haben.

## Prittes Buch.

## Wolfenbüttel.

## I. Capitel. Der Bibliothekar. frau Eva.

"Breilich ift ber Chauplat für einen folden entockerny ju flein und ju enge." Reiste, Rai 1772.
"Ich wollte es auch einmal fo gut haben wie andere Menschen. Aber es ift mir schlecht befommen."

In ben Tagen, ba sich Lessing nach langem Hinziehen endlich zur Bereinigung mit seiner "verlobten Braut", ber altberühmten Bibliotheca Guelferbytana, aufchickte, ichrieb ber liebensmurbige Schöpfer biefes Bunbes, Gbert, an einen gemeinsamen Freund: "Welch eine Freude es für mich sein muffe, daß Herr Leffing zu uns kömmt, bas tonnen Sie sich leicht vorstellen. Und es muß mir um fo viel ange= nehmer fein, ba ich mir vielleicht schmeicheln barf, bag ich etwas bagu beigetragen habe. Schon seit einigen Jahren hatte ich es mir zur Bflicht gemacht, unfern vortrefflichen Erbpringen, wie mit andern verbienten Mannern und großen Genien unter unfern Landsleuten, fo auch vornehmlich mit L. in Bekanntschaft zu bringen. Er munschte ihn immer perfonlich kennen zu lernen, um ihn in unser Land zu Aber bagu konnte ich ihm keine Hoffnung machen, weil ich wußte, wie fehr fich &. vor allen Feffeln und allem, mas einem Amte ähnlich sah, scheute. Das einzige Amt, was sich noch für ihn zu schicken schien, und wovon ich glaubte, bag er es auch nicht ausschlagen werbe, war ein Bibliothekariat. Ich wunschte alfo, bag bas in Wolfenbuttel ledig fein mochte. 3ch außerte meinen Wunsch auch ein paar Mal gegen ibn felbst, wenn ich ihn in hamburg besuchte; und ich merkte wol, baß es ihm nicht ganz zuwider sein wurde, wenn er erfüllt werben könnte."

Nun war ber Bunich erfüllt. Leffing fab bie Berwaltung und Berwerthung von Bucherschäten in feine Sand gegeben, beren außerorbentliche Reize icon ber unftete Reisende vor vierzehn Jahren empfunden hatte. Nach kurzem Aufenthalt zu Braunschweig traf Lessing am 4. Mai 1770 in Wolfenbuttel ein, und am 7. übergab ihm im Beisein bes von ber Leitung gurudtretenben Klosterrathes Sugo und bes Berfonals einer ber vornehmften und tuchtigften Beamten Braunschweigs bas neue Umt. Mit ernfter Bewegung mag Leffing Erbhulbigung und Diensteib geleiftet haben, als er, icon im zweiunbvierzigsten Lebensjahre stehend, so zum ersten Male seine Rraft einem Staate verschrieb. Aber er fab fich mit Bollmachten ausgeftattet, bie rein perfonliche Auszeichnungen waren. Die Bacang mar eigens für ibn geschaffen worben burch eine Liberalität bes Erbpringen, beren Fulle ber Empfänger bankbar, fast überschwänglich anerkannte. Das Musmaß ber Amtsgeschäfte sollte lediglich ihm überlaffen bleiben. war ber ausgesprochene Wille feines boben Gonners, daß Leffing mehr bie Bibliothet, als bag bie Bibliothet Leffingen nuten follte, aber bas Eine mußte aus bem Anbern folgen. Leffing fand bie Stelle wie von jeber für sich geschaffen. Auch schienen ibm bie außeren Bedingungen seiner neuen Eristenz vollauf zu genügen: bas für bamalige Berhaltnisse recht ansehnliche, ihm schon seit bem Januar zufliegenbe Jahreseinkommen betrug anfangs 600 Thaler, nicht gerechnet bie freie Wohnung und andere Bergunftigungen. Seine erften Briefe athmen eitel Zufriebenheit. In Wolfenbuttel stille Zwiesprach mit raren Büchern und neuzuentbedenben Sanbichriften; im naben Braunschweig ein reger, Beift und Gemuth erfrischenber Verkehr mit trefflichen Mannern - beibes zusammen follte wol bie unabweislichen Bedurfniffe ftillen, welche Leffing zwischen Buchern und Menschen allzeit gefühlt hatte. Wenn er von einem heiteren Symposion heimfuhr ober ein frischer Fund ihm gegludt mar, hoffte er trop bem Gegensat seines gewöhnlichen neuen Stilllebens ju ber Bewegung bes hamburger Rreises in Wolfenbuttel recht gludlich zu werben. Still mar es allerbings in bem heruntergekommenen, weltfremben, wie ausgestorbenen Stäbtchen an ber Ofer, febr ftill, und ichmal und obe mar bie Babn, bie er alltäglich mit einer sein Naturell balb emporenben Regelmäßigkeit zu beschreiben hatte: vom Schlog in die Bibliothet, von ber Bibliothet ins Schloß, bas "vermunschte", "große verlassene Schloß", wo er "ganz allein" eine weitläufige unwirthliche Zimmerflucht oben im britten Stodwert bewohnte. Ein breiter Basseraraben trennte bie froftige Behausung vollends von ber gangen übrigen Welt. Bor biefer Scheibe zopfige allegorische Riguren aus gemeinem Sanbstein, aber Bras aufspriegenb amischen ben Steinen bes großen feine Menschen. Plates, beffen linke Seite eben bas Schloft einnimmt; zur rechten erhebt fich bas ftattliche Zeughaus, mahrend rudwarts Bibliothet und Nebenhäuser ben Abschluß bilben und in anberer Richtung, aber ent= fernter, die hohe barode Schloßkirche Leffings Blid anzog, wenn er aus feiner "Burg" auslugte. Er fab bie Denkmaler entschwundener Reiten, wo Stadt und Beste Wolfenbuttel ber sichere und zugleich glanzenbe Herrichersit best ftolgen Welfenzweiges gewesen mar, ein Bollwert gegen die freie Reformation ber braunschweigischen Nachbarn. ein Schauplat ebler und niebriger Fürstenluft. Seitbem ber regierenbe Herzog Karl 1754 mit bem Hofe für immer in bas fraftig empor= gediebene Braunschweig verzogen und die wolhabenberen Ginwohner Bolfenbuttele fast ausnahmelos ber icheibenben Sonne gefolgt maren. ftand in biefem friedhofftillen Aufenthalt von Acerburgern und etlichen Beamten bie große Architektur ber Borgeit wie verloren und vergeffen, und Lessings verwünschtes Schloß mochte ben einsamen Bewohner leicht wie ein verwunschenes anmuthen. In einsamen Rachten stiegen traumerische Sterne ber Erinnerung auf und locten ruchwarts in bie Hallen ber Vergangenheit; aber auch wer am hellen Tage bem alten vielgeprüften Bau feine Geschichte abfragte, erfuhr von ben Steinen bunte Episoben aus bem Leben eines burch Fehler und Vorzüge hervoritechenben Kürftenbaufes.

Hier hatte Heinrich, Luthers vielgeschmähter "Hansworst", ben bie evangelischen Wibersacher nah und fern ben "argen Heinze" ober ben höllischen "Lycaon" schalten, im starren, gewaltthätigen Welsentrot seinem Kaiser die Treue und der protestantischen Revolution Braunschweigs ungestüm Widerpart gehalten. Hier, wo nun Lessing philosophirte, war vielleicht auch der slüchtige Pantheist Giordano Bruno, bessen Weltanschauung eben 1770 Goethe jugendlich begeistert ahnte, Schmidt Lessing. 11.

aus seinem Uhl Belmftebt gur Dankfagung erschienen, und bier, wo nun tein Belage mehr larmte, hatte fich ber fahrenbe Becher Sans von Schweinichen einen berben Rausch getrunken ohne bamit bas Decorum ber groben Zeit zu verleten. Das beife Blut ber Welfen mar bier in manchen unvergeffenen Liebesabenteuern aufgelobert. Ihrer Freude am Glang verbankte Wolfenbuttel ichon feit ben letten Decennien bes fechzehnten Sahrhunderte feine baulichen Rierben. Beinrich Julius, ber Freund bes ftillen kaiferlichen Sternsehers zu Prag, zeigte fich allen Runften hold: in Braunschweig kann man ein von ihm bilettantisch gevinseltes Lanbichaften betrachten; er besolbete, mit bem Seffen wetteifernb, die vorzüglichste englische Wandertruppe und ließ, geschult an ihrer luftigen und grausigen Art, an ber nieberfächsischen Komobie und an ben lateinischen Dramen bes ked profanen Nicobemus Frischlin. ber turge Zeit bem Braunschweiger Martineum als Rector porftand, feine keufchen Frauen und grotesten Maulhelben, feine tragikomischen Chehanbel, Lugenpoffen und blutigen Trauerspiele über die Bretter geben, ben ausgesponnenen hochbeutschen Dialog gern burch plattbeutsche und anbre munbartliche Ginlagen wurzenb. Dann fand in ben auch für Braunschweig und Wolfenbuttel verhängnigvollen Nothen bes großen Krieges bie Sorge um vaterlanbisches Wesen und um bie Reinheit ber uralten Belbenfprache an allen mittelbeutschen Sofen eine Stätte. Ferbinand Albrecht trat ber fruchtbringenben Gesellschaft bei. Herzog August war der gelehrtefte Regent Europas. Aber ber fürftliche Schüler bes gelehrten Sprachmeisters Schottel marf sich in eine anbere übermächtige Reitströmung. Das Pariser Mamobe überflutete ein höfisches Bebiet, beffen Berricher ftets auf eine prunkende felbstbewußte Repräsentation großen Werth gelegt und ihre Begierben selten gezügelt Anton Ulrich promenirte als rathselnber Dichter vafter Romane, die gleich seinen geiftlichen Liebern lange beliebt blieben, auf schäferlichen und pseudohistorischen Pfaben, indem er die Phantasie feines Publicums burch eine wirre Handlungsfülle fättigte und von gart ausgemalten driftlichen Leiben zu überlabenen Ohrenschmäusen und blendenden Augenweiben fortsprang. Geschworener Liebhaber bes frangofischen Sof- und Runftstiles, feste biefer reichbegabte Fürst verschwenderisch Fest auf Fest in Scene, grundete eine wälsche Oper und schuf, ein Louis XIV. in Miniatur, aus bem Lanbfit Salzbahlum ein

fleines beutsches Berfailles, bem weber fteife Gartenanlagen mit Springbrunnen und fteinernen Allegorien noch werthvolle Gemalbe und eine niedliche Bubne fehlten. Braunschweig erhielt ein großes Theater, und in Wolfenbuttel manberte bie Bibliothet aus einem unwürdigen Stall in einen prachtvollen Neubau. Es war eine üppige Zeit in und um Auch bie Schüler bes Martineums mußten in halb-Bolfenbuttel. bramatischen schwülstigen Sulbigungen für bie berzogliche Familie bem Gefchmad bes hoben Herren opfern, beffen fouveraner Eigenwille ben cchten Welfen zeigte. Er entfrembete fich als Ratholik bem schwer erkampften Brotestantismus seines Landes und vergiftete bie blubenbe Jugend einer braunschweigischen Prinzessin burch jefuitische Seelenfolterung um seinem Sause ben Glang einer kaiserlichen Mariage gu gewinnen. Aus biefer She ging Maria Theresia bervor, und so waren Leffings herren mit ben führenben Regentengeschlechtern Deutschlands eng verwandt. Auch ein trauriges Stud Rirchengeschichte hatte fich bamale im Wolfenbuttler Schlof abgespielt, intereffant genug fur ben neuen forschenben und reformluftigen Bewohner, hier einer turgen Ermahnung wol werth. Im siebzehnten Jahrhundert war die Landes= universität Selmstebt burch Georg Calirt und seinen Anhang ein Sort ebler Unionsbestrebungen gegen bas berrische Lutherthum gewesen und als bestgehafte beutsche Hochschule von ihrer Regierung gegen bie wuthenben Calov beschütt worben, die heimlich und offen wiber folden Arpptotatholicismus und =calvinismus zeterten. Calirt wollte nicht, baß eine habernbe Theologie die Gemeinschaft ber Rirche gerreiße und ihr vor Muhammebanern und Juben bie Schmach bes Unfriedens auflabe, sonbern bag ber uralten erften apostolischen Rirche aus ihren Symbolen erhellender Confens gewahrt werbe, daß man die Dishellig= feiten ber religiösen Spaltung burch Nachgiebigkeit in allen Nebenbingen thunlichst milbere und burch gute Gebanken, Worte und Werke nach bem himmelreich trachte. Diefer milbe Syntretismus, mit bem Lessing icon zu Wittenberg bei ber knappen Rettung bes Ineptus religiosus ju ichaffen gehabt, war im Anfang bes achtzehnten Sahr= hunderts einer feigen, behnbaren, rabuliftischen Theologie gewichen, die ohne jesuitische Reinheit auf Befehl bies ober jenes bewies und ihr Mantelden nach bem Sofwind hängte. Much biefe Zeiten, wo in Leffinge Burg unentwegte Lutheraner ben lanbesherrlichen Zumuthungen

7

tapfer widerstanden und gefügigere Priester diesen Wünschen gegenüber alles Protestiren verlernt hatten, waren vorbei. Um Hose waltete moderne Bildung, die Geistlichkeit bekannte sich zur altersschwachen Orthodoxie oder zu einer maßvoll vermittelnden Aufklärung, die Universität Helmstebt hatte überhaupt ihre Rolle ausgespielt. Kein hervorragender Mann lockte Lessing hinüber; er hat weder diesen sinkenden Bildungsort noch das verödete Lustschloß Salzdahlum, wohin doch Goethen ein Everdingen zog, von Wolfenbuttel aus aufgesucht.

Es ftanb in ber Dacht bes Herzogshauses burch Berlegung ber Hochschule in bas mit gelehrten Schätzen so reich versebene Wolfenbuttel aus ber alten und ber neuen Residenz einen Compler zu ichaffen. ber guten Stadt Beimar = Jena vergleichbar. Man hatte eine andere Gründung für bas geistige Leben bes in seinem Unterrichtswesen wolverwalteten Landes vorgezogen. So haufte benn Leffing als ber einzige Gelehrte in Wolfenbuttel. Auch ein philosophischer Geift wie ber junge Affessor Jerusalem war nur ein seltener und fluchtiger Gaft. "3ch tomme bier zu teinem Menschen und nie von meiner Stube, ale wenn ich auf die Bibliothet gehe", melbete Leffing nach einem Sahre von seinem einförmigen Leben. Die Honoratioren Wolfenbuttels konnten ibm nichts geben, wie ehrenvoll fie ben berühmten neuen Bibliothefar auch empfingen. Da schrieb in ber ersten Boche ber Lesffingschen Umteführung ein Hofrath bei ber Juftigkanglei, G. D. von Liebhaber, unmittelbar nach bem Antrittsbesuch Leffings, ber ihm einen Brief gu überbringen hatte, reizvoll naive Worte in fein Tagebuch: "Die Samburgifchen Berhältniffe icheint biefer febr genau zu tennen. Er hat für bie basige Romobie früher etwas geschrieben, sprach aber sehr verächtlich bavon, als ich bie Rebe barauf brachte. In Braunschweig scheint man fich große Dinge von ihm zu versprechen. Gberts Lob überschreitet alles Mag. Eschenburg mar gurudhaltenber. Gin tüchtiger Gelehrter wird Leffing fein; ansehen tann man es ihm freilich nicht; aber ob er wol hugo erfeten tann? - Was machte er boch für einen Einbrud auf mich? Wie foll ich fagen? Er entschulbigte fich boflich, bağ er ben Brief nicht schon bor ein paar Tagen abgegeben habe. Ein Gelehrter gewöhnlichen Schlages ift er nicht; bas habe ich meg. Er hat überhaupt etwas Ungewöhnliches an sich, etwas Festes. fabe ibn lieber in einer Uniform als in ber Bibliothet. Ob ber wol

lange hier bleibt? Ein vorzüglicher Mensch im Umgange scheint er zu fein? Db er am hofe verkehren wirb? Bielleicht mit bem Erbpringen." Spater fann herr von Liebhaber notiren, wie freundlich und heiter ber einsame Junggesell, wenn er zu Besuch tam, mit ben Rleinen spielte, ihnen Papierfiguren ausschnittt ober mit ungeübten Kingern ein Studchen auf bem Clavier jum Beften gab, ober wie Leffing bas eine Bubden in ber Bibliothet herumführte und bem ftaunenben Rinbe, bas gar nicht faffen konnte, wie Gin Menfch fo viele Bucher besitzen könne, gewaltige Folianten und zierliche Proben monchischer Und weiter melbet unfere erft neulich erschloffene Quelle aus bem Sommer 1770: "Heute traf ich Lessingen auf bem Weghause. Wir waren einige Stunden beisammen. It bas ein Mann! Ich bewundere nicht fo fehr die Tiefe seines Wiffens, wie die Rlarbeit, mit ber er sich mitzutheilen weiß. Das ware ein Theologus geworben! Je einbringlicher und überzeugenber er rebet, besto tiefer sinkt seine Stimme berab, fast bis jum Muftern. Er will eine Beschichte Luthers und ber Reformation ichreiben, sobalb er nur Zeit bagu gewinnen tann. Ich glaube, in der Bibliothet ftedt bazu fo Manches und herr Leffing scheint unermublich zu sein. Diefer Mann befitt einen hocherleuchteten Beift und eine antite Seele." Unichatbar ift biefe klare Spiegelung ber in Wolfenbuttel aufgehenden Größe burch einen waderen, urtheilefähigen Mann, ber zunächst vergeblich nach einer Formel für biese incommensurable Erscheinung sucht und bem kleinstädtischen Beamten= geist burch bie Bergleichung mit bem schwer zu ersetzenden Sugo ein Opfer bringt, aber bie großen Buge feines Baftes icharf faßt, all= mahlich auch bie harmlose, kindliche Bute liebgewinnt und nach einem weiteren aufschlufreichen Gespräch boch bie prägnante Formel für Leffings Beift und Gemuth trifft. Wir feben Leffing verbindlich auftreten: es liegt etwas Siegenbes in biefen Bugen und biefer feinen, zwanglosen haltung, bas nichts von Magisterthum und Bibliothetenstaub weiß und nicht sofort ben beutschen Gelehrten ankundigt; er entfaltet bas gewinnenbste gefellige Benehmen, lehnt bie Frage nach seinen bramaturgischen Schriften mit gewohnter Nachlässigkeit und Geringschätzung ab und versucht nichts weniger als burch gelehrte Unspielungen sich bor bem gegen eingeschobene Litteraten etwas mistrauischen Beamtenthum Wolfenbuttele für seinen Boften zu legitimiren.

Aber ein Zufall macht ihn reben von bem, was seinen rastlosen Geist bewegt, und man lauscht nicht nur bem klaren Weister des Wortes, sondern erkennt nun auch in dem sicheren Weltmann, der für ein militärisches Kleid geboren schien, den gelehrten kritischen Theologen, man bewundert sowol die Bildung als die Charakterstärke des unruhigen Genies, das so wenig Wuße übrig hat und so große Pläne reif in sich trägt. Ob der wol lange hier bleibt? fragen die Wolfenbüttler bescheiden.

Lessinas feurige Mittheilungen im Begbaufe, bem beliebten Stellbichein zwischen Braunschweig und Wolfenbuttel, flossen aus ber frischen Freude an einer Sammlung, die für Theologie, Philologie und Geschichte bem kundigen Sucher reiche Ausbeute versprach und beren Druckwerke und Autographa ber Reformationszeit sammt Cranache burch fraftige Charafteriftit ausgezeichnetem Lutherbilbe bem ichon zu lange folden Begenständen entfremdeten Junger ber Rirchengeschichte eine bobe Aufaabe vor Augen stellten, bas alte Lieblingsthema seines greifen armen Baters. Soffnungevoll niftete er fich ein in bem boben, zwar gefährlichen und falten, aber burch bie weite, übersichtliche Anlage und ben pomphaften Schmud großartig wirkenden Holzbau ber Anton-Ulrichschen "In ber That" fagt D. v. Heinemann, ber berufene Beichichtschreiber bes Schloffes und ber Bibliothet, "läßt bie Ibee bes gangen Bauce nicht nur in Bezug auf Schonbeit, sonbern auch auf Zwedmäßigkeit taum etwas zu munichen übrig. Der große icone Mittelraum mit seinen imposanten Pfeilerstellungen, ber in einer Lange von neunzig und in einer Breite von fiebzig Jug fein Licht von oben burch die Fenfter ber ihn fronenben Ruppel erhalt, Die benfelben in zwei Stodwerken umichliegenben Umgange, welche eine bequeme und zwedentsprechenbe Aufstellung ber Bucher ermöglichen, bie acht Edgimmer, welche, je vier in jebem Stock, gur Unterbringung einzelner gesonberter Theile ber Bibliothet paffenben Plat bieten, ber murbige, ja grofartig-ftattliche Einbruck bes Gangen, alles biefes macht bem Geschmade und bem praktischen Sinne bes Baumeisters (Rorb) alle Ehre." Und nun ber Inhalt bieses trot ber Berganglichkeit seines Materials fo herrlichen Schathauses! Cimelia von unberechenbarem Werthe, Brachtftude beutscher und romanischer Miniaturkunft, ein burch Alter und Umfang verbluffenber Sanbidriftenbestand an Profaitern und Poeten bes Aterthums, gothischen Fragmenten und altbeutschen Werken, theologischen Tractaten, Chroniten, Correspondenzen, eine bis in bie ersten Unfange gurudreichenbe einzige Folge von Incunabeln ber Buchbruckertunft und, ohne Übertreibung, bie umfassenbste littera= rifche Mustration bes gesammten Reformationszeitalters. beschaut ber Besucher bie riefigen, mittelst einer Rurbel zu brebenben Ratalogfolianten, in benen ber bobe Stifter mit ber Hingebung bes echten Liebhabers Erwerb auf Erwerb eingezeichnet hat. Nachbem ichon bas fechzehnte Jahrhundert bedeutende Anfange einer noch unbeständigen Wolfenbüttler "Liberen" gesehen hatte, ward im Sanuar 1644 mabrend langsam verrauschenber Kriegsstürme Herzog August burch ben Transport feiner gahl- und werthreichen Drud- und Sanbichriftenbanbe ber Brunber einer unverganglichen neuen Bibliothet. Sein eigner Bibliothefar, weihte biefer vielseitig gelehrte Bibliophile mas er nur an Zeit und Belb sparen tonnte fo unermubet wie umfichtig ben geliebten Buchern. Darum tann Leffing ihm nadruhmen: "Die meiften Bibliotheten find entstanden: nur wenige sind angelegt worden; und vielleicht ift keine einzige mit ber Befliffenheit angelegt worben, beren fich ein fo kunbiger Furst, wie Augustus, in einer ununterbrochenen Reihe von nabe funfzig Jahren beeiferte." Und er nennt weiter seinen Berren, Bergog Rarl, ben zweiten Grunder ber Bibliothet, benn bie ftolgen und liebevollen Worte, womit Augusts Testament bie wolgeordneten Fruchte unglaublicher Arbeit und schweren Aufwandes als einen "unermeflichen Schatz bes gangen Landes, auch Zierbe unseres gangen Saufes" ben Nachfolgern auf ihr Gemissen anbefahl, wurden nie gang in ben Wind geschlagen, wenigstens burch gludliche Gelegenheitstäufe planlos geachtet und bann von Rarl burch gewaltige Zuweisungen und Reformen ruhmlich eingelöft. Für lächerliche Gummchen Sanbichriftenftode, wie ben bes Macius, ben Weißenburger, ben Gubifchen zu gewinnen erlaubte freilich bie vorgeschrittene Zeit nicht mehr, aber man taufte ben Rach= laß einzelner Gelehrten, und besonders was im Privatbesit von Pringen zerstreut und tobtes Capital war, wurde nutbar als Theil bes großen Bangen. Reine Bibliothet habe im achtzehnten Jahrhundert so viele und so wichtige Beitrage zu so mancherlei Theilen ber Gelehrsamkeit geliefert als die Wolfenbuttler, ichreibt Leffing, eigene "Beitrage" unternehmend, zur Freude bes Bergogs, ber feinem neuen Diener balb berg-

7

lich bafür banken kann, "baß Er es weber Fleiß noch an Bemühungen fehlen läßt, bie ihm anvertraute Bibliothek berühmter zu machen."

3wischen bem erlauchten Bibliothekar August und Lessing hatten außer unthätigen Beamten und untuchtigen Ralmeusern auch emfige Gelehrte wie Burdhard, ber Erforscher ber humanistenzeit, u. a. bes Umtes in ber Rotunde gewartet, einige Sahre hindurch, nicht bloß zum äußerlichen Glanze bes Inftitutes, fogar Leibnig. Leffings unmittelbarer Vorganger war mit seinem Berufe nicht enger verwachsen, hatte aber bie in Wolfenbuttel fast immer bethätigte Liberalität aufrecht erhalten und nicht gleich anderen Hofbibliothekaren nur wie ber hund vor bem Heu gelegen. Nun übernahm ber gefeiertste Litterat Deutschlands bas Regiment, ein Bibliophile von Jugend auf, aber kein staubfreffenber Bücherwurm, ein Polyhistor, aber fein Zettel- und Notigensammler. Er brachte viele ber vornehmsten Gaben mit, beren ein Bibliothekar boberen Ranges nicht entrathen barf, als eine fehr ausgebreitete Litteraturfunde, eine erstaunlich vielseitige Sachtenntnis, einen hochft findigen Spureifer, ein icones Bflichtgefühl gegen jeben murbigen Befuchfteller, überhaupt Drang und Vermögen mit allen ihm anvertrauten Gutern zu wuchern. "Rur biejenigen find mit ben Schätzen, bie fie unter ihrer Bermaltung haben, zurudhaltend und neibisch, bie fie felbst nicht zu brauchen wissen" hatte er früher einmal an einen gefälligen Cuftos geschrieben; jett marb ihm bieser Sat zur eigenen Losung. Er sette einen Stolz barein burch Berlehnung und Auskunfte ben Bolfenbuttler Reichthum zu verbreiten. Der Stat für bie Neuanschaffungen mar leiber gering und wurde von Leffing wesentlich im theologischen Interesse aufgebracht; sein Nachfolger vermißt bas frische Wasser im alten Wolfenbuttler Salzmeer, aber Lessing war mit bem Erbe ber Vorzeit mehr als zufrieden. Er fand fast immer was er suchte und oft mas er nicht suchte und sich nie ba zu suchen batte einfallen laffen. Dergeftalt Entbecker und Finder, konnte er im eigenen und fremben Intereffe alle Raume burchmublen um fich irgend eine Gewifibeit zu verschaffen, mit bem peinlichsten Fleiß Rataloge und Bucherreiben gur Controle einer verbächtigen bibliographischen Angabe muftern, jeben eingestaubten Schrein auf seinen Inhalt prufen. Subich anschaulich ergablte er bann bem Lefer seiner "Beitrage", wie er gufallig ein verframtes Manuscript unter ausgemerzten Rupfern und Rarten in einer abgesperrten Trube, beren Schluffel verloren mar, nur bank ber Neugier "einen langft beiseite gesetzten Raften zu burchstankern" ausgegraben habe, ober er verfündigte mit lautem Gelbstbewußtsein ber litterarischen Welt: "Richt Wien, sonbern Wolfenbuttel besitt ibn. biefen Schat. Bei uns muß ihn ber Gelehrte fuchen." In ber Site begegnete es ihm wol, daß er basselbe Manuscript, beffen Titel und Nummer er im Katalog vermifte, seinerseits ausführlich erörterte ohne die Lücke bes Bergeichnisses auszufullen. Er ordnete und bestimmte eine Rulle von Rupferstichen, die er nach Braunschweig ablieferte ohne eifersüchtig bie Sabe seiner Anftalt zu bewachen. Die alltäglichen Obliegenheiten bes Bibliothekbienftes ermubeten und langweilten ihn. Er überließ bas bem Secretar v. Cichin, feinem zweibeutigen Factotum, einem ent= laufenen Mond, und gab Plane, welche jahrelange Arbeit erforberten, wie eine neue Aufstellung und Ratalogistrung, nach furzen Anläufen wieber auf, und was vielleicht feinen ausgezeichneten Borgefetten herrn v. Braun im Interesse bes Dienstes ober aus anberen Grunben eine banausische Dienerseele verbroß, wird ihm tein Schaper ber boberen Rechte und Pflichten eines Genies vorruden. Er war nicht angestellt worden um alle von Sugo hinterlassene Unordnung aufzuarbeiten, sondern um besseres zu thun, und sein bloger Name hatte ber Bibliothet viel von bem Ruhme verlieben, ben fein bibliothekarischer Berkehr mit Gelehrten und seine bibliothekarische Schriftstellerei ihr überall sicherten.

"Alles was in unserer Bibliothek ift, steht jedem zu Dienste, der es brauchen kann" erklärt Lessing. Mit einer Ausnahme ist er diesem Princip treu geblieden, so daß Henne und Reiske seine Zuvorkommen- heit nicht laut genug preisen konnten. Selbst auf die Vermittelung von Helmstedter Manuscripten erstreckte sich seine Gefälligkeit, die mit keiner mühsamen Nachsorschung und Mittheilung kargte, zur Hilfe für gelehrte Collegen jede Schreibunlust überwand und auch den frommen Betrug nicht scheute etwa eine nur im Lande zu benutzende Handschrift außer Landes zu schieken, weil Gelehrte, die einander dienen wollen, alle in einem Lande leben. Die Bricse an Reiske besonders zeigen einen bei Lessings vielbeschäftigter Thätigkeit und Unruhe doppelt anzuerkennenden Diensteiser. Sein bibliothekarisches Druckwerk öffnete eine Art

Sprechsal, worin Lessing Anfragen erschöpfend beantwortete, Probleme stellte und löste. Bon vornherein berücksichtigte ber Wolfenbuttler Schriftsteller vollauf die höchsten Gebote seines neuen Amtes: "Zubem" schreibt er nach seinem ersten Hermaion "zubem wollte ich mich gerne als einen solchen Bibliothekar ankündigen, dem nicht alles und jedes gleichgiltig sei, was nicht in sein Lieblingsstudium einschlägt, um schlechterdings keine Art von Gelehrten abzuschrecken, sich der Bibliothek burch mich zu bedienen"; oder er sagt öffentlich nach der Besprechung eines auf Orientalia bezüglichen und die Kenntnis des Türkischen sordernden Manuscriptes, er habe davon nur als Bibliothekar gehandelt, dem es erlaubt sei über Werke zu reben, die er nicht verstehe.

Niemand hat die aufgethurmten Sandhaufen tobter Belehrfamkeit mehr verachten burfen als ber wahrhaft gelehrte Leffing. Wie bie Franzosen seit bem weisen Montaigne ben savant und ben sage, ben plus savant und ben mieux savant schieben, so bekennt Leffing: "Der aus Buchern erworbene Reichthum frember Erfahrung heißt Gelehrsamkeit. Gigene Erfahrung ift Beisheit. Das kleinste Capital von biefer ift mehr werth als Millionen von jener" und wieber "Ich bin nicht gelehrt - ich habe nie die Absicht gehabt, gelehrt zu werben ich möchte nicht gelehrt werben, und wenn ich es im Traume werben konnte. Alles wonach ich geftrebt habe, ift, im Falle ber Noth ein gelehrtes Buch brauchen zu konnen." Diese hoheitvollen Gate, welche bas Werthverbaltnis von einzelnen Renntniffen und bem geiftigen Banbe ber Erkenntnis bestimmen, muß sich gegenwärtig halten wer bie in Hamburg begonnenen, für ben bibliothekarischen Polyhistor so interessanten Collectaneen Lessings burchblattert. Sie konnen sonft leicht ben Einbruck einer trausen und ziemlich altmobischen Bielwifferei hervorbringen, benn biefe Lefefrüchte - "Gelehrte Krete" wollte Leffing einmal eine Discellenfammlung nennen — bieten außer maffenhaften antiquarischen und philologischen Beobachtungen und Bermuthungen bie bunteften Notigen gur europäischen Gelehrtengeschichte, neben Ercerpten aus Windelmann bie fast parobiftische Frage, ob Diogenes in einem irbenen ober in einem holzernen Raffe gewohnt habe, neben litterarischen und politischen Abversarien Curiosa über Flugmaschinen und Aldymie, über bas Ruffen, Niefen, Riechen, über Tabadrauchen und Sphilis, über Physiognomit und Geburtshilfe,

über wunderbar organisirte Menschen; furz, unser "gelehrter Landftorzer" pfludt jebes Graschen auf feinem ftaubigen Wege. Man ertennt noch immer ben Berbefferer bes Jöcher, ben Schüler Bayles. Aber Leffing, intereffirt fur bergleichen Sammelfuria, überschätt ihren Werth an sich nicht, er treibt eine von unfruchtbaren und paraboren Auswuchsen nicht freie Mitrologie nur um überall festen Boben für größere Arbeit unter seinen Sugen zu haben und ichuttet nicht ohne Bahl Stroh und Körner von biefer Ahrenlese vor ber Welt aus, sondern begt und bruft bie Ernte im Stillen, immer burchbrungen von jenem Unterschied zwischen bem mechanischen Lernen und bem eigenen. freien Forschen. In biesem Sinne ftellte er mit ber Charafteriftit bes wahren Gelehrten Reimarus fein 3beal auf: "Er war ein felbstben= tenber Ropf, und felbstbenkenben Röpfen ist es nun einmal gegeben, baß sie bas ganze Gefilbe ber Gelehrsamkeit übersehen und jeben Pfab besselben zu finden wissen, sobald es ber Dube verlohnt, ihn zu betreten". In biesem Sinne burchstreifte Lessing bas reiche Wolfenbuttler Revier, wo er balb seinem icharf umberspähenben Auge, balb bem gludlichen Zufall Funde bankte, benen seine bibliothekarische Bolh= historie ihrem Werthe gemäß die rechte Fassung gab. Er wollte nach ber "Emilia Galotti" "etwas gescheiters" thun, b. h. er wollte zeigen, baß er ber Mann sei bie Guelferbytana zu nuten. Die Haupturkunde bafür find die feche von 1773 bis über Leffings Tod hinaus erschienenen "Beitrage": "Bur Gefchichte und Litteratur. Aus ben Schaten ber Bergoglichen Bibliothet zu Wolfenbuttel."

Boraus ging gleich im ersten Jahre als hochbebeutenbes theologisches Hermaion die Untersuchung über Berengars verloren geglaubten Tractat vom Abendmahl, der wie alle theologischen und philosophischen Beiträge einer späteren zusammenfassenden Betrachtung vorbehalten bleibt. Alle diese Stücke vom Berengar an sind mit feinster strategischer Berechnung ausgerüstet und ausgeschickt worden: der alte scholastische Aufslärer und Leibniz, ein der "Rettung" werth geachteter Jrrgänger des siedzehnten Jahrhunderts und ein zum Sturmbock erkorener Radicaler des achtzehnten reichen einander planvoll in diesen Lessingsschen Schriften die Hand, die übrigens manches Lose und Geringssügige enthalten. Aber auch das Kleinste kann die wissenschaftliche Überlieserung dankenswerth ründen, und wenn Lessing den Philologen

Ergänzungen ber Anthologie ober mit scharssinniger Kritik ber Berfasserschaft bas Gebicht eines Byzantiners auf die pythischen Baber ober gar Nachträge zu einem astrologischen Machwerk bes fünfzehnten Jahrhunderts mit ein paar geistreichen culturgeschichtlichen Aperçus auftischte, gab er allen hochnäsigen Feinschmeckern solgendes zu bedenken ("Ergänzungen des Julius Firmicus"): "Was die Welt einmal hat, muß sie so ganz als möglich, so ganz, als es ihr vom Anfange bestimmt worden, haben. Was einmal zur Kenntnis der Welt gedracht worden, muß sie so genau, so zuverlässig wissen können, als möglich, oder es wäre ebenso gut, daß sie jenes gar nicht hätte und dieses gar nicht wüßte. Nach dieser Regel wünschte ich die einzelnen Aufsäte in meinem Beitrage geschätzt zu wissen und nicht nach ihrem Nugen, den sie gar wol haben können, ohne daß er sosort und Allen in die Augen fällt: noch weniger nach einer Unentbehrlichkeit, die sich noch bei viel wichtigern Dingen nicht findet."

Mehrere Funbe zogen Leffing auf bas lange gemiebene Felb ber Geschichte. 1628 hatte ber Orientalist 28. Schicarb zu Tübingen eine ottomanische Genealogie in Druck gegeben, welche sich auf ein riefiges türkisches Stammregister stütte, bas ein Ulmer Ratheberr, Beit Marchtaler, vor Jahren bei ber Blunberung einer Moschee als Beute fortgerafft batte. Dieser Schidarb = Marchtaleriche "Tarich Beni Abam", burch Bergog August von bem Sohne bes ichmabischen Rriegsmannes angefauft, wurde von Leffing aus einer alten Rifte ans Licht gezogen, seine Geschichte, die Art ber fragmentarischen Berwerthung burch Schicard, bie Spuren ber Rolle bei bem berühmten und fcwergelehrten, biesmal jedoch irre geführten Ludolf, ber Werth biefes Regiftere ale historischer Quelle auseinanbergesett. Ein Gegenstand von sehr begrenztem Interesse, nur ein paar Sistorikern und Orientalisten werth, aber reizvoll behandelt, ba wir mit Leffing in bem Raften wühlen und in ber Litteratur weiter suchen, finden und auch nicht finden, mit ihm Antworten ertheilen und bibliothekarische Fragen erheben burfen und fo felbft bier einen bramatifchen Benug finben. Much ein personliches Moment, wie benn bie meisten Wolfenbuttler Arbeiten eigentlich Gelegenheitsschriften für gewisse Freunde ober Feinde find, macht fich geltenb: ber Auffat ift ein Beichent, zugleich ein Ehrenmal für ben braven Reiste, ber in ber Gefchichte unserer claffiichen und semitischen Philologie als ein Gelehrter von rührenber. opferwilligster Unverbroffenheit, ehernem Reiß, erstaunlicher Productivität in ben fargften Berhaltniffen bafteht und beffen kindliches Bemuth im Gelehrtenelend niemals verzagte. Er, ber wie ein yalxevrepoc barbend gearbeitet nnb obenbrein ben Sohn feichter Schmäger gehört hatte, verbiente und brauchte mehr als irgend jemand ben öffentlichen Buruf ber Eblen. "Man bente an Abulfeba und Reiske!" ruft Leffing in feinem kleinen Ercurs über einen von Reiste beforgten grabifchen Tert "an biefen einzigen Mann, ber allein, bei ber kleinsten Unterftugung, in biefem Felbe ber Belehrfamteit auf einmal Englander und Frangolen ebenso weit wurde hinter sich gelassen haben, als biefe vor ben Deutschen nun noch voraus sind! An biefen einzigen Mann, ber nur auch noch aufgemuntert zu werben braucht, um sich von einer ebenso undankbaren Anbauung eines andern Felbes wieber in bieses zu wenten!" So griff Lessing nach ben Klotischen Banbeln ben Belehrten unter bie Urme, ftanb einem Burmann mit Nachrichten über Gubifche Manuscripte bei, einem weimarischen Philologen mit genauen Ausfünften über monchische Boesien berfelben Sanbichriften, folgte einem undankbaren Braunschweiger in die verworrene Überlieferung bes falfchen Demetrius und unterwies ben fernstehenben Unbefannten fo willig wie ben lieben Professor Reiste fur beffen attische Rebner. Bas ben jugenblichen "Rettungen" bie ftarte ethische Burge giebt, biefe felbftlofe Abvocatur fur bas Bertannte, ift ben "Beitragen", gang abgesehen noch von Abam Neufer, bescheibener eigen: Leffing erhebt feine Stimme nicht bloß fur ben befreundeten Zeitgenoffen Reiste, fonbern in ber nach bamaligem Stanbe ber Dinge fortführenben, nach heutigem Material gang veralteten Spenbe ,,Marco Bolo, aus einer Sanbichrift ergangt und aus einer anbern fehr zu verbeffern" ist ihm ber alte italienische Übersetzer bes großen Reisenden, Ramusio, "beffen Berbienste um bas Werk bes Polo man entweber nie recht erkannt ober vielleicht ichon langft wieber vergessen hat", wahrhaft sympathisch gegenwärtig geworben, und bie bem Tarichauffat ftiliftisch nachstehenbe Abhandlung, aus bibliographischen und förbernben chronologischen ober geographischen Anmerkungen, Ginzelcapiteln und Parallelterten loder gefügt, erhalt einen perfonlichen Sauch burch eine folche Wieberbelebung und burch bas menfchliche Bebauern, bag ber

aute Ramusio unter ber Bant liegt, mabrend unzuverlässige Gemabremanner ihren Credit behalten. Der Interpret bekummert ben bibliothekarischen Beiträger offenbar mehr als Marco Bolo mit ben Seinen felbst und bie Durchforschung Persiens, sowie ihn Schickard und Lubolf mehr bekummerten als bie Rhalifengeschlechter, bie Berren Muller und Schlöger mehr als ber Charafter bes Demetrius. Anberes ift trockenstes Anekboton mit etlichen Gloffen wie eine Erganzung ber "Manbrischen Chronit", verfehlte geographisch-linguistische Deutung wie bie Erörterung von "Maranjon", welche bem "ein wenig fehr spanischen Raisonnement" eines alteren Reifebeschreibers leiber trot ber Silfe bes benachbarten Rectore Leifte ein zu unsicheres Spanisch entgegenstellt, überfluffiger Aufmand wie bie Mittheilungen aus und über "Erasmus Stella." Da erft vor feche Jahren bas Autographon biefes schwindelhaften Antiquars und Ethnographen aus bem 16. Jahrhundert, burftiges Zeug über bie Elb= und Saalgegenden, abgebruckt worben mar, batte sich Schmid die Abschrift ber Wolfenbuttler Copie und Leffing die Burbigung bes auch als Neuigkeit armlichen Funbes fparen können. "Es ift zuverlässig eine bisher noch ungebruckte Schrift" melbete fein Commentar, ber sich burch ben scharffinnigen Nachweis einer noch unenthüllten Stellaschen Falschung auszeichnet, an ber Spite — ber Rlotianer Schirach lachte höhnisch über bie Entbeder: Leffing kummere fich mehr um bie alten verlegenen Baaren seiner Bibliothet als um bas, was von lebenben Gelehrten um ihn herum geschehe. Nach geraumer Zeit noch benkt Leffing trot bem fritischen Borfprung feiner Ausgabe mit Arger an biesen Brrthum und ben unbequemen Recensenten. Doch ben Vorwurf ber Rleinlichkeit, bessen mas die vornehmen Romantiter im Vollgefühl ihres Geistreichthums Anbacht zum Unbebeutenben nannten, rechnete er sich ftete gur Tugend:

"Vitrea fracta burfte bei biefer Aufschrift vielleicht ein Leser benken, ber ekler ift, als ich ihn mir wunsche. Aber mit seiner Erlaubnis. Man muß, auch in ber gelehrten Welt, hübsch leben und leben lassen. Was uns nicht bienet, bienet einem Andern. Was wir weder für wichtig noch für anmuthig halten, hält ein Anderer bafür. Vieles für klein und unerheblich erklären, heißt öftrer die Schwäche seines Gesichts bekennen, als den Werth der Dinge schähen. Ja, nicht selten geschieht es, daß der Gelehrte, der unartig genug ist, einen andern einen Mikro-

logen zu nennen, selbst ber erbärmlichste Mikrolog ist, aber freilich nur in seinem Fache. Außer biesem ist ihm alles klein, nicht weil er es wirklich klein sieht, sondern weil er es gar nicht sieht; weil es ganzelich außer dem Sehwinkel seiner Augen liegt. Seine Augen mögen so scharf sein, als sie wollen, es sehlt ihnen zu guten Augen doch noch eine große Eigenschaft. Sie stehen ihm ebenso undeweglich im Ropse, als dieser Rops ihm undeweglich auf dem Rumpse steht. Daher kann er nichts sehen, als wovor er gerade mit dem ganzen vollen Körper gepflanzt ist. Bon den slüchtigen Seitenblicken, welche zur Überschauung eines großen Ganzen so nothwendig sind, weiß er nichts. Es gehören Maschinen dazu, den schwerfälligen Mann nach einer andern Gegend zu wenden; und wenn man ihn nun endlich gewandt hat, so ist ihm die vorige schon wieder aus dem Gedächtnisse".

Es ist eine kunfthistorische Untersuchung, welche Lessingen ben Unlaft zu biefen vielberufenen Worten giebt, und bie petronischen ober Liscowschen "Glasscherben" citirt er mit um so treffenberer Gronie, als es fich um "Ghemalige Fenftergemalbe im Rlofter Sirfchau" hanbelt. Wie Leffings Forschungen zur alten Kunftgeschichte fast nirgends ber Autopsie, sondern einem theoretisch-aesthetischen und litterarischen Unstoft entspringen, so hat ihn auch in ber neueren Kunftgeschichte keine forschende Anschauung von Gegenständen, sondern bie Brufung gebrudter ober hanbichriftlicher Berichte über folche Gegenftanbe angetrieben. Der verbiente Dresbener Runftforscher von Beineden hatte in frangofischen und beutschen Schriften über Bucherbrud, Solgichnitt und Rupferftich ber Biblia pauperum genannten Bilberbibel feine Aufmerkfamkeit gewibmet. Den Ursprung biefer Blatter, welche bie Wolfenbuttler Bibliothet in rarften Eremplaren von 1470 und 1475 befaß, glaubte Leffing aus Buchern und Sanbidriften eben biefer Bibliothet überraschend nachweisen zu konnen. Man fpurt bem lebenbigen Bortrag bie Freube bes Finbens an, benn fein fertiges Gespinnft bringt Leffing zu Markte, sonbern wir sollen ihn am Webstuhl seine Faben ichlagen feben. Bang richtig erkannte Reiske auch in ben "Beitragen" ben großen Dramatiker, ber einen besperat verfitten Knaul erft auf eine bangliche Weise fest zuschlinge und ibn bann ohne Reigen burch behutsames und gludliches Entwideln fo fanft lofe, bag bie Ratastrophe sich ganz natürlich ergebe und ber Knoten ganz gemach

aus einander gehe. Wir beobachten nun hier diefen Dramatiter nach beenbeter Lecture Beineckens bei ber Arbeit und verfolgen, wie weit er nach und nach auf seiner Suche kommt. Gin ganges Itinerar breitet sich aus, wo benn die Geschichte ber Reise fesselnber scheint als bas Riel, ober nach Lessings Worten bie Art, wie man hinter eine Sache gekommen, ebenso viel werth, ebenso lehrreich ift wie die Sache felbft. In bes Crusius lateinischer Runbe von ber Stiftung jenes ichmabischen Rlofters, bem Uhlands Sagenpoesie so gludlich genaht ift, ftogt Leffing auf eine knappe Nachricht über vierzig correspondirende Kenstergemälde bes Kreuzganges, typisch und antitypisch ben beiben Testamenten abgewonnen, in je brei Felber getheilt, mit Prophezeiungen verbramt, an Rahl und Anlage ben Blättern ber Armenbibel völlig gleich. Er fucht weiter in ben Annalen bes Crufius und Trithemius, ohne nähere Aufschlusse zu finden, bis ihm ber Doctor Johann Parsimonius ober Karg, aus ber zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts, mit einer ausführlichen, gerabe ben Bilbern fehr genau zugewandten Beschreibung so entscheibend wie möglich zu Hilfe kommt. Lessing wußte von biesen Manuscripten, er las sie nach und reproducirte zwei ber "wörtlichen Sanbriffe", woraus bie Übereinstimmung mit jenen Holgschnitten unwiberleglich folgt. Dann aber icheint, wie Reiste fagen murbe, ber Rnaul besperat verfitt: die Biblia pauperum, beren brei gothische Segmente icon für bie Abstammung von gothischer Architektur ju sprechen scheinen, foll ber Birschauer Glasmalerei treulich gefolgt sein, und bem wiberspricht bie chronologische Angabe bes Crusius. Und wenn Lessing auch ben Crusius eines Jrrthums überführt, so beweist ihm boch Trithemius, daß bie Auszierung bes hirschauer Rreuggange erft nach ben vierzig Solgichnitten fällt. Sonach mare Leifings Spiel verloren, wenn er nicht mittelft neuer Combinationen von anberen Holgschnittsuiten und Fenstergemalben und burch bie nothwendige Sypothefe, ber Abt bes Trithemius habe bie Bilber nur erneuert, seine scharf gebachte und elegant bargelegte Meinung rettete. Ginem angehängten Ercurs über ben Namen ber Biblia pauperum und eine gleichbetitelte "bomiletische Schwarte" fehlt bie Frische und Bunbigkit bes Haupttheiles, mahrend ein weiterer Auffat über "Des Rlofters Sirichau Gebaube, übrige Gemalbe, Bibliothet und altefte Schriftsteller" sowol Leffings erstaunliche Belesenheit und Emsigteit in bas hellste

Licht setzt, als auch besonders dem liebgewonnenen Parsimonius werthvolle Details für die Hirschauer Geschichte abgewinnt. Der ersten,
ungleich anziehenderen Abhandlung wird das Berdienst, das einzelne Thema mit glänzendem Geschick gesördert und der ganzen, noch so
dilettantisch sammelnden Kunstgelahrtheit die Leuchte einer strengen
wissenschaftlichen Methode vorangetragen zu haben, durch die Resultate
der jüngsten Jahrzehnte nicht geschmälert. Es ist nämlich erwiesen,
daß die Drucke der Biblia pauporum von viel älteren Bilderhandschriften abstammen und Codices zu Wien und St. Florian aus dem
Ende des dreizehnten oder dem Ansang des vierzehnten Säculums die Unwandelbarkeit dieses geschlossenen Theenkreises ohne die geringste Abweichung durch einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten außer
Zweisel stellen, daß aber die Glassenster des Hirschauer Kreuzganges
nur als ein spätes Beispiel der langen Reihe, keineswegs als Archethpus für die Holzschnitte erscheinen.

Uhnlich steht es um die zweite kunfthistorische Arbeit, welche Leffing, burch ben eben besprochenen Erfolg angefeuert, aus ben Wolfenbuttler Manuscripten schöpfte: "Bom Alter ber Delmalerei aus bem Theophilus Presbyter," 1774 felbständig herausgegeben; ber gefäuberte Text folgte erft 1781. Diese Arbeit, knapp und klar aus einer raich fortschreitenben Darftellung und gelehrten Unmerkungen ausammengefügt, bietet einen erheblichen Beitrag gur Geschichte ber Runsttechnit bes Mittelalters, inbem sie überhaupt bas Stubium ber Quellen anregt und in einem gegebenen, besonbers wichtigen Fall ein allgemein nachgesprochenes Ariom bes Bafari an ber Hand eines älteren, zuverläffigeren Führers umftoffen will. Die Olmalerei galt schlechterbings für eine Erfindung bes altflanbrifchen Meifters gan ban End - von bem größeren Bruber Hubert sprach man taum - bem Untonello ba Meffina bas Beheimnis abgelodt haben follte; eine Sage, bie aus manchen Grunben Leffings Zweifel wedte. Rur ichien es ihm mislich ben zur fable convenue geworbenen Ruhm eines Erfinbers mit blogen Bernunfteleien zu bestreiten, so lange ber Berbachtigung sichere Beweise fehlten. "Meine Beweise find klare, beutliche, unverbachtige, unwibersprechliche Stellen aus einem noch ungebruckten Werke bes Theophilus Bresbyter"; fie sollen bas Alter ber Olmalerei um Jahrhunderte bin= aufruden, benn bie beiben End malten in ber zweiten Salfte bes vier-Schmibt, Leffing. II.

gehnten und im ersten Biertel bes fünfgehnten, ber Bolfenbuttler Cober ber Schedula diversarum artium aber, worin ber Olmalerei ichon Ermabnung geschieht, gebort bem zehnten ober elften, und ber Berfaffer, wenn anders er in Tutilo von St. Gallen richtig erkannt ift, bem neunten Sahrhundert an. Lessings behutsame Argumentation behauptet benn boch zu viel: allerdings bat Leffing fich alle Mube um einen feften philologischen Untergrund gegeben, die Leipziger ober "Bauliner" Handschrift herangezogen und richtig tarirt, auch einen jungen Pariser Cober nicht überseben, trot febr verzeihlichen bibliographischen Errthumern bas Verhältnis bes wieberholt aufgelegten Lumen animae, worin Theophilus citirt wirb, zur Schebula in bem einen Sauptpunkt richtig aufgefaßt, über ben sogenannten Anonymus Muratorii treffend abgeurtheilt, aber fein vornehmstes Manuscript stammt erft aus bem zwölften Sahrhunbert, und seine, auch sprachlich verungludte, Ibentification von Theophilus und Tutilo ift in keiner Beise zu halten. Der neueste Berausgeber Ilg fucht ben Berfasser ber Schedula und bes Breviarium fühn in einem Benedictiner Rugerus ober Roglerus, ber um 1100 im Rlofter Helmershausen ber Golbschmiebekunft oblag. Ohne Zweifel war Theophilus ein im Kunfthandwert wol erfahrener Rleriter. Er giebt trockene Anleitungen zur Glasbereitung, mit ber Ofenconstruction beginnend, verfolgt die Metalltechnik besonders für die Kirchengerathe als ba sind Relde, Ranbelaber, Rauchfäffer, Megfannchen, Kreuze u. f. w. und handelt im erften Buche feines "alten Eröfters," wie Leffing mit guter Laune fagt, von verschiedenen Farben, Firniffen und Leimen: "Die Ölmalerei wirb barin gelehrt, bis auf die Bereitung des Öles selbst gelehrt." Ift bem fo, bann behalt Leffing Recht, mag er auch dronologisch gefehlt haben. Und wenn Leffing bas zu getroft für wirkliche Ölmalerei nahm, was in ben brei einschlägigen Capiteln bes Theophilus ftreng genommen nur eine Art Anstrich ober Firnis bebeutet, wenn eine neue Epoche boch an Subert und Jan van End anzuknüpfen ift, welche bem Farbenkörper Dl beimischten, wenn endlich auch biefe Meister bei stark vorwiegender Temperatechnik immer noch keine moderne Dlmalerei übten, und biefe fich erft feit bem Ausgang bes fünfzehnten, bem Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts neben ber Temperamalerei allmählich im Guben wie im Norben auszubreiten begann, fo verbleibt ber gelehrt und icharf burchgeführten Untersuchung Lessings boch bie

Ehre, einen ber wichtigsten Tractate zur Kunsttechnik bes Mittelalters philologisch erschlossen, die Spuren besselben in der Litteratur kundig verfolgt, das Alter der Anwendung von Öl in der Malerei zuruckbatirt und die landläusige Anekdote, als sei die Öltechnik von Einem Mann auf Einen Schlag entdeckt worden, mit gesundem historischen Sinn bestritten zu haben. Die Glashütten Seiner Durchlaucht konnten freilich nicht, wie Lessings Begleitbrief zur Abhandlung andeutet, dem alten Theophilus Handgriffe und Bortheile ablernen, aber in der Kunstgeschichte war ein tüchtiger Schritt gethan.

Diese eracte umsichtige Methobe trug Lessing auch in bie Behandlung ber alten und jungeren beutschen Litteratur, als er zu Wolfenbuttel verjährte Blane wieder aufhob und neue ins Auge fafte. Bunachft, ale eine Babe fur Bacharia, mit einer Ginleitung in Briefen "Bebichte bes Anbreas Scultetus" 1771, bie ihn icon vor ben Logaustubien angezogen hatten. Der junge Schlesier gehört zu ben wenigen erträglichen Boeten bes Opitischen Zeitalters. Bevor fein Übertritt zur katholischen Kirche ihn verstummen ließ, hat er in manchen Berfen ein echtes Bathos angeschlagen, obwol feine "Ofterliche Triumphposaune" gleich im Titel bem allgemeinen Schwulft verfällt und auch bei ihm forcirte Site mit gelehrter Ralte wechselt. Leffing schlägt bie Begabung seines Schützlings wol ein wenig zu boch an; bie Erinnerung an gemeinsame Scultetuslecture mit einem theuren Tobten erweicht ihn: er meint, ber einzige Umftand, bag Rleift eine Stelle jenes faft gang verschollenen Dichters nachgeabmt habe, genuge, bie Welt für ben Unbreas Scultetus einzunehmen. Mit besonberer localpatriotischer Genugthuung begrüßten bie treuen Breslauer Freunde Leffinge Spenbe zur schlesischen Litteratur, und wie Leffing fortan bie Bemühungen ber Braunschweiger um Tscherning, Warned u. f. w. theilnehmend förberte, so bankte ber madere Klose bem Mann, "ber meine hochste Bewunderung und Liebe" verdient, gleich Jachmann und Arletius burch Nachlesen jum Scultetus. Auch einem alteren Stuck in Leffings erstem "Beitrag" fanbte er eine Erganzung nach, ber "Nachtigall" ben "Klaggesang ber Nachtigall". Lessing hatte bas vernachläffigte Gebiet bes hiftorischen Bolteliebes eifrig aufgesucht, wo bann Eschenburg fo ruftig erntete, und ein an poetischem Behalt ziemlich geringes Reimpaargebicht aus ben Grumbachschen Sanbeln wieber

abgebruckt und beleuchtet. Er erkannte ben Werth biefer großen Gattung, legte fich Sammlungen an, verzeichnete bie Paufen ber amatoriae cantilonae, streifte ben Übergang vom Minnesang zu ben Meistersingern und bie Metrit ber letteren und beutete unter anderm bie Limburger Chronit ale bie vollste Quelle für ben weltlichen und geistlichen Bolksgefang bes vierzehnten Jahrhunderts Jahr fur Jahr aus, ohne boch zu einer bebeutenberen Publication vorzuschreiten. Seine Liebe zur Popularpoefie mar feit ben Tagen ber Litteraturbriefe, wo er bem leibenschaftlichen Lappen, ber fanften Litthauerin gelauscht batte, enger geworben, aber boch nicht erstorben, mahrenb Berber und bie Jungeren theils auf allen Kluren ber Welt unverwelkliche Bluten lasen, theils immer lauter nach einem beutschen Berch riefen. Die enthusiaftischen Offenbarungen Berbers machten Epoche und bestärkten namentlich Burger in feinem Borhaben einer baterlanbifchen Sammlung, für bie er geniemäßig im "Bergensausguß über Boltspoefie" mit ebenso viel schoner Begeisterung wie argerlicher Übertreibung gegen Runftpoefie und Mefthetit Reclame machte. Diefer Auffat und Aufruf "Daniel Bunberlichs" gab bem platten Geniefeind Nicolai 1776 Unlag zu zwei Jahrgangen einer Parobie, beren Sohn wie bei ben "Freuben Werthers" nur auf fein eigen Saupt gurudfallt: "Enn fenner klenner Almanach vol schönerr echterr liblicherr Boldslieber. luftigerr Repen, unnbt Kleglicherr Morbgeschichten . . . herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schuftern zu Ritmud ann ber Elbe" in einer toll travestirten Orthographie und mit plumpen Ausfällen. treffliche Stude, g. Th. mit Melobien, mancher munbartliche Fund, neben behaglich bingeworfenen Boten ber rubrenbfte Ernft, aber man tann teine Freude baran haben, weil ber Urheber bie Rleinobe bes Bolfes nur aus niedriger Gesinnung bem Schutt entrig und bie gange Einkleibung ben Spenber als einen grinfenben Sohnneder blogftellt. "Spingen benn" fagt er in ber unerträglichen Borrebe von 1778 von ben schwelgenben Genies "fatt vnnbt felig, enn Bollelieb vom fennen Liebchen ober von Gespenftern, bie hm Monbenschen manden, sprechen Son ber kalten Bernunft, schelten uff bie Cultur." Das ifts: ber rationalistische Dunkel verblendet Nicolai gegen bas Volkslied, bas ihm nur gemeiner Sandwerksburschenfingsang ift und von bem die "gelarten Hansen" ihre Sand laffen sollen. Anders Lessing. Er trennt sich

auch in biefer Streitfrage ber Geniezeit freisinnig von bem aberweisen Berliner und ber nüchternen Aufklärung. Seine Antwort auf Nicolais erftes Bandden mar Schweigen, nicht fein fo häufiges Schweigen aus Laffigfeit, fonbern ein berebtes Schweigen aus Berlegenheit unb Arger. Als ihn Nicolai im folgenden Jahre mahnte und um feine Mithilfe bei einer murbigen Schlufpolyglotte "für gelehrtes Bolf" bat, gab Leffing zwar einen alten Scherz, die Übertragung ber zweis beutigen Berelein "Schautest bu benn nie Jungfer Lieschens Knie" u. f. w. ine Griechische, Lateinische und Englische bin, bemerkte aber kurg, weiteres sei ihm entfallen, so bag ber bornirte Freund sich felbst ein recht grobes Schlemperliebel suchen mußte. Leffings ausweichenbe Worte, er fälle kein Urtheil über bie "Schnurre", bebaure aber, da doch auch eine ernste Absicht babei walte, ben Mangel an Quellenangaben, hat Nicolai nicht beherzigt. Deutlicher fagte ihm ber nachste Brief (20. Sept. 1777): "Etwas wirklich Gutes" könne Lessing nicht einschiden, benn "bas ware gerabe wiber Ihre Absicht"; Nicolai verspotte bie Wichtigkeit einer Sammlung guter Lieber, und Leffing em= pfiehlt beren Aufbewahrung als eine febr angelegene Sache; wenn Nicolai nach aans verfehlten Broducten studirter alter Reimschmiede verlange. so seien bergleichen Lieber gerabe keine Bolkslieber; "also hatte ich bloß auf folche Lieber aufmerkfam fein muffen, bie man mit ihrem rechten Namen Bobelelieber nennen follte? Denn auf Bermengung bee Bobels und Bolles tommt ber gange Spag boch nur an." Wie fern Leffing von jener im achtzehnten Jahrhundert burch Litteratur und Leben so ausgebreiteten Misachtung bes Bolkes mar, lehrt auf unserem poetischen Gebiet außer ber Lection an Nicolai auch bas ältere, freunbschaftlich schonenbe Schreiben an Gleim, ber 1772 wolgemeinte, aber saftlose und altkluge "Lieber fure Bolt" herausgegeben hatte. Bang anbers als Gellert und Genoffen verfteht Leffing bas fogenannte Berablaffen jum Bolke, für beffen frohliche Armuth er herzliche, licbenswürdige Borte findet. Der gutmuthig verfelnbe Boltelehrer und ber fpagenbe Satiriter in Leffinge Freundestreife maren beibe gleich unfähig ochte Boltspoesie zu ahnen, in einem Jahrzehnt, bas auf herbers "Boltslieber" ftolg fein barf. Burgere Declamation wird auch Leffing misfallen haben, aber an Berber ichrieb er ben bunbigen Lobipruch: "Ihre Bolkslieder find mir fehr lieb und werth".

Zwei Jahre nach Nicolais Zumuthung richtete Herber bie Bitte um Förberung seiner "Boltelieber" an Leffing, ben er mit berwandten Stubien beschäftigt glaubte. Lessing Marte ihn auf: "Nicht beutsche Boltslieber, sonbern beutsche Boltsgebichte habe ich herausgeben wollen". Der Inrischen Gattung frember und mit bem Sang eines Walther wenig vertraut, glaubte er, man muffe, bem poetischen Genie unferer Borfahren Ehre zu machen, mehr bas erzählenbe und bibattifche Fach mablen. Auf Briameln und Bilbergebichte tam es ihm an. Die Auffabelung alter Rernspruche zu einer epigrammatisch-ethischen Sammlung "Altbeutscher Witz und Berftand" ergette ihn. Er fand bei Luther und beffen Zeitgenoffen bie unabsehbarfte Beute, machte mit klugen und nachbrudlichen Worten auf bie in mufter Sprachfraft fcmelgenben und culturhiftorifch fo ergiebigen Schriften bes begabteften, temperamentvollsten Untilutheraners Thomas Murner aufmerkfam und würbigte als erster außer ben Knittelreimen auch bie reformatorischen Brosa= bialoge bes hans Sachs. Bei folder Lecture fab ftets ber Theologe bem Philologen über bie Schulter. Und ber Dibaris bes ausgehenben Mittelalters wollte Leffing eine Auferstehung schaffen burch eine fritische Ausgabe bes weitläufigen "Renners" von Sugo von Trimberg nach ben brei Wolfenbuttler und anberen Sanbichriften; eine vollstänbige, während herber die Ausmerzung ber unnüten Allegorien munichte. Mus feinem besten Cober hat ber Bibliothefar ein großes Stud gebulbig und reinlich abgeschrieben; es ift erwähnenswerth, bag ein Band biefer Copie später eine Zeit lang im Befite F. A. Wolfs war. Er ging ben Spuren Freibants im "Renner" nach und brachte fprach= liche und tertfritische Anmerkungen zu Papier. Aber weber vermochte er bie verwirrenbe Menge bes beut angehäuften und gesichteten Sandschriftenmaterials zu übersehen, noch tann bas von ihm bei anderer Gelegenheit für altbeutsche Terte methobologisch empfohlene Verfahren befriedigen, welches fehr weit verschiedene Zeiten und Munbarten eklektisch zu einem falschen Ibeal vereinigt. Lessing trot bem philo= logischen Fortschritt, ber ichon in ber abwägenben Benutung mehrerer hanbschriften liegt, lehrt uns boch selber, in welchem kindlichen Stadium bie beutsche Philologie noch tappte. Wunderlich fritisirt er seine eigene Methode: "Auch wollte ich fie zu Dingen nicht anrathen, bei welchen es auf historische Gewisheit ankömmt, weil burch bergleichen Vermischung

bas gange Monument verbächtig werben konnte. Nur bei alten Dichtern. meine ich, konnte fie gar wol gebraucht werben, bie man blog gum Bergnugen lieft, ohne eben baraus auch nur bie Geschichte ber Sprache studiren zu wollen." Und boch war Leffing, ber hier allen Gesetzen ber classischen Philologie entgegen im Deutschen einen lässigen Dilettantismus bes Geschmades gut beifit, ber verschrobenen germaniftischen Pfuscherei eines Rlopftod febr überlegen. Er verrannte sich nicht in ber Barbenurzeit und beclamirte nicht lang von ben Helbengebichten Rarls bes Großen, sonbern musterte unterwegs bie altbeutschen Manuscripte einer Rlosterbibliothet und las mittelhochbeutsche Epen. Er fälichte unsere Sprache nicht burch, abgeschmackte alterthumelnbe Reologismen, sondern arbeitete zu verschiedenen Zeiten mit historischem Interesse, wiewol etymologisch recht unsicher, an einem beutschen Wörterbuch und ercerpirte u. a. ebenso freudig wie etwa Bok und ebenso fern von Abelungs nervenlos correctem Dunkel bie Werke Luthers, ohne bas Zeitalter ber Schlesier und neueste ichopferische Schriftsteller wie Rlopstod und Wieland zu vernachläffigen ober über bem Hochbeutschen bas Plattbeutsche zu vergessen. Das Recht ber Dialekte batte er ftets geachtet und in hamburg fein eigenes Oberfachfisch burch nieberfächsische Ausbrude bereichert. Das von Berber genial erfaste Problem bes Ursprungs ber Sprace ist auch ihm, ber an teine fertige gottliche Inspiration glauben konnte, icon vor Berbers Preisschrift flüchtig burch ben Ropf gegangen; er wollte in einer Abhandlung über bie Verschiebenheit ber Sprachen von ber Sage bes Thurmbaus zu Babel ausgeben. Über bie Entstehung ber hochbeutschen Schriftsprache als einer willfürlichen Auslese aus ben Munbarten machte er fich irrige Gebanken, und bas Gothische galt ihm zwar richtig als altere Schwester nicht als Mutter bes Althochbeutschen, aber, burch Knittel auf ein Wolfenbuttler Fragment bes Romerbriefes und ben filbernen Cober bes Ulfilas geführt, ging er ber Anordnung ber gothischen Evangelien, ihrer Quelle, bem absichtlichen Ausfall eines Capitele, also "nur bem mageren theologischen Gewinn, nicht bem großen sprachlichen nach." Seinem Urtheil fügt 3. Grimm bie Worte bei: "Diesen hellen scharfen Beift lenkte feine Borliebe fur Fabel und Spruch nur zu wenigen altbeutschen Dichtern zweiten ober britten Ranges; hatte er bie besten je gelesen, er murbe auch Mittel gefunde

haben für fie zu gewinnen." Und boch war ibm Walther von ber Bogelweibe fruh zu Geficht gekommen, boch gingen ibm nachher böfische Epen burch bie Sanbe und er streifte Ursprung und internationale Berzweigung ber Gralfage, boch nannte Gleim noch 1773 bie Bertreter ber mittelhochbeutschen Blute in einem Brief an Leffing "Ihre Dichter bes breizehnten Jahrhunderts", als fei Leffing zugleich Liebhaber und Autorität auf biefem Gebiete ber Poefie. Es hatte wirklich eine Zeit gegeben, wo er "bie naive Sprache, bie ursprunglich beutsche Denkungeart ber Barben aus bem ichmabischen Zeitalter" mit frischer Begeisterung umfing. Er war, wie wir wissen, schon 1758 von ben Liebern bes preußischen Grenabiers zu ben "Kriegsliebern ber alten Barben und Stalben", von ben tapferen Streitern bes fiebenjährigen Krieges zu unsern Vorfahren als einer "Nation von Helben", von Friedrich zu ben Staufern gurudgegangen und batte aus Ribelungen und Helbenbuch einen Sauch bes friegerischen Geistes ber Germanen gespurt. Mit fuhler Ironie bagegen lehnt er in Wolfenbuttel mehrmals ben Ausbruck "ichwäbisches Alter" ab, "bas mir überhaupt ein wenig zu febr nach ben frangofischen siècles geformt zu sein scheinet. Denn Gott weiß, ob bie guten schwäbischen Raifer um bie bamalige beutsche Poesie im Geringsten mehr Verbienst haben als ber itige König von Preußen um bie gegenwärtige. Gleichwol will ich nicht barauf schwören, daß nicht einmal ein Schmeichler kommen follte, welcher bie gegenwärtige Epoche ber beutschen Litteratur bie Epoche Friedrichs bes Groken zu nennen für aut findet". Es war Johannes Müller vorbehalten bie Ribelungen als "beutsche Mias" zu verherrlichen und eine romantifche Liebe zur Poefie bes beutschen Mittelalters zu entfachen. Der griechengläubige Verfasser bes "Laokoon" bachte beim Untergang ber Burgunden, wie er ibn in fcblecht überlieferten gebrungenen Strophen ohne ben harmonischen Auf bes herameters, ohne die entfaltenbe Weise und bie behaglichen Bilber Homers las, nie an Achilleus und hettor. Schon in jenen Frühjahrstagen ber patriotischen Begeisterung von 1758 hatte er bei ber Lecture mehr Wortphilologie als Mterthumskunde getrieben und aus ben "unverantwortlichen Fehlern" in Bobmer-Breitingers Ausgabe von "Chriemhilben Rache" die Überzeugung gewonnen, "bag bie herren Schweizer eben nicht bie Befchidteften find, bergleichen Monumente ber alten Sprache und Dentunge: art herauszugeben." Darum hätte er gern, im "alten schwählichen Deutsch" geübt, an Tert und Glossar die Schwäcke der Zürcher nachsgewiesen, aber nicht den aesthetischen und nationalen Werth der Dichstung beleuchtet. Ein Theil seiner zur gleichen Zeit begonnenen Unterssuchungen über die historischen Elemente des "Helbenbuchs" mit entschiedener Polemit gegen einzelne Gelehrte des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ist in Lessings Nachlaß auf uns gekommen; die Erhaltung anderer Heste über diesen Gegenstand würde der Wissenschaft weder Resultate noch Anregungen eingebracht haben, denn seine Gesichtspunkte für die geschichtliche Grundlage sind falsch gewählt, seine Deutungen der Personen mehrsach ein Rückschritt gegen Gottsched.

Daß die Helbensage ein Gewebe aus Mythos und Geschichte sei, sehlt diesen Lessingschen Blättern dis auf die leiseste Ahnung. Sowol für die Terte des deutschen Mittelalters als für die Entstehungsgeschichte des beutschen Epos erwachte in Karl Lachmann, der zwölf Jahre nach Lessings letzten germanistischen Bersuchen eben in Braunschweig geboren ward, der lang entbehrte Meister.

Viel glücklicher war Leffing in seinen Forschungen über bie mittelalterliche Fabel. 1757 hatten bie Zurcher einen Band "Fabeln aus ben Zeiten ber Minnefinger" herausgegeben. Es ift felbstverftanblich, baß Leffing, bamals in frischen Fabelftubien begriffen, zur alten Ginfalt ber Apologen zurudstrebend und litterarhistorischen Arbeiten hingegeben, sich biese Babe sogleich aneignete. Im Wörterbuch zum Logau gieht er sie mehrmals und zwar nach ber falschen Taufe, welche Gottscheb vorgeschlagen und bas schweizerische Gelehrtenpaar blindlings angenommen hatte, als Fabeln bes Herrn von Riebenburg heran. selbst mar es beschieben Inhalt, Zeit, Berfasser, Quellen bes vermeinten Inebitums, von welchem Bodmer und Breitinger nur einen Theil burch einen ältern elfässischen Germanisten vorweggenommen wähnten, mit zwingenber Beweisführung zu bestimmen. Die Mangelhaftigkeit bes Tertes konnte ihm gleich anfangs nicht entgeben, aber zur chronologischen Firirung, bie heute jeber Stubent treffen mußte, bedurfte es bamale, wo man taftend weit getrennte Perioden in ein vages schwäbisches Alter zusammenwarf und Werke aus ber Mitte bes vierzehnten Jahr= hunderts vor Raifer Friedrich II. ansette, anderer als sprachlicher und metrischer Stügen. Erst in Hamburg lenkte 1769 eine bibliographische Beschreibung frühester Incunabeln Leffingen auf bie rechte Spur, welche Gottscheb bereits gekannt hatte. Jene Fabeln waren kein Anekboton, und bas bisher nur von Seiten ber Typographie, aber nirgends nach seinem Inhalt gewürdigte Buch befand fich in Wolfenbuttel. Giner ber erften Griffe bes neuen Bibliothekars galt biefem Banbe. Seine burch Beineden gewectte Vermuthung marb Gemifheit: bie "Kabeln aus ben Zeiten ber Minnefinger" lagen in einem Bamberger Druck von 1461 als ehrwürdiger Erstling beutscher Incunabeln vor ihm. Als er 1773 in bem Beitrag "über bie sogenannten Fabeln aus ben Reiten ber Minnefinger" feine erfte Entbedung eingebenb befannt machte, brangte fich ibm bie lebhafte Bemerkung auf, bie wir in anberen bibliothekarischen Schriften variirt fanben: "Wie wenig man fieht, wenn man nur bas fieht, was man feben will! wenn man fur nichts Augen bat als für seinen Rram! Und wie bekannt etwas sein fann und zugleich wie unbefannt! - Ms erfter Druck mar unfer Fabelbuch bekannt genug; nur als bas, was es eigentlich ift, war es fo unbekannt, daß es völlig ungerügt einmal und zweimal als etwas ganz Neues aus Hanbschriften konnte und burfte gebruckt werben. Das macht, ber Litterator verachtet meistens ben Boeten, und ber Boet lacht gemeiniglich über ben Litterator. Jeber begnügt fich, um feine Belle ju geben wie ein geblendeter Baul". Er erklart es fur feine Umtspflicht mas er bewache auch zu kennen und beginnt mit Erganzungen zu Beineden ohne die typograpische und bibliographische Frage völlig abschließen zu können. Sie ist hier auch nebensächlich. Für ben Nachweis ber Ibentität ber Burcher und Bamberger Fabeln genugen wenige Worte, fowie Leffingen Gin Blick genügt hatte biefe Übereinstimmung zu erkennen. Also hat er nur bie Dube bas nabere Berhaltnis ber beiben Terte zu bestimmen, was burch Bergleichung ganzer Stude und einzelner Verse geschieht. Ungleich werthvoller als solche mangelhafte Collationen, die auch in ber Ausscheidung von Alicberfen zu weit geben, ift bie Erganzung ber Burcher Ausgabe burch ben Spilog und feche von Leffing vollftanbig abgebruckte Nabeln, fo bak, beibe Bucher zusammengenommen, keines ber "hunbert peispil" mehr fehlt. Leffings Schluß beutet icon bie zweite, nicht minber burchichlagenbe Entbedung an, bie er jeboch erft 1780 ausarbeitete, bie Entbedung bes Berfaffers. "Ich fage ist nur so viel bavon, bag biefer Name aus einer Sandfdrift unfrer Bibliothet von Gotticheben mit einer Oscitang - ich weiß kein anderes Wort, Unachtsamkeit sagt viel zu wenig - angegeben worben, bie schwerlich ihresgleichen haben burfte." Bon ben für unfre Rabeln in Betrag tommenben Sanbichriften, aus benen nun Lessing zwar höchst willfürlich zusammengeklaubte Textproben, aber ben wahren Autornamen ichopfte, hatte Gottiched eine in ber Sand gehabt. Gottiched verfügte überhaupt über bas gange nöthige Material, noch bevor die Schweizer auftraten: er kannte die Ibentitat ber Kabeln bei Scherz und ber Fabeln bes Bamberger Drudes, mas ben Zürchern entging, weil nach Leffings Bemerkung jeber auf ben anbern ichimpfte und feiner ben anbern las; er hatte bie Seite bes Cober Gubianus, wo ber Dichter fich nannte, aufgeschlagen, blieb aber zu bequem bei einem Verfe fteben, ber nicht ben Boeten, sonbern ben Abressaten ber Wibmung anführte; er konnte ebenba finden, daß biefe Kabelmaffe bem Latein entlehnt sei, und bie Quellenforschung eröffnen. Die Schweizer übernahmen von Gottiched in einem Nachtrag nur ben unglücklichen herrn von Riebenburg, ben man fogleich in einem alten burggräflichen Minnefinger wieberfanb. Gin Bergnugen fur Leffing, bie Ropfe ber alten Feinde an Limmat und Pleiße auf einander zu ftogen. Aber er hat boch felbst bie unzulänglichen Winke Gottichebs fehr verfpatet fennen gelernt, beim Erscheinen ber Burcher Ausgabe noch gar nichts bavon gewußt, Gottichebs leicht fortzuführenbe Entbedung betreffs ber Incunabel sogar erft nach seinen eigenen Runben beachtet und tubl erwähnt. "Der es zu bewisch pracht von latein . . . er ist genant Bonerius" las Leffing in ber von Gotticheb allzu flüchtig eingesehenen Die Wolfenbüttler Manuscripte bes "Ebelfteins" -Handschrift. biesen Titel konnte Lessing noch nicht kennen — sind freilich schlecht genug und Leffings Ausführungen barüber ohne weitern Belang, aber Boner heißt ber Fabulift wirklich, vor Hugo von Trimberg hat er wirklich geleht, er gehört wirklich bem vierzehnten Jahrhundert an, nur nicht ber zweiten Salfte, wie fein Entbeder mit subtilen Grunben barlegen möchte. So ist auch bie Zeitbestimmung wenigstens ungefähr gelungen, und die Berwerthung bes "Renners" bafür mar an fich ein methobischer Fortschritt. Seither ift ber Prebigermond Ulrich Bonerius urfundlich für bie Jahre 1324-1349 zu Bern nachgewiesen und aus bem im Jahre 1340 erfolgten Abscheiben herrn Johanns von Ringgenberg

F

(nicht Riebenburg ober anbere) ein ziemlich sicherer Schluß auf bie Abfassungszeit bes "Gbelfteins" gezogen worben. Durchweg auf Leffings Schultern fteht bie ruftige Bonerforschung neuester Zeit in ber Quellenfrage, benn auch ber Verfuch an Avians Stelle bie profaischen Apologi Aviani ju ichieben und felbst ber weitere Berfuch bie Zeitfolge und fachliche Gruppirung bei Boner aus innern und außern Grunden theils umzustoffen, theils klarzumachen, bat Lessings belesene Erweise zur Voraussetzung. Gbenfo ift man in Bezug auf bie schwierigen Epimpthien in lateinischen Herametern bis heute nicht viel weiter gekommen als Lessing, ber biese Frage noch für einfacher ansehn burfte. Lessing bat in einer anschaulichen Tabelle bewiesen, daß in Boners hundert über zwanzig Nummern aus Avian und vorher über fünfzig aus bem fogenannten Anonymus Neveleti gefloffen find. Er hat nur in Rleinigkeiten geirrt, wenn ibm ein allgemeiner Bentameter bes Anonymus als Motiv für bie 1. Fabel genügte ober ber spatere "Renner" einmal allein beigezogen warb, und wahrscheinlich schon fast alles gewußt, was neuerbings aus ben Gefta Romanorum, bem Jacobus a Ceffolis, Betrus Alfonfi, Johannes Junior, Bincentius Bellovacenfis hervorgeholt worben ift; benn Leffing versichert von bem noch unerledigten Biertelhundert achtzehn Kabeln belegen zu können, und mehrere ber eben genannten Namen finden sich in feinen nachgelaffenen Notigen, bie fammt brieflichen Nachrichten fur bas regfte, auch auf Chaucer und viel mehr ausgebehnte Parallelftubium ber mittelalterlichen Apologenund Novellenlitteratur zeugen.

Wit bem Anonymus Neveleti, ber Hauptquelle Boners, war Lessing im Verlauf seiner unermüblichen, seit ben Leipziger Anregungen burch Chrift erfolgreich betriebenen Forschungen über die antiken Fabulisten und ihr Nachleben im Mittelalter vertraut geworden. Außer bebeutenden Stizzen liegt uns der zwischen Christs paradorer Kühnheit und dem ruhig sichtenden Fleiß der Gegenwart sehr förderlich vermittelnde Beitrag "Romulus und Rimicius" (1773) vor, ein bewundernswerthes Specimen von Gelehrsamkeit und Scharssinn. "Mit jener Entbedung" der Bonerschen Sammlung "hatte ich mich wieder ganz in das Feld der Aesopischen Fabel verirrt. Es war eine Zeit, da ich keinen Dichter mit mehrerem Fleiße studirte als den Phäder. Und damals, wie oft wünschte ich mich in die Bibliothek zu Wolfen-

buttel! Denn nur allzu oft ftieß ich in ben Noten bes Gubius über meinen Autor auf Dinge, bie ich mir bort und nur bort aufflaren zu konnen versprach." Der Bibliothekar burfte fich aufs Grundlichste in biefe Stofffulle vergraben. Der griechische Aesop mar im Mittel= alter verschollen und ersetzt burch Prosaguflösungen ber Namben bes augusteischen Phaebrus, besonders durch die an Runftwerth geringe, aber hochst einflugreiche Paraphrase bes Romulus, von welcher Desterlen neuerbings eine handschrift bes zehnten Jahrhunderts in völliger Übereinstimmung mit ber Weißenburger, bem codex Gudianus ju Wolfenbuttel, fanb. Der Anonymus in Gaat Revelets Sammelwert von 1610, Mythologia Aesopica, bat ben ersten brei Buchern bes Romulus, welche auch heinrich Steinhöwel in seinem beutschen "Aesopus" (Ulm um 1475) ohne stärkeren Umsturz ber alten Un= ordnung barbietet, die Form lateinischer Diftiden gelieben und feinerfeits eine internationale Wirkung gefunden. Das Material ber Romulusbanbidriften und ber unmittelbaren ober mittelbaren Bearbeitungen nach Romulus ift seit Lessings Tagen beträchtlich angeschwollen. Es war schon bamals schwer zu überbliden, fehr schwer zu entwirren, ba Gelehrte wie Nevelet und Nilant mehr verwickelnd als klarend gearbeitet und Christ, wie er ben Knoten ber noch immer nicht ohne Reft gelöften Phaebrusfrage mit ber verfehlten Annahme einer humanistischen Falschmungerei gerhieb, burch bie Prolusio gum Phaedrus und die Fabulae Aesopicae nur eine unruhige Gahrung ber beitlen Probleme erzeugt batte. Besonders waren verschiedene Romulusschichten zusammengeworfen und weiter ber Prosaphaebrus bes Romulus mit ber Aefopuberfetzung bes Rimicius, eines Italieners aus ber Renaissance, ärgerlichst confundirt worden. hier raumte Leffing auf, indem er zugleich neues Licht über ben Gubifchen Phaedrustert und über ben Beftand sowie ben Busammenhang mannigfacher Kabelwerte mittelalterlicher und neuerer Zeit verbreitete. Es ift unmöglich die unbequemen Pfabe, wo fo viele Dornen ben Borbringenben aufhielten und fo viele Steine ben vorsichtigen Schritt gefährbeten, rafch abzugeben. Auf wenigen Blattern bat Leffing seine Resultate und Andeutungen, Antworten und Fragen zusammengefaßt, felten nach bamaliger Sachlage fehlgreifenb, gelegentlich Ausfunfte verfprechenb, bie uns vorbehalten worden find wie fur ben Überschuß bes Rilantschen

Anonymus gegen feine fclimm behandelte Quelle, ben Romulus, ober für bamit zusammenhangenbe Schlüsse auf die ber heutigen Philo: logie reiner als ber Chriftschen fliegende Tradition bes Bhaebrus Zwei Beweise vor allem tritt er an, und beibe sind felbit. ibm über allen 3meifel gelungen: "vore Erfte , Romulus in ber alten Ulmer Ausgabe, welchen Nevelet Rimicius nannte, ein völlig ebenso guter Romulus ift, als Nilant nur immer ans Licht gebracht. Zweitens, daß Rimicius nie bas Allergeringste mit bem Romulus zu ichaffen gehabt, bak er weber Romulus ift, noch ben Romulus auch nur herausgegeben". Inbem Leffing jum Schluß eine vergleichende Tabelle für ben Phaedrus und mehrere Romuli aufstellte, erleichterte er ben folgenden Barallelisten ihre Arbeit beträchtlich; indem er bem Steinhowelschen Aesop seine richtige Stelle in ber Entwidlung anwies und auch sonft bie fo wichtigen litterarischen Maller Deutschlands im funfzehnten Sahrhundert beachtete, half er bem noch heute fehr zurudgebliebenen Studium jener Übergangsepoche unferer Prosa die Bahn brechen. Auch dies Mal fehlt ein gutes Wort über bie Schätzung berartiger Untersuchungen nicht: "Wozu hilft es, ob wir bie Kahlmäuserei wiffen, ober ob wir fie nicht wiffen, bag Romulus Romulus gewesen und Rimicius nie etwas mit bem Romulus zu thun gehabt? — Alles wol überlegt, bente ich boch, bag ich nicht so gang für die leibige Neubegierbe gearbeitet habe. Denn man tann ben Romulus in einem boppelten Lichte betrachten: als eine magere Ruh für sich und als eine magere Ruh, nachdem sie eine fette verschlungen, bie man gern wieber aus ihr beraus haben möchte. 3ch will sagen, man tann in ihm entweber ben blogen Romulus, einen blogen Schriftsteller bes eisernen Zeitalters, ober bie verschmolzenen Trummer eines Schriftstellers aus bem gulbenen Zeitalter, eines Phaebrus, ober wie er sonst geheißen, seben und finden wollen. In dem einen Kalle sowol als in bem anbern ift vor allen Dingen nothig zu miffen, wo er in seiner möglichsten Lauterkeit noch anzutreffen, besonders wenn er einmal ba ift; wenn ihn die Gelehrten in einer schlechtern Geftalt nicht gleichgiltig aufgenommen haben, warum soll man ihn nicht in seiner beffern bekannt machen burfen?" Die Fabuliften ichienen ihren alten Liebhaber, ben treuen Schüler Chrifts, gar nicht mehr loslaffen zu wollen: im letten Jahre seines Lebens ichrieb er einen kleinen bestrittenen Auffat

aber ben Anonymus Neveleti, worin er für Chrifts verwegenfte Sppothesen eintrat, aber seine eigenen Muthmakungen nur fragmentgrisch. in ber Namensfrage — Alanus — entschieben fehlgehend vortrug: er sammelte kritische Beobachtungen zu einzelnen Fabeln bes Aesop und Phaebrus und machte mehrere Anfate zu einer Geschichte ber aesopischen Fabel, von ihren Anfängen ausholend ober mit bem Mittelalter, bas wenigstens in biefer kleinen Gattung ben Borwurf einer gegen die antike Erbschaft tauben Barbarei nicht verdiene, einsetzend. Bas bavon ausgearbeitet mar, ift burch einen bofen Aufall verloren gegangen, aber Stiggen belehren uns über bie ftrenge Blieberung unb bie weitere Ausschau biefer Stubien. Es ware anziehend beim Reinete Ruchs bie Kluft zwischen Leffing und J. Grimm zu meffen und in anberen Fragen seine Stellung zu Christ und nicht sowol bem Fabelbichter, als bem Fabelforscher Gellert zu beobachten. Einmal fteben bie Entbedungen über Boner summarisch an ber Spige, ein anber Mal erzählt ber Eingang, baß Leffing ehebem an einer vollständigen Geschichte ber aesopischen Fabel gearbeitet habe, fich aber nunmehr burch die Menge biefer Collectanea von der Ausführung abgeschreckt füble.

Diese "Geschichte" hatte Lessing nicht selbständig ober in ben "Beitragen" erscheinen laffen wollen, fonbern in einer Ausgabe "Bermifchter Schriften", bie ibn feit bem Unfang 1770 beschäftigte und es nur auf einen einbändigen Torso brachte. Er war schon vor Jahren, als er ber Welt seine "Schriften" in Poefie und Prosa ein zweites Mal anbieten wollte, teineswegs gesonnen gewesen seine ganze geiftige Entwidlung hiftorifc vor bem Bublicum zu entfalten. Anappe Fabeln follten bie bauschigen Berslein, mannlichere Romobien bie kindlichen, reifere Krititen bie ersten Burfe völlig erseten. Er wollte nicht umbauen, sonbern neubauen. Co auch und energischer jest. Schmib, ber "Schurte von Anthologiften", brachte einen Reubruck Leffingscher Anabenwerke; Leffing wollte ohne jebe Rudficht auf berlei vergeffene Lappalien ben "Laokoon" als sein Hauptwert umformen und vollenden, um bann ber Reihe nach Profafabeln, lebensfähige Dramen, ber Erhaltung werthe Abhandlungen auf ben Ambos zu legen. Die Leipziger Reime überwies er unbebentlich ber ohne Unterlag fcnurrenden Drebbank Ramlers. Er selbst empfand nur geringe Freude am Feilen und

Auffrischen und bebauerte bie Zeit, welche ber "alte verlegene Bettel" ibn kostete. Als er ben Eintritt seiner letten Lebensperiobe 1771 mit bem erften Banbe von "G. E. Leffings Bermifchten Schriften" bezeichnete, nannte ber bescheibene Vorbericht es eine Thorbeit zur Ausbesserung einer alten Sutte Materialien zu verschwenden, aus welchen ein ganz neues Gebäube aufgeführt werben konnte. Die früheren Fabelstubien mit ihrer gebehnten Volemit und ihrer philosophisch-lehrhaften Theorie waren eine solche Sutte, die neue Geschichte der Kabel sollte ein festgegrundetes Saus werden, und auch fur zahlreiche neue Beispiele neben ben alten wurde gesorgt. Aber ber bis 1775 immer wieber vorgenommene und unmuthig zurudgelegte zweite Band tam überhaupt nicht zu Stanbe, mahrend ben erften bie gewiß ichon viel langer geplanten "Berftreuten Unmerfungen über bas Epigramm, und einige ber vornehmften Epigrammatiften" als Novität zieren. Fünftheilig gegliebert wie die Abhandlungen über die Fabel von 1759, theilen fie mit biesen bie Methobe ber negativen Instangen, bas Streben nach ftrenger Simplification, die Bevorzugung Gines antiten Musterautors, und bie Grenzscheibung, bort zwischen Fabelhandlung und Drama, bier amischen Epigramm und Kabel. Beibe Male wird zunächst ausführlich gezeigt, welche Lehren verfehlt, mas für Gebichte verunglückt seien. Aber an die Stelle der dortigen Umständlichkeit ist hier knappe Eleganz getreten, bie ungeniegbaren Refte Wolfficher Deductionen find einer Kulle pracis ausgebeuteter Beispiele gewichen, ftatt jener steifen Erorterungen über bie Rlaffen und ben Nuten ber Fabel baben wir bier nach ber einen historisch-theoretischen Abhandlung vier philologischfritische zur Geschichte bes Epigramms, wie benn Lessing im zweiten Banbe wahrscheinlich ein gut Theil seiner veralteten Untersuchungen über bas Wesen ber Fabel ben geschichtlichen über bie Reihe ber Kabulisten geopfert haben wurde. Sehr im Unterschied von den gefälligen Linien bes "Laokoon" ist ber Gang ber Epigrammforschung eine unerhittlich schnurgerabe Strafe, auf welcher Lessing im burtigften Eilmarich von Griechenland nach Rom schreitet. Er offenbart bie volle Schlagfertigkeit und Sicherheit bes logischen Ropfes, nur bag fo ein Logiter von einer Pramiffe aus gern allzu ftracks weiter ichließt, allzu enge mathematische Formeln für genügend halt, die Dinge ber Runft nach seinem Geh- und Angriffspunkt ungleich einfacher glaubt als fie

in ber bunten Wirklichkeit leben. Epigramma heißt wortlich Aufschrift: also meint Lessing von bem Ursprung ber epigrammatischen Dichtung aus Denkmälertiteln ausgeben zu muffen, um bas Befen ber Gattung richtiger zu faffen als bie Scaliger Bavaffor Boileau Batteur. Denn daß die epigrammatische Dichtung eine haarscharf zu befinirende Sattung bes Alterthums fei, baran zweifelt er natürlich keinen Augenblid, und ba ber unumschränkte Inhalt ber Epigramme seinem Beburfnis nach sparfamfter Concentration nicht gehorcht, so muß sich ihm aus ber Form, b. h. aus Zahl und Anordnung ber Theile ergeben, warum ein Sinngebicht noch immer eine Aufschrift ober Inschrift beißen fann. Auf ben "einzigen Umftanb", baß gemäß bem monumentalen Urfprung ber Epigramme jedes in zwei Theile, Reizung ber Neugier und Befriedigung, "Erwartung" und "Aufschluß", zerfalle, gründet Lessina seine gange Theorie, eine verbesserte Auflage ber Bavassorichen von 1669. Leffing nennt "bas Sinngebicht ein Gebicht, in welchem nach Art ber eigentlichen Aufschrift unsere Aufmerksamkeit und Neugierbe auf irgend einen einzelnen Gegenstand erregt und mehr ober weniger bingebalten werben, um fie mit Eins zu befriedigen." Diefe Deutung tonnte auch bann richtig fein, wenn Leffings munberliche Auffassung, als fei jebes Denkmal ein Rathfel, bas einer inschriftlichen Lösung bedurfe und fo bas Bergnügen befriedigter Bigbegier mit bem finnlichen Ginbruck bes Schonen zu einem "britten angenehmen Gefühl" vereinige, gar feinen Beifall fande und die ganze Ableitung in nichts zerfiele. Mit ben beiben Postulaten, Erwartung und Aufschluß, bewaffnet, will Leffing bie zwei Aftergattungen bes Epigramms kennzeichnen: bie eine, welche Erwartung erregt ohne Aufschluß zu gewähren, die andere, welche Aufschluffe giebt ohne unsere Erwartung banach geweckt zu haben. Der ersten Rlasse geboren vornehmlich bie kleinen Berfificationen bloker seltsamer Kacta ober Dicta an, wie Leifing im Ginzelnen mit viel prafenter Renntnis, Laune und Billigkeit zeigt, ber zweiten besonbers bie allgemeinen Moralia ober Lehrfage, was er treffend einigen Deutschen und icharfer bem vedantischen talentlosen Führer bes Epigramme im siebzehnten Jahrhundert, John Owen, vorrudt im Gegensat zu bem sehr selten moralisirenden Martial. Eber als Spannung und Pointe liefe fich bie Rurge von Leffinge Lapibarinschriften ableiten und banach bem ersten Theile, ber Erwartung, übersichtliche Ginheit vorschreiben, Comibt, Leffing. IL. 18

ausführende Erweiterung, wo nicht eine bestimmte fünstlerische Absicht Sogleich tritt bie Lebre bingu, bak ber Sprerbel maltet, verbieten. ein Epigramm boch nicht all zu turz gerathen, daß nicht die Erwartung bloß im Titel liegen und bas Gebicht nicht bloß bem Aufschluß gehören burfe: auch barin ift Martial bas Muster. Und wieder glaubt Lessing fein Gefet, bes Auffchlusses erfte und vornehmfte Eigenschaft fei Rurze, aus ber Inschrift eines bewunderten Denkmals zu folgern, dies Mal wol am spitfindigften und ungludlichsten: von ben sattsam bekannten Bersonen und Sandlungen, benen man Denkmäler errichte, laffe sich mit wenig Worten viel fagen, und bie Denkmaler feien auf offenen Straffen und Plagen "nicht sowol für die wenigen mußigen Spazierganger, als vielmehr für ben Geschäftigen, für ben eilenben Wanberer errichtet, welcher seine Belehrung gleichsam im Borbeigeben muß mit sich Aber wieder hat Hand und Juß was Lessings nebmen fonnen." Detailfritif über verschiebene Beispiele vollgepfropfter Sinngebichte beibringt ober gleich barauf über bie Effecte trugerischer Erwartung, zweibeutigen Aufschlusses bemerkt. Seine erfte Abhandlung gipfelt in ber Forberung ber Pointe, und zwar einer Pointe, auf welche bie Erwartung zielt und welcher alle übrigen Gebanken bienen, boch fagt uns Leffing in einem feinen Bergleich mit falfchen, aber an Kunftwerth taum geringeren Mungen, daß ihn auch die Pointe des blogen Witspieles und bie mit gludlichen Mitteln bewerkstelligte Bariation bes acumen wol ergett; was wir bem Epigrammatiker Leffing gern glauben. Sein Sinngebicht ist bas zugespitte Sinngebicht ber Römer, Reulateiner und Frangofen; von ber straff gespannten Sehne fliegt ber satirische Pfeil schwirrend an bas Biel. Das war herbers Sinngebicht nicht, und wie diefer burch feine aus ber Sympathie griechischer Fulle gewonnene herrliche Abhandlung "Wie die Alten ben Tod gebilbet" bem engeren Bette ber Leffingschen reine Muten guführt, fo rudt er auch auf bem epigrammatischen Gebiete ber verstanbesmäßigen Ginschräntung seinen Ihrischen Reichthum, bem lapibaren Lakonismus ober kauftischen Wit bie hellenische Anmuth, ben philologischen Roten über Martialis feine aefthetischen Anmerkungen über bie griechische Anthologie gegenüber (1785). Rasche Einwürfe hatte er gleich nach bem Erscheinen bes Leffingschen Banbes als Recensent erhoben. Run schilbert er weit ausholend in lieblich geschmudter Sprache bas Benie ber griechischen

Dichtung und preift ihre leichte Wortfulle in Rebe und Schrift, ihr fanftes Mag ber Menschlichkeit und bie Schule geselliger Empfindung. welche bas griechische Epigramm, von ftillem Mitgefühl für alles Um= gebenbe heiter befeelt, eröffne. Ift bie Theorie bes philosophischen Lessing genetisch und umfassend genug? fragt er und halt eine viel weitere Revue über bie finnige und simple Erposition ber Denkmäler burch Aufschriften, ohne bie icharfe Forberung nach zwei wolgemeffenen und klug combinirten Theilen zu ftellen. Leffing kannte nur Gine echte Gattung bes Epigramms und etliche Aftergattungen, Berber unterscheibet sieben Arten: Die einfache epigraphische Exposition, bas Grempelepigramm, bas schilbernbe, bas leibenschaftliche, bas fünftlich gewandte, bas täuschenbe, bas rasch und furz contrastirenbe, lehrenbe, ftrafenbe. Das lettere, wo aus bem ichnellen Unichlag zweier Riefel bie Pointe bervorblitt, ift bas Lessingsche mit seiner Erwartung und feinem Aufschluft. Lessing hat Gile, Berber hat Muße. Der Gine wandert icharfblidend seine Strafe und will fich bei ben Denkmälern am Wege nicht verfäumen, ber Andere liebt es nicht fich auf Luftreisen furz abfertigen zu laffen, schweift von bem eingezäunten Bfab ab und bringt von ben Wiesen, bie er entzudt um sich schauend und genießend burchwanbelt, einen buftigen Strauß mit, um babeim fich und andere zu vergnügen an "Blumen aus ber griechischen Anthologie". Auch er ist mablerisch; nur fragt er nicht inquisitorisch nach bem Regelrechten. sonbern nach bem Schonen, sucht mehr bie Grazie ale ben Spott, läft bie erotischen Giftpflanzen wie Klopens Straton unwillig im Schatten stehen und wundert sich, warum die Theoretiker bes Epi= gramms nicht ben Rudweg von Martial zur Anthologie ber Griechen, biefer Meifter und Lehrer in allem Schonen, genommen haben. Wie anders Leffing. Bei ihm bilbet bie Anthologie einen mageren Schluß, wo Dr. Reiste mehr gerühmt wird als ber Iprifche Behalt jener Sinngebichte und wo in knappen Ginzelbeitragen gerabe bas bervorgesucht wird, was in ber Anthologie zu bem pointirenden Romer ftimmt, fo baß man fast versucht mare bas Wort, von allen Arten bes Geschmacks fei ber einseitige ber ichlechtefte, gegen Leffing felbst zu kehren. Er fucht keine Blumensträuße und nennt verächtlich ben weber gesund noch flug, ber seine Schone nur in ber Tracht einer unschulbigen Schaferin Für ihn hat die griechische Anthologie außer bem lieben konne.

poetischen Werth noch einen andern, "ber, wenigstens in ben Augen bes Gelehrten, jenem bei Weitem ben Borzug ftreitig macht": sie ift eine Fundgrube antiquarischer Nachrichten, wo man fich g. B. über ben Berothurm ju Geftos unterrichten fann. Berber halt etwas empfinbfam bie hand vor bie Augen, wenn er auf feinen Aluren eine Briapstatue antrifft; Lessing hat schon in ben Breslauer Jahren bie zotigen "Briapeia" tractirt und ist auch jest, wie ein besonderer Abschnitt zeigt, der Ansicht, bak ein ernsthafter Mann gang wol einige Zeilen zur fritischen Berichtigung biefer unsauberen Thorheiten aufwenden burfe. Berber murbe in Catull ben größten lateinischen Dichter, ben Lprifer Rome, feiern; Leffing hat ein rafches Lob für bie "fconfte Raenia", bie Sperlings: clegie, und für — Freund Ramlers Nachbildungen, um fich vornehm= lich mit einem auf die Wiederentbeckung bes Catull bezüglichen humanistenepigramm zu befassen. Aber bei Martialis angelangt, fühlt sich Lessing auf ber Bobe. Diese Abhanblung ift Mittel= und Gipfel= punkt aller fünf, benn bie theoretische erfte zielt auf ben einzigen Martial, Catull ift nur ein Überleiter, ber Ercurs über bie Brigpeia ein bloger Anhang und bie vergleichende Betrachtung ber Anthologie führt rühmend zu Martial zurud. Bei ihm nämlich findet Leffing bie erfte beutliche Ibee von bem Epigramm und bie beständige Treue gegen biefe Ibee. Darum bleibt er ibm Meifter und Mufter: "Es bat ungablige Dichter vor bem Martial bei ben Griechen sowol als bei ben Romern gegeben, welche Epigramme gemacht, aber einen Epigrammatiften bat es vor ihm nicht gegeben. Ich will sagen, bag er ber Erste ift, welcher bas Epigramm als eine eigene Gattung begrbeitet und biefer eigenen Gattung sich ganz gewibmet hat ... Und so wie bem Martial ber Ruhm bes ersten Epigrammatisten ber Zeit nach gehört, so ist er auch noch bis jest ber erfte bem Werthe nach geblieben." Nach einem geistreichen Bergleiche zwischen Wernicke, ber mehr Metall, und Martial, ber mehr gemungtes Gelb in Sanben gehabt habe, geht Leffing fogleich an eine Rettung seines alten Lieblings. Er läßt ben Bormurf eines falschen Dipes nicht gelten und begnügt fich mit einer, für fich genommen fehr hubschen, zu einer Charakteristik bes Dichters aber boch nicht ausreichenben Parallele zwischen Martials Bersen auf ben Tob ber Porcia und späteren Sinngebichten über benfelben Begenftand, um ben poetischen Werth bes Martial richtig zu beleuchten. Er sucht

eingehender bas Benbant zu ber einen Rettung bes Horaz zu liefern und Martial von dem aus seinen unzüchtigen Bersen gefolgerten Borwurf perfonlicher Unzüchtigkeit reinzumaschen. Bas bei bem Obenbichter ber augusteischen Jahre ganz leiblich gelungen mar, ist bei bem Epigrammatisten ber späteren Raiserzeit weit minder geglückt, mag auch Leffing manche Ichverse bes subjectiven Bekenntnisses entkleibet und mit gefunder Rritit einige Dhithen über Martials Sauslichkeit meggeblasen haben. Und die ausführlichen Noten zu ber Überlieferung ber Epigrammata, bie gelehrten und feinfühligen Ginzelinterpretationen tonnen bem Rern feine tenbengiofe Ginseitigkeit ebenso wenig nehmen. als die vorausgeschickte Theorie, beren Pracision stete Bewunderung finben muß, von einer burren Auffassung freizusprechen ift. Schon fagt Berber bei anberem Unlag über Leffings Manier: "Sein Scharffinn burchschneibet, er burchschneibet meistentheils gludlich; es tann aber nicht fehlen, bag nicht zu beiben Seiten manches unbemerkt bleibe, worauf sein gerade burchbringenber Blid nicht fiel."

Auch die Anmerkungen über bas Epigramm und die Epigram= matisten tragen schon ben Stempel ber Wolfenbuttler Bibliothetschrift= stellerei, wo bei zunehmender Vereinsamung und Verstimmung Kritik bas einzige Mittel war Leffing "zu mehrerem aufzufrischen ober vielmehr aufzubeben". Becuniare Bflichten nothigten ibn Schriften gu förbern, bie raich von ber Sand gingen und weber bie Bemuhung noch die geiftige Beiterkeit verlangten, ohne welche die umgeftaltenbe Rebaction ber älteren Werke nicht gebeihen konnte. Nach gezwungenen Bersuchen ichob er ben Borrath ärgerlich in die Ede, ging so ungern an biefe Aufgaben "wie ber Dieb an ben Galgen" und kehrte wieber zurud zu ber "trockenen Bibliothekararbeit, die sich ohne alle Theil= nehmung, ohne bie geringfte Unftrengung bes Beiftes hubich binschreiben läkt", zu ben "Kalmäusereien", ben "Mistwagen voll Moos und Schwämme". Der Gipfel ber Eiche ichien ihm zu verborren, ber Baum nur noch burch seine Burgeln Nahrung zu ziehen, ber poetische Funte in ihm mabrend ber mubseligen Dornenlese gang zu erlofchen. Außerungen in fo berbem, wegwerfenden Tone find bei Leffing nie für bare Dunge zu nehmen, wie voll er auch an truben Tagen von ihrer niederbrudenben Berechtigung burchbrungen war. Und er hatte ber oben grauen Stunden fo viele! Aber bann gaben bie Bange aus

7

bem verwünschten Schloß in die Rotunde, wo er "buffelnd" seine Entbedungen anhäufte, boch reichen Trost des wissenschaftlichen Gelingens. Er fühlte sich der ehrenvollen Aufgabe die Bibliothek zu nuten gewachsen, lieferte der Welt die Beweise dafür und fand im Braunschweiger Litteratenkreis eine so edle und verständige Theilnahme selbst für die abgelegensten Gegenstände, wie seine auch in der Schriftstellerei gesellige Natur nur immer sich wünschen mochte.

Lessing, an heiteren Umgang von jeher gewöhnt und eines burch Ruftimmung und Wiberspruch erfrischenben Gebantenaustausches fo beburftig, fürchtete im Bucherstaube zu erstiden: "Ich werbe, mir ganglich felbst überlaffen, an Beift und Rorper frant, und nur immer unter Buchern vergraben sein, buntt mich wenig beffer, als im eigentlichen Verstande begraben zu sein". Was bas gefuntene Wolfenbuttel bem Schmachtenben vorenthielt, konnte bie Nachbarftabt ihm reichlich beicheren. Sehr ungerecht nennt ber Archaolog Zoega in bemfelben Nahrzehnt Braunichweig einen übelgebauten, menschenleeren Ort, wo man bin und wieder die traurigen Denkmäler einer mitten in ihrem Glanze verschwundenen Pracht antreffe. Die neue Residenz hatte im Gegentheil nach jeber Richtung einen vielverheifenben Aufschwung genommen. Aus winkligen Saffen, wo die Maffe ber kleinen Fenfter ben schiefen Saufern wie in Samburg bas Aussehen eines Glaskaftens gaben ober mo in behabigen Gebauben bie berühmte Mumme gebraut wurde, trat man vor bas gothische Rathhaus und bie ichone Wage, bie ernsten Rirchen, ben freskenreichen Dom, und ein Schwarm ge-Schichtlicher Erinnerungen bis jurud ju Beinrich bem Lowen, biefem gewaltigen Archetypus ber Welfenart, brangte fich um ben Beichauer. Neugrundungen gaben von bem wolwollenben Dafein bes Sofes und ber angestammten regsamen Tuchtigkeit ber Burger Runbe. Bilbungsleben stand auf einer Höhe wie zu keiner früheren und zu teiner späteren Beit, und in biefe nicht turz bemeffene Epoche ift bas Rnabenalter eines Gauß gefallen, ber heut in Braunschweig mit Leffing bie Ehre eines Standbildes theilt. 3. Brimm nennt Braunschweig eine Stadt, "bie lange Zeit ber in gang Norbbeutschland ihren alten Ruhm behauptet, die nicht wenig große Manner in fich erzeugt und genährt, fast immer einen freien Sinn bewahrt bat." Giner noch jungen pabagogischen Stiftung verbankte ber Ort mahrend ber zweiten

halfte bes achtzehnten Jahrhunderts bie Ehre, gablreiche Manner von Talent und Ruf, hervorragende Dichter und Gelehrte bauernd zum unschätbaren Gewinn ber lernenben Jugend und jum Beil feines ganzen geiftigen Lebens zu beherbergen. 1745 mar bas Carolinum als eine zwischen Gymnafium und Universität vermittelnbe Schule ins Leben getreten, eine Schöpfung bes Pringenergiehers und Sofprebigers Seine brei Jahre gubor erfolgte Berufung auf einen Berufalem. leitenben Bosten machte Epoche im Lande, benn ber feine und schmicg= same, in hannover, Sachsen und England, auf Reisen und ale Informator vornehmer Familien gebilbete Theologe, ber weber rechts noch links anftieß, sonbern mit lauer Klugheit und fanfter Moral vor ber versteinerten Orthoborie und bem gefährlich raschen Deismus auswich, war zu einer Stellung bei hofe geboren. Rein Streber, aber machsenber Ehren froh, gewann er bas Bertrauen ber gangen bergoglichen Familie und fann ale Mentor bee Erbpringen fogleich auf Schulreformen fur bas Er leitete bas Carolinum, bas auch fein hoher Schüler burch mehrere Jahre besuchte, und vergab bie Stellen auf eine urbane Beife und mit gutem Blid. Bu ihm jog Windelmann als Bittsteller; auf seine Protection hoffte ber junge Rlopftod um fo lebhafter, als von ben Bremer Beiträgern mehrere an bas Carolinum berufen worben waren, bie nun Leffing in Braunschweig vorfand. Gartner freilich gahlte weber im geselligen Leben noch in Runft und Wiffenschaft mit, aber Racharia mar litterarhiftorisch thatig und trot kleinen prablerischen Unwandlungen ein willkommener Cumpan; Ebert, weltmannischer und vielseitiger, hatte sich nach ber langen Wanberung burch Doungs Nachte einer Samburgifchen Wollebigkeit hingegeben und ergette als witiger und gutmuthiger Gesellschafter ben Sof wie ben Freundestreis burch feine Conversationsgabe und sein ausgezeichnetes Vorlesen; Konrab Arnold Schmid, ben die Poefie icon in ber Jugend nur felten besuchte, leitete als ber gelehrteste Bewohner Wolfenbuttels zu ben wiffenschaftlich productiven Schulmannern wie Beufinger und Leifte über, mit benen Leffing in Sachen ber "Beitrage" und anberer bibliothekarischer Interessen verkehrte, mabrend Schmid fur ihn nicht nur ein lebendes Repertorium und ein unermublich covirender Mitforscher, fonbern auch ber gaftlichste Hausvater mar. Seine Familienftube galt ben jungeren Braunschweiger Litteraten für bie behaglichste ber ganzen

Stadt: wenn Leffing bier eintrat, umgab ibn bie gutherzige Liebenswürdigkeit ber Frau und Töchter; ber Schwiegersohn Efchenburg, bem ber "schmarutenbe" Gourmand Ebert in Leffings Gunft balb weichen mufte, erzählte von seinen Shakespeareschen und beutschen Stubien: und ber felbftlofe Bapa ichleppte herbei, mas er ben vielen Blattern bes gelehrten Briefwechsels zwischen Braunschweig und Wolfenbuttel noch nicht anvertraut hatte. Es war ein wolthätiger, auf geiftige und feelische Übereinstimmung fest gegrunbeter Umgang, beffen Segen Leffing in Braunschweig genoß. Man blieb nicht am Theetisch fiben und ging zu Bunfc und Wein in einen Kneipcirkel, wo Beamte und Officiere harmonisch an ben geselligen und littergrischen Bergnügungen theilnahmen. Nachbem er anfangs in Gafthofen abgeftiegen mar, miethete sich Leffing in Braunschweig eine eigene Kleine Wohnung bei einem wackeren Beinhandler, ber außer ber guten Berberge auch einen reinen Trank bot. Er lebte fortwährend mit Mannern ausammen. welche bem hofe mehr ober weniger verbunden waren: zwar blieb fein Berhältnis zu Jerusalem ohne Conflict ein fühles, ba weber ber ebenmakige, accentlofe Stil biefes theologisch-höfischen Gellert, noch bie verwischende Apologetit ber "Betrachtungen über bie vornehmsten Wahrheiten der Neligion" ihn befriedigen konnte, aber Ebert stand in hoher Bunft, Efchenburg erzog einen natürlichen Gobn bes Erbpringen, ber Rammerherr von Runtich geborte zu seinen Intimen.

Dieser Hof gefiel sich in keiner stolzen und schroffen Abgeschlossenheit. Bon Braunschweig ist die junge Prinzeß Anna Amalia nach Beimar gezogen um dort mit heiterster Berläugnung alles Etikettenzwanges ein Zusammenleben von Geburt- und Geistesadel ohne Gleichen zu eröffnen. Wer die deutsche Kleinstaaterei des vorigen Jahrhunderts verächtlich mißt, sollte zugleich des Segens nicht vergessen, der von den bescheidenen Bildungsherden besonders mitteldeutscher Höse so voll über Deutschland sich ergossen hat, daß uns Frankreich mit seinem Einen riesigen Bildungscentrum beneiden und jeder Souverain einer Großmacht diesem im Verhältnis unübertrossenen Auswand für die edelsten Güter die Palme reichen muß. Weimar, "wie Bethlehem in Juda klein und groß", gab der Kaiserstadt an der Donau und der Königstadt an der Spree ein beschämendes Beispiel. Kein zweiterFürst, der würdig und unbesangen genug wäre ein Gedicht wie "Imenau" ober

bie Sulbigung ber venezianischen Epigramme zu empfangen; auch bie Braunschweiger bei weitem nicht, wie ungerecht ihnen oft eine wolfeile Tenbengmalerei mitgespielt hat. Sie, nicht Friedrich II. von Preugen, nicht Joseph II. von Ofterreich, haben Leffing ein Obbach geboten, als er seiner beutschen Beimat auf ewig ben Ruden kehren wollte, und sie haben lonaler mit Winckelmann verhandelt als ihr Schwager und Dheim an ber Spree. Gine eigenthumliche, ber Grofartigkeit nicht entbehrenbe Einmischung moberner frangofischer und Elemente kennzeichnet die Braunschweiger Welfen ber Leffingichen Zeit. Das wälsche Wefen eines Anton Ulrich, aus bessen Uppigkeit neben hohlen Nichtigkeiten auch eblere Früchte wie eine reinere Aneignung Corneilles erwuchsen, murbe zwar eingebammt, boch bie Borliebe für Ballets, italienische Musik, frangofische Dramen behielt lang bin Geltung und fand in ber nachahmenbe Rudficht auf ben unbeutschen Geschmad bes größten beutschen Fürsten neue Nahrung. Bergog Rarl mit seinem leichten sinnlichen Naturell freute sich, auf bem Thron all bie pebanti= fchen Feffeln einer engherzigen Jugenbbilbung abzuftreifen und feinem Impresario Nicolini übermäßige Mittel gur Berfügung zu ftellen. Es tam fogar vor, bag beutsche Originale in frangofischer Bermummung auf bas Braunschweiger Repertoire ber fechziger Jahre manberten: Bring Friedrich felbst lieferte eine freie Übertragung ber Dig Sara Sampson. Auf ber anbern Seite und in viel stärkerem Dage, als bie bergebrachte Beurtheilung biefer Welfen uns glauben machen mochte, erftartte bie beutsche Politik Braunschweige nach innen und außen, belbenmuthige Prinzen ftarben in ben Feldzugen bes Jahrhunderts seit bem spanischen Erbfolgekrieg ben Tob ber Ehre, Karl schloß sich innig an Friedrich II. an, und bis in die napoleonische Zeit blieben bie Braunschweiger Preugens treuc Bunbesgenoffen im Frieben, feine Welbherren und Blutzeugen auf ben Schlachtfelbern. Geerbte und forglos von Sahr zu Sahr vermehrte Schulben hinderten ben Bergog feines= wegs baran in vielen Zweigen ber Lanbesverwaltung beilfame Reformen anzubahnen, bie vorgefundene Unordnung nach Rraften wegzuräumen, bie Gewerbe und gemeinnütigen Inftitute auf jebe Beife zu heben unb besonders bas Schulmesen mufterhaft umzugestalten. Dafür meinte ber gutmuthige, lebensluftige herr wol befugt zu fein in kunftlerischen Benuffen, im Berkehr mit ichonen Freundinnen und in ber Sorge für

7

bie Raffe feiner gablreichen Anverwandten ohne angftliche Sparfamteit zu wirthschaften, und biefer von bem beften Willen befeelte, gebildete, thatige, aber in teiner Resignation und weisen Umsicht geubte Kurft 20g bie Lanbesfinangen an ben Rand bes Abgrunds. Gein unfähiger Minifter Schraber von Schliestebt ließ ihn gewähren. Als Lesiina in Karls Dienste trat, schwebten bie Eristenzbebingungen ber Dynastie und bes Staates in einer langen, immer peinlicheren Rrise. Der Bankerott schien unvermeiblich. Da übernahm, rafch entschlossen, 1773 ber Erbpring die Leitung bes leden Schiffes, ber fechzigfahrige Bergog trat als nomineller herrscher auf sein Altentheil gurud, an Schlieftebts Stelle regierte ber energische Feronce von Rotenfreut bas Steuer und begann im Berein mit bem Erbpringen eine erfolgreiche Finangreform, welcher bie rudfichtslosesten Mittel recht waren, wenn fie nur vorwarts führten. Go hatte nicht nur ber Bibliothekar zu Wolfenbuttel feine fummervollen Stunden; auch im Braunschweiger Schlosse wohnte bie Sorge, und bie Bemühungen bes Hofes um Leffing find um so hoher au ichagen, je mislicher bie Berhaltniffe bes Lanbes lagen. Leffing fampfte mit Schulben; auch ber Erbpring ftemmte fich gegen bie Lawine ber Gelbnoth. Leffing wurde burch folche Berlegenheiten oftmals zum Schwarzseher, bem sich Menschen und Dinge verzerrten; man gonne billig auch bem Erbpringen milbernbe Umftanbe, wenn fein Borgeben mitunter ben Schein eines bittern Egoismus tragt.

Als Lessing braunschweigischer Hosbeamter wurde, fand er sich in den höchsten Kreisen Persönlichkeiten gegenüber, die der Liebe, der Berehrung, des psichologischen Studiums wol werth waren. Das schon erschlafte, durch und durch warmherzige Wesen des alten Herzogs offenbarte sich bei der ersten Begegnung ganz. Neben ihm ragte als imponirendster Bertreter der älteren Generation sein Bruder hervor, der preußische Feldmarschall Ferdinand, einer der größten Herven des achtzehnten Jahrhunderts, der geseierte Sieger von Ereseld und Minden, von Friedrich II. des Beinamens Alcido gewürdigt, dabei reich an schlichten bürgerlichen Tugenden, wolthätig, prunklos, gerecht, gebildet. Auf ihn dichtete Lessing, dessen Muse seit den Bossischen Zwangsarbeiten die Lobverse auf Fürsten verlernt hatte, einige preisende Epigramme, "Als der Herzog Ferdinand die Rolle des Agamemnon, bes ersten Feldherrn der Griechen spielte": "Borstellen und auch sein

kann Ferdinand allein". Der jüngste Prinz war Leopold, ber mit Prinz Friedrich die schriftstellerische Neigung theilte, eifrig Geschichte und Militärwesen studirte und 1785 in Franksurt an der Ober bei einer Überschwemmung den Tod sand, so in der verklärenden Volksphantasie den schönsten Bürgerkranz des braven Mannes erobernd. Aber die hervorstechendste Figur des Hoses, durch Macht und Charakter, war der Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand.

Im October 1735 geboren und von Friedrich Wilhelm I. aus ber Taufe gehoben, erft einem höfischen Ajo, bann ber klugen Babagogif Jerusalems anvertraut, zeigte icon ber Knabe bie eigenartige Mischung von Eigenschaften, bie sich in bem Manne zu einem balb hell, balb bunkel schillernben Bilbe fteigerten. Der lebenbige Beift bes jungen Fürsten, meinte fein Erzieher, gleiche einer inneren, in einem feuerfesten Gewölbe eingeschlossenen Klamme. Er war sanguinisch, eigenwillig, ungebulbig, icharf und fpottisch, wigbegierig, kunftliebenb, ehrgeizig, thatenluftig; er konnte jab einem Ginfall folgen und ebenfo unvermuthet bas Gleichgewicht ber gemeffensten Reprafentation wieber gewinnen, sich nachgeben und sich banbigen, seiner Umgebung anmuthig schmeicheln und ihr im nachsten Augenblick ben Cober ber Guborbination vor Augen halten. Der icon gewachsene, fraftige und bewegliche Jungling tam fruh in bie Nabe feines königlichen Obeims, aber in ber Tafelrunde Friedrichs wich bas fonft fo lebhafte Mienen= fpiel einer ernften Rube, biefe freien Conversationen misfielen ibm, bas Übergewicht bes Königs brückte ihn, es war ihm woler in Friedrichs Schlachten als in Friedrichs Gefellschaften und Concerten. Much er verband bie Schwärmerei fur Musik mit ben rauben Tugenben bes Rrieges. Im Lagerleben gehartet, ertrug er, Sybarit und Stoiker in einer Verson, jede Strapaze und verdiente sich burch Tapferkeit und strategische Begabung in ben Oben bes Onkels bas Lob eines jeune heros. Das unbefangene Frohgefühl ber Jugend hat er nie in seinem vollen Umfang gefühlt; baber ichielt bie in Ginzelheiten fehr treffenbe Charafteristit aus Mirabeaus Feber, benn ber Bring mar tein veritable Alcibiade, ber ins Leben fturmte, Bolksqunft und Frauenliebe burch ein bamonisch siegreiches Wesen eroberte und im Rausche bes Leicht= finns verlor, bor ben Beifen fich beugte und bie Zügel ber Beisheit verschmähte. Bewuft und überlegt in Wort und That, unterschied er

fich grundlich von bem fprühenden Liebling Athens. Er bielt fic Maitressen, die seine Sinne, nie seinen Kopf und sein Berg beherrschten. Er fprach elegant, aber man borte seiner sonoren Rebe bie Berechnung und Mache an. So mar fein ganges Auftreten nicht ohne eine posirende Vornehmheit, beren sein angeborener Abel gar nicht bedurft batte und beren Ruhle bie Vertraulichkeit fern hielt. Und wie burftig sein Beift bie Bilbung bee Jahrhunderte eingesogen, bem vielseitigen Berftanbnis und bem geschmadvoll gefaßten Urtheil gebrach bie marme Liebe, die volle Hingebung. Als er in England eine Convenienzehe geschloffen hatte, reifte er nach Baris, spielte am Sof eine große Rolle und bethätigte burch Besuche in ber Atabemie ober ein Diner im Rreise ber Encyclopabisten sein feines Interesse an Frankreiche freierem Beiftesleben. Boltaire wurde in Fernen begrüßt. Dann entfaltete ber Pring in Italien einen verbluffenben Luxue, seine Gondolieri in Benebig stolzirten in Atlas, überall wurden zahlreiche Lakaien gedungen und mit braunschweigischen Livreen neu gekleibet, bas Bolk ftaunte über bie ungewohnte Bracht eines beutschen Bringen, er aber, bas Außerliche außerlich abthuenb, ftrich an Windelmanns Seite fruh und fpat burch Roms Sammlungen und Ruinen und hat biese Tage nie vergessen. Selbst in solchen Wochen, wo gemeinsamer Genuf bes Sochsten und Ewigen bie Stanbesunterschiebe verflüchtigt, fprobe Raturen erweicht und wo ber Erbpring wirklich von echter Bewunderung für bas Geschaute wie für ben genialen Cicerone erfüllt mar, hatte fein Bechsel amischen gewinnenbster Unterhaltung und frostigem Schweigen etwas Unheimliches. Wie er felbft ben Scherz zurudhielt, fo mar ihm beutsche Jovialität und Satire als unfein verhaft; ein Verftof gegen ben Hofton beleidigte benfelben Fürften, ber es liebte mit schlichten Leuten bas heimische Platt zu reben, obwol jedes Buhlen um Popularität feiner Art fehr fern lag. Er kannte alle Schwächen feines hauses und fürchtete ihr Verhängnis, barum legte er mit ungeheurer Gelbst: beherrschung seine Leibenschaften wie Sunbe an bie Rette. In bitteren Unfällen von Menschenverachtung mochte er klagen, kein Fürst sei von Liebe umgeben und ber Glaube an die Redlichkeit der Leute verrathe mehr Gutmuthigkeit als Weltkenntnis. Aber er tabelte manche unhumane Ruge Friedrichs und gab weber feiner ererbten Glangliebe noch seinem alles Rleine verachtenben Ehrgeiz nach, als ihn bie Noth

bes Landes zwang ben Vormund eines schwachen Baters zu machen. Ohne eine Phrase zu verlieren übte er für seine Berson eine ibm unnaturliche Otonomie, ließ Schlöffer und Barten und Galerien im Stich um ben Wolftanb ber Bauern zu beben, beugte feinen Stolz au mühseligen Kinangoperationen und aur Bermiethung braun= schweigischer Truppen und täuschte nach Friedrichs Tobe bie allgemeine Erwartung, er werbe bestimmenb auf Breukens Rutunft wirken. indem er, theils aus ernftem Gefühl für fein kleines Land, theils aus nie überwundener Furcht vor Miserfolgen, nur der aufopfernde General Preugens blieb, bis er auf bem Schlachtfelbe von Jena und Auerstäbt ben Fall bes fribericianischen Preugens mit seinem Blute besiegelte und nach ben grauenvollsten Leiben lanbflüchtig ftarb. Nehmen wir biefer Erscheinung bie willensftarte Selbstzucht, fo bleibt ein Compler guter und schlimmer Gigenschaften, ber unter anberen Berhältniffen eine Benbung ins Neronische batte nehmen konnen und unter ben gegebenen leicht eine furchtbare Gefahr fur Land und Leute geworben mare. So aber ift biefer Lebenslauf ein ergreifenbes Schaufpiel, wie ber ernfte mannliche Wille alle wiberfpanftigen Regungen in ben Dienft felbstlofer, wenn auch freudlofer Bflichterfüllung amingen tann. In seinen Abern floß kein Tropfen von bem leichten Blut ber liebenswürdigen Schwester Unna Umalia, sein gemeffenes vornehmes Wesen brudte und lanaweilte bie urgefunde Kraftnatur bes Reffen Rarl August, und bennoch nennt ihn Goethe, als er im Sommer 1784 mit seinem Herzog nach Braunschweig tam und mahrend ber entsetlich langen Diners ober ber prachtigen Rebouten Beobachtungen sammelte, einen großen Mann. Die in fragwürdigem Frangosisch an Frau von Stein gerichteten Briefe liefern uns eine fortschreitenbe Charatteriftit, bie sich nach fühlen Worten über bie leeren Formen bes Braunschweigers balb erwarmt: man febe überall ben flugen Mann, ber von allem, felbst von ben Narrheiten seiner Borfahren profitire, beffen Berstand und Benehmen burchmeg bewundernswerth fei und ber zielficher ohne überflüffige, willfürliche, unnüte Nebenfachen große Zwede verfolge; seinen Reffen behandle er mit Auszeichnung, und wirklich muffe ein Gurft, ber einen offenen Ropf habe und feines Gleichen im Durchschnitt für mehr ale betes halte, von einem Bermanbten biefes Schlages überrascht sein; die Umgebung nenne seine Absichten icon und bebeutenb. seine Mittel sicher, seine Ausführung consequent; sein Auftreten in ber Welt sei unvergleichlich, benn er verstehe die Kunst jeder individuellen Gitelkeit zu schmeicheln vollendet, enfin c'est un oiseleur qui connoit ses oiseaux.

Leffing war bem Ruf in biese Sphare gefolgt, nachbem er ben braunschweigischen Schauplat geprüft hatte. Es beißt beibe Manner, Leffing und ben Erbpringen, berabseben, wenn man Leffings Unftellung aus ber prablfuchtigen Gitelfeit bes letteren einen Stern erften Ranges zu ben kleineren Lichtern bes Carolinum und Catharineum zu gewinnen ableitet; boch mare es bie häufigste und schlechteste Gitelfeit nicht, bie mit großen Mannern Staat zu machen fucht. Das Gefallen mar gegenseitig gemefen. Der Erbpring, ein bezaubernber Caufeur, wenn er wollte, wirb an Leffinge Reiseplane anknupfenb von Italien und archaologischen Intereffen gesprochen haben; Leffing, in keinem Rreife ber Welt verlegen, empfahl fich, je weniger er es auf eine clientenhafte Bewerbung anlegte, und es berührte ihn außerft peinlich, bag ihm bie Roften biefes erften Braunschweiger Aufenthaltes aus ber Schatulle erfett werben sollten. "Sie glauben nicht, lieber Ebert, wie argwöhnisch ich bin, besonders in solchen Dingen. Ich kann mir nicht einbilben, bag ber Erbpring von felbst barauf gefallen ist. Ich fürchte, man hat es ihm zu verstehen gegeben, bag ich etwas bergleichen erwartet hatte. Ich habe zwanzigmal mein ganges Betragen in Braunschweig überlaufen und mich jebes Wortes zu erinnern gesucht, ob ich bas Geringfte gethan ober gesagt, was biese Erwartung verrathen konnen. Der Erbpring mag immerhin glauben, baß ich ber Erstattung bebarf; aber ich mochte nicht gern, am ungernsten von ibm, für einen Menschen gehalten fein, ber etwas erwarten und verlangen konnte, blog beswegen, weil er es bebarf." Diefer ftolze Unabhangigkeitsfinn bestimmte fortan Leffinge Berbaltnis jum Hofe. Wenn er bie zuvorkommenbe Leutseligkeit ber hoben Familie erfuhr und ber Hulb bes alten Herzogs zu jeber Zeit und in jeber Stimmung ficher blieb, mahrte er von vornherein eine gefliffentliche Burudhaltung, ba er und ein Großer nicht für einander gemacht seien. "Ich bin inbeg ber Mensch nicht, ber sich zu ihnen bringen sollte, vielmehr suche ich mich von allem, was Hof heißt, so viel als möglich au entfernen und mich lediglich in ben Cirkel meiner Bibliothek ein= zuschränken." Er folgte ben Ginlabungen ber Berrichaften, machte

fürstlichem Besuch wie ber Herzogin Anna Amalia ober schwebischen Prinzen pflichtgemäß, boch "als ob er bazu geprügelt wurbe", bie Honneurs in ber Rotunde und jog im übrigen aus seiner örtlichen Entfernung jeben Bortheil. Man fah fich bei ber Neujahrscour und andern festlichen Empfängen meift vergebens nach ihm Seine Briefe verrathen teine Neugier nach Ereignissen und Reben bei Sofe, die boch in Meinen Resibenzen wie ber jeweilige Barometerstand bas Morgen- und Abendgespräch ber Unterthanen speisen. Fast nirgends eine Ermähnung ber Frauen bes herzoglichen Saufes, fein Wort über Frau von Branconi, beren verführerische Züge uns in ber Braunschweiger Galerie Goethes bewundernden Ausruf über folche Unwiberftehlichkeit predigen, nur eine freundliche Ermahnung "unfers lieben kleinen Grafen", ihres Sohnes. Er brachte bem Sofklatich niemals ben geringsten Tribut und war auch nicht gesonnen billigen Unspruchen von oben, wenn sie über Bucher- und Runftangelegenbeiten hinausgingen, mehr nachzugeben als die kalte Pflicht gebot. Das anspruchsvolle Wefen bes Erbpringen, ber Leffing hochschätte und seine Schriften, auch die gelehrten, grundlich ftubirte, ber aber mit bem einbringenben Blid bes geubten Beobachters in Leffings Gebanken las, und bas nicht minber anspruchsvolle Wefen Leffings, welcher gern zu rasch aburtheilte und immer ben Nacken fteif hielt, zogen eine boppelte Schranke im verfonlichen Berkehr.

Die Wolfenbüttler Bibliothek suchte ber Erbprinz sast nie auf; hier herrschte Lessing ungestört. Selten unterbrachen Gäste von auswärts seine stille Abgeschiebenheit: ber treue Moses, Gleim, von jüngeren Litteraten Boie ober von den jüngsten desselben Göttinger Bundes Cramer der Sohn, gelehrte Reisende, unter ihnen sogar ein Astronom aus dem Zesuitenorden, der Lessing zu Liebe einen großen Umweg über Wolfenbüttel nahm, und hochwillkommen im August 1771 Prosessor Reiske aus Leipzig mit seiner lieben Frau und Arbeitszenossen. Er voll ehrerbietiger Unterordnung zu Lessing aufschauend, dessen Bielseitigkeit und leichte Stilanmuth mit so tiesem Wissen vereint er bescheiben bewunderte, bessen schneibige Polemik der undeholsene Mann naiv anstaunte und bessen bibliothekarische Gefälligkeiten bei ihm auf einen so fruchtbaren Boden sielen. Mit breitspuriger Freude solgte Reiske den Wolfenbüttler Arbeiten. Seinem begeisterten

Lessingcultus mußte er auch öffentlich burch eine Widmung in ben ausgezeichneten Oratores graeci ein Denkmal feten, sowie in hennes Bergilausgabe ein Ehrenplat für Leffing eingeräumt ift. Und mit inniger Dankbarkeit trat auf ber "Luftreise" zu ben orientalischen Hanbschriften Wolfenbuttels Mabame Reiske an Leffing beran, eine echte Philologenfrau von ftrenger wiffenschaftlicher Schulung, bie selbständige Helferin ihres Mannes, geistvoller und beweglicher als bieser, ohne eine Spur von Pruberie und ohne jedes Gelüst die beutsche Dacier zu spielen. Um fo lieber machte Leffing ber befreundeten Schriftgelehrten fein ehrliches Compliment in ben "Beitragen", ftanb ihr thatkräftig bei, als Reiske im Sommer 1774 aus einem Leben ber Entbehrung und Arbeit abschieb, und schenkte bem handschriftlichen Nachlaß bes "sehr lieben Freundes", auch ber Autobiographie, einer ber rührenbsten und ungeschicktesten Urfunden beutscher Belehrtengeschichte, seine gemissenhafte Theilnahme. Gin wolthuenber humor umspielt für uns späte Leser biefes philologische Paar, beffen Berlobung nicht mit Blumen und Liebesbriefen, sonbern mit Meinen arabischen Galanterien gefeiert wurde und aus beffen Che nicht liberi, sonbern libri hervorgingen. Dasfelbe respectvolle Lacheln ftellt fich ein, wenn ber gute Reiste mit schwerfälligen Scherzen bie gebruckten "Flatterien" für Mabame verbittet ober Frau Ernestine über bie semitischen Manuscripte ihres Seligen meg ben Bergensmunich, Leffings Gattin zu werben, unverblumt fund giebt.

Lessing aber, ber so galant die Frage, ob ein Gelehrter heiraten solle, durch das eheliche Glück der Reiskes für gelöst erklärt hatte, gehörte schon zur Zeit jenes Besuches mit Herz und Hand einer anderen Frau, wenn auch die dunkle Wittwentracht und die schweren Sorgen seiner liebsten Hamburger Freundin nur geheime Wünsche für die Zukunft gestatteten. In ernsten Stunden sahen wir ihn den immer wieder aufgeschobenen Abschied von Frau Eva König nehmen. Ein Brieswechsel, so reg wie ihn Lessing nur je geführt hat, entspann sich zwischen dem in seiner Bolltraft stehenden Mann und der reisen Frau, die, ihrer Stütze beraubt, allein den Kampf ums Dasein kämpste. Eva Katharina Hahn war geboren in Heidelberg am 22. März 1736 als Tochter eines wolsituirten Kausmanns; den Bater verlor sie im zartesten Alter — wehmüthig erzählt sie einmal, sie habe ihn gar nicht

gekannt - mit ber Mutter blieb sie auch aus ber Ferne in treuester Liebe verbunden. Gine gesinnungstüchtige, alle Proben bes Sluckswechsels überbauernbe Harmonie herrschte in biefer Kamilie, die auch dem gelehrten Beruf akabemische Rrafte zugeführt hat und in beren Schofe bas junge aufgeweckte Mabchen eine ausgezeichnete Erziehung genoß. Boburch bas icone Seibelberg Evas eingeftanbene Berftimmung gegen bie Vaterstadt verschulbete, steht babin, boch mar es nicht etwa bie Sehnsucht leibigen Berhaltnissen ju entflichen, sondern reine Bergensneigung, welche im Sommer 1756 bie Zwanzigjabrige bem aus ber Elberfelber Begend gebürtigen, in Samburg anfässigen Sanbelsberrn Engelbert Konig als Gattin zuführte. Aus ber Pfalzer Ibolle in bas bewegte Betriebe einer nordbeutschen Grofftabt mit anberen Brauchen, anberer Sprache, anberen Menschen verpflangt, fant fich bie junge Frau ichnell in ber neuen Umgebung gurecht. Gine gesegnete Che, gute und getreue Nachbarn, ein machsenber Wolftanb schufen bem liebenswürdigen und thätigen Paar einen bankbar genoffenen Sausfrieden, ben nur ber Berluft mehrerer Kinder trubte. Bon fieben blieben vier am Leben: eine Tochter Malchen (1761 geboren) und brei Knaben, beren jungfter, Friedrich (geboren im October 1768), Lessings Bathchen murbe und als iconer, munterer Junge jum Gbenbilbe bes Baters beranzumachsen versprach. Sie alle maren bem eifrigen Besucher bes Ronigschen Sauses liebe kleine Gesellichafter; er verehrte bie Frau und schenkte bem Mann, feinem "fpeciellen Freund", eine fest begrunbete Sochachtung. Ronig hatte fich aus eigener Rraft zu Bilbung, Anfeben und Bermogen emporgearbeitet. Er betrieb einen großen Seibenhandel in Samburg, besaß Seiben= und Tapetenfabriten ju Wien, in benen bas italienische Rohmaterial verarbeitet wurde, und unterhielt bedeutende beutsche und außerbeutsche Geschäftsverbindungen, bie ihn häufig sudwarts in die Ferne riefen. Es wird craahlt, und eine innere Wahrheit minbestens liegt in biefem spaten Bericht, bag Ronig beim Antritt ber letten Reise nach Ofterreich und Oberitalien bem Hausfreund Leffing, als biefer ibm ein furges Geleit gab, ben Schut feiner Familie mit ben ahnungsvollen Worten "Wenn mir etwas Menschliches begegnen sollte, so nehmen Sie fich meiner Rinber an" ans Berg gelegt habe.

Nur zu balb trat biese heilige Pflicht vor Lessings Seele. Engelsbert König zog sich gleich nach seiner Ankunft in Benedig eine jahe Schmidt, Leifing. II.

Rrankheit zu, die ihn fern von ber Beimat und ben Geliebten am 20. December 1769 babinraffte. Tage barauf murbe er auf bem protestantischen Friedhof ber Insel S. Criftoforo beigesett, ebenba, mo er nach einer späten Kamilientradition zum letten Mal die Abendsonne begruft batte. Er gablte erft einundvierzig Sabre, und fein Sandel war bon ibm im sichern Gefühl, noch langhin bie gange Rraft einsehen zu konnen, ausgebreitet worden. Der plopliche Tod erregte bei ben Seinen ben Argwohn, ein gieriger Diener babe ben mit größeren Gelbmitteln bersehenen Reisenden vergiftet, benn Windelmanns ichredliches Ende lebte in frischer Erinnerung. Der plogliche Tob wedte aber auch zu ben schmerzlichsten Rlagen angftliche Besorgnisse fur bie Eriftenz ber Familie. Die Wittme ftanb mit vier kleinen Kinbern ber erbrudenben Aufgabe gegenüber, große taufmannische und industrielle Beschäfte zu orbnen, bie sich auf weit aus einander gelegene Orte vertheilten, in die Finanzen anderer Saufer eingriffen und zumal ohne fluffiges Bermogen, ba alles Gelb ber beiben Gatten in Fabriten und Magazinen angelegt mar, bie langwierigste und verwickeltste Arbeit forberten. Auch waren gablreiche Geschwifter gewohnt, in bem Tobten ihren Selfer und Meister zu erbliden. Als Frau Eva biefe schwere Last mit ber Ausbauer und bem praktischen Verstand eines Mannes auf ihre Schultern lub, um bie Schöpfungen ihres überall rühmlich anerkannten Gemahls vor einem wirren Rusammenfturg ju retten und bie Butunft ber Rinber gu berfechten, fand sie amar ben Beistand redlicher Freunde und bie opferwillige Hilfe einiger Verwandten, Die ihr mit Rath und That, mit Vorschüffen und Geschenken beisprangen, aber bie Bucht ber harten Arbeit wurde baburch nur um weniges erleichtert. Sie follte ihre Rinber, von benen Frit taum anberthalb Jahre gablte, ihre bes Baters beraubten Rleinen verlaffen und ein aufreibendes Reifeleben beginnen. So ging Leffing, um eine peinliche Sorge reicher, nach Wolfenbuttel. War ihm im letten hamburgischen Monat, wo er an Evas Seite bei gemeinsamen Freunden Gevatter stand, schon ber Bebanke an bie Erreichbarkeit eines engeren Banbes aufgebammert, so mufte bie raube Wirklichkeit folde Traume unerbittlich gurudbrangen.

Ihre Correspondenz kam seit dem Juni 1770 in Fluß. Noch in demselben Wonat begab sich Gva nach Phrmont um dort Kräfte für die bringende weite Wanderschaft zu sammeln und mit einem recht-

schaffenen Bruber, bem eben von schwerer Krankheit genesenen Professor ber Physik zu Utrecht, Ruckfprache über ihre Lage zu nehmen. Leffing, aufgeforbert an biefer fleinen Babereise theilzunehmen, aber burch sein neues Umt festgehalten, wurde von ben Geschwistern burch einen Besuch entschädigt, beffen Bertraulichkeit nur unter ber unvorhergesehenen und fehr ungelegenen Ankunft Gleims litt. Darum fprach Frau Eva schon nach einigen Wochen, Mitte August, ein zweites Mal in Braunschweig vor und fah fich nicht blog im Gafthof zur "Rose" von Leffinge garter Fürforge umgeben. Ale fie Abschieb nahm, nothigte ibr ber Freund seinen Belg jum Schutz gegen Unwetter und schlechte Berbergen auf, empfing bas Berfprechen eines neuen Befuches auf ber Rudreise von Wien und troftete fich mit ber Aussicht, die Beimtehrende bann von Wolfenbuttel nach Samburg begleiten zu burfen. Unterwegs in Postzimmern und Wirthshäusern, auch wol mitten im Larm einer Dorffchenke, wo ihr bas berbe Geschwätz ber Bauern ben robuften Realismus Bobes ins Gebächtnis rief, fand bie feltene Frau Stimmung und Duge zu tagebuchartigen Blattern. Wir boren von ben unvermeiblichen Abenteuern auf ichlechten Stragen, von gerbrochenen Achsen, von Zwiftigkeiten mit Pofthaltern, von ben wechselnben Gefährten, von einem Rauschchen ber Bofe, furz von allen mehr und minber laftigen Begebenheiten, wie ifte in ben romanhaften ober wirklichen Reiseberichten jener Tage nicht fehlen. Ohne eine Spur von Empfinbfamkeit fteuerte Frau König ihren so wenig lockenben Zielen zu, geftählt burch ihr mutterliches Pflichtgefühl. Sie ichlägt nirgenbs ben larmopanten Ton einer "Dame in Trauer" an, sonbern scheucht mit bewundernswerther Selbstbeherrschung, wenn fie bem Freunde sich mittheilt, ben bufteren Aug ber Erinnerungen und Befürchtungen gurud. Inbem fie ihr "trauriges Naturell" besiegt, sucht sie boch nicht gefaßter zu er= scheinen als sie in Wirklichkeit ift, und Lessing erwidert die leisen Regungen melancholischer Hoffnungelosigkeit mit ber Mahnung "so viel Entschloffenheit und Muth, als Gie fonft in Ihrer gangen Aufführung bezeigen, nicht verloren fein" ju laffen. Bei ihm felbft mar bie tiefste Trauer eingekehrt; er hatte soeben scinen Bater verloren, und bas kummerliche Loos ber Ramenzer verbunkelte seine Tage. "Und bennoch" schreibt er mit gezwungener Fassung "und bennoch, bin ich versichert, wird sich und muß sich alles um mich herum aufheitern; ich will nur immer vor mich weg und so wenig als möglich hinter mich zurücksehen." Wenn die einsame Frau in der Fremde unter lustigen Baiern mühsam die Thränen hinunterschluckt und einer lähmenden Unentschlossenheit zu versallen fürchtet oder von körperlichen Leiden erzählt, dann bestimmt Lessing als ein tapferer Tröster, in welcher Tonart er den Brieswechsel sühren will: "ein Gesunder an eine Gesunde, ein Bergnügter an eine Bergnügte. Wahrhaftig, wenn man das Erste ist, so muß man auch das Andre sein, und kann es sein, wenn man nur will." Diese seine Philosophie, sich selbst zum Glück zu überreden, predigt Lessing wahrlich nicht in den Wind, denn eine verwandte Frauennatur lauscht seiner ermuthigenden Rede.

Als die Correspondenz zwischen Lessing und Eva zuerst bem Bublicum erschlossen wurde, rumpften manche Empfindler bie Rafe über ein fo langweiliges Buch. Werther freilich schreibt gang anbers, und wer ftatt ber ersehnten Gefühlserauffe gleich anfanas Rauchfleisch und Spargel ober fpaterhin Bulber und Froftsalbe, Erbfen und Sauerfraut inmitten endlofer Familiengeschichtden aus Samburg anrannte, mochte ben Band enttäuscht aus ber Sand legen. "Meine liebste Mabam" und "Mein lieber Herr Leffing", "Dero gang ergebenfter Leffing" und "Dero ergebene Dienerin G. C. König" ichien einen vor bem Frühlingofturm ber neuen Empfindungspoefie gerftobenen Curialftil heraufzubeschwören, fo burr, bag man fich nicht bie Dube gab, bie unmerklich fortschreitenbe Steigerung jum "Meine Liebe" und "Mein Lieber" zu verfolgen, ben Unterschied gereifter Menschen aus einer febr verftanbigen Epoche und eines bichterischen Liebespaares abzumagen und mit würdiger Theilnahme bas rührenbe Schauspiel zu betrachten, wie ber ftartite Mann unserer Litteratur fo bescheiben, fo ichuchtern, fo leise werbend bas andeutet, mas sein ganges Herz ausfüllt. Die unterbricht ein ringendes Du bie üblichen Unreben wie in Goethes ungeftumen ober liebkofenben ober resignirenben ober beseligten Briefen an seine Beimarer Geliebte, und taum wagt Lessing in ber ersten Beit bie Betheuerung, baf feine Gebanten und Bunfche ben Beg Evas nicht leer lassen. Aber schon vor hundert Jahren haben tiefe Gemuther ben ftilleren und farbloseren Reiz biefer Correspondenz nach: gefühlt; so schreibt Lotte von Lengefeld 1789 an Schiller: "Ich habe Leffings Briefwechsel mit seiner Frau auch gelesen und er hat mir viel

ŧ

Freube gemacht. Leffings Geist ift mir sehr interessant und ist es mir noch mehr geworden, er hat so eine gewisse Feinheit gegen seine Frau; auch ihre Briefe haben mir gefallen, sie muß erstaunend viel Thätigsteit gehabt haben und vielen Verstand. Ich möchte mit jemanden über die beiden Menschen sprechen, der sie genau gekannt hat, und recht viel von ihnen hören."

Wir besiten von Evas Briefen nur bie an ben Ginen und nur bes Ginen Briefe an fie. Gleichwol murben andere Quellen feine Ruge wiederspiegeln, die in unferer Correspondeng fehlen. Ihr geiftiges Bilb ftimmt zu bem Portrat, bas uns von ihr erhalten und in A. Schones vortrefflicher Ausgabe bes Briefwechsels fehr gut gestochen ift. Ein alter Munchener Maler bat es 1770 ziemlich fteif verfertigt; ein anderes von bem elenben Calau ift verschollen. Die Geftalt ohne finnliche Fulle, vielmehr etwas knochig, auf einem ichlanten Sals ein langliches Geficht mit vollem haar, freier Stirn, Klaren großen Augen, icharf geschnittener Rase, feinem Mund, energischem Rinn, ber Ausbruck ungemein gescheit und angenehm. In ihren Bebanten und Gefühlen hatte nichts Niebriges Raum, und ihr heller burchbringenber Geift gemahrte ber mobischen Schmarmerei feinen Ginlag. "Gine liebenswurbige Frau von vielem Berftanbe" wird sie von Elise Reimarus genannt. Wahrheit ging ihr über alles: "Nichts fällt mir schwerer als Lugen. Sie wissen wol: ich bin ein altfrankisches Weib." Ginem thatigen Leben zugewandt, bufte fie boch eine leichte Grazie bes Geiftes und bie icone frauenhafte Babe, mannliche Schroffheiten fanft zu milbern, nie ein. Der gang auf bas Menschliche gerichtetete Briefwechsel erörtert von ben gemeinsamen geiftigen Interessen nur biejenigen, welche greifbar in ben Bereich bes Tages treten ober mit Forberungen an bie Butunft eng vertnüpft finb, aber man behalt burchweg bas Gefühl, baf biefe Frau in freierer Stimmung borent, rathent und thatend auf jedes Leffingiche Werk ober Vorhaben eingehen kann. Ritterlich forgend begleitet Leffing ihren Weg, ben er nicht noch mit bibliothekarischen Brillen und seinen hauslichen Berbrieglichkeiten ftoren möchte, und beibe ruben von ihren mannigfachen Sorgen aus, inbem fie sich wie in ben entschwundenen Plauberstündchen von ben Brivat= verhaltniffen ber nachften Samburgifchen Bekannten, ber Schmibts und Knorres vor allem, febr eingebend unterhalten, Geburten, Berlobungen,

eheliche Bermurfniffe, finanzielle Bebrangniffe registriren, von bem bofen Ersenior Goeze mit leichter Malice zu Klopftod und feinen Damen überspringen und leere "Amouretten" wie die Liebelei bes Herrn von Runtich mit bem "fleinäugigten Dortchen" Ackermann fritifiren: Frau Ronig nimmt bas leichter, mabrent Leffing unwillig urtheilt, in so ein Ding konne nur ber blinbe Bufall verliebt machen. Meinungsverschiebenheit brangt fich niemals zwischen bie beiben geiftig und gemuthlich verwandten Wesen, die auch im Ausbruck ihres brieflichen Gesprächs so weit barmoniren, als nur Mann und Frau ohne bie Eigenart bes Geschlechts zu verläugnen zusammenklingen konnen. Aus voller Überzeugung nennt Leffing, ber im erften Anfang ben Ton nicht fofort zu finden icheint, feine Correspondentin eine fertige Briefschreiberin; sie aber berweift ihm ben ganz ungewöhnlichen Complimentirton, ber ihn nicht kleibe und vor bem er sich also kunftig buten moge. Dennoch wird Leffinge ichlicht gefaßter Bufat zu einem Recept ihr wolgethan haben: "Wenn es fo lange halt, als unfre Freundschaft halten foll, fo ift es ein Ritt, ben wir loben wollen." Sie felbst bringt lieber nedische Wendungen an, etwa wie eine Minna von Barnhelm icherzt, und wie fein Tellheim grübelt Leffing einmal au ernft über bas von Eva leicht bingeworfene Ganden, er murbe fie bebauern ober verlachen. Auf seine warmherzigen Vorwürfe antwortet fie bann in ber einfachsten und genugthuenbften Beise, ohne jebe Phrase, ohne jebe Berftimmung und Zimpferlichkeit, benn nie bat biefes Berbaltnis unter Launen und Disverftanbniffen zu leiben. Auch ein gefunder Kraftausbrud entschlüpft ihrer Feber zuweilen: fie nennt mit cinem wienerischen Wort bas unmäßige Rammermabchen eine "besoffene Urschel". Benn bie Sonne mabrent ber truben Banberjahre Evas manchmal beller scheint, weiß sie aufs gewandteste von Litteraten und Runftlern ihres Schauplates zu erzählen ober aus ben neu aufgelegten Studentenverschen bes Freundes eine ichalthafte Dahnung zu zieben: "Machen Sie, baß Sie balb kommen, sonft kommt eine ganze Labung Frauenzimmer, um Sie abzuholen. Ich bente, bies ift bie bartefte Drohung, die ich Ihnen machen kann. Denn eben lege ich Ihre Sinngebichte aus ben Sanben, und bin in meiner langft gehegten Meinung - Sie seien ein Erzweiberfeind, nun völlig bestärket. Ift es aber nicht recht gottlos, bag Gie uns bei allen Gelegenheiten fo berunter

machen! Sie muffen an verzweifelt harte Weiber gerathen sein. Ist bieses, so verzeihe ich Ihnen; sonst aber muffen Sie wahrhaftig! für alle die Bosheit, so Sie an uns ausüben, noch gestrafet werben. Das Mädchen, das Sie sich wünschen, sollen Sie wenigstens nie sinden." Welche Seelenstärke und Klarheit wohnte der Frau inne, die während einer endlosen Krists den Kopf so frei trug.

Wir tehren au jener erften Wiener Reise gurud. Sie laft fich von Station zu Station verfolgen. In Nürnberg wird herr von Murr erwähnt, boch als Klopianer vermieben. Eva gebenkt eines Rupferftiche aus bem fechzehnten Sahrhundert, aber bie Reize ber alten Häuser und Kirchen waren auch für biefe Reisenbe noch nicht So melbet sie aus Munchen nur bie rasche Erlebigung ihrer Bisiten bei einigen Ercellengen, gang ebenso wie Lessing berlei läftige Dinge behandelt, und findet fast nirgends eine Silbe über bie Lanbschaft, benn auch ihr ift an ber Schwelle ber Wertherzeit eine fcone romantische Gegend noch feine ftummberebte Trofterin: im Thuringer Walbe bentt fie nur an bie gefährliche Rachtpoft; in Salzburg, wo sie sich erholt und mit ben Leuten "alle bas Merkwurdige und bie Gegenden" feben muß, rebet fie lieber von bem Auftand ber bortigen Komobie als vom Rapuzinerberg und ben Alben: in Nieberöfterreich thut sie eine berrliche Weinlese mit einer Zeile ab. Am 28. September traf fie endlich in Wien ein und wurde bis in ben Rebruar 1771 auf bem beiteren, für fie fo troftlofen Boben ber Ronigfchen Thatigkeit festgehalten. Die Große ihres Berluftes ftiea in ben Straffen, die er burchschritten, in ben Raumen, wo er gewaltet, fo nieberschmetternb vor ihr auf, baß sie sich gang bem Bebanten an bas gerftorte Familienglud bingab: Leffing habe feinen Bater berloren, ben Eva auf ber Rudreise in Wolfenbuttel anzutreffen gehofft batte, aber er sei ihm boch bis hart an bie Grenze bes Naturlaufes erhalten ge= gewesen - sie bagegen - "Ich muß nur hiervon abbrechen. Denn feitbem ich bier bin, bin ich in berfelben Gemutheverfaffung, wie in Pyrmont. So wie mich einer anrebet, habe ich Thranen in ben Augen. Wie kann es aber anders fein? Alles erinnert mich an meinc vergangene Gludfeligkeit. Sogar die Fabrit, als ich fie heute besuchte, ftatt bag fie mich hatte freuen follen, weil fie völlig gut und aufs befte eingerichtet ift, hat mich niebergeschlagen gemacht. - Sie haben völlig Recht, alles hat feine Zeit; allein fteht es bei uns, biefe Zeit zu beftimmen? Glauben Sie nur, bag ich mir alle Dube gebe, mich aufzuheitern. Bas vermag ich weiter?" Balb wurde fie trot allem Weh ber Bergangenbeit und Gegenwart burch ihre erstaunliche Willenstraft wieber gang Herrin über fich, konnte arbeiten und Leffing von ber Wiener Bubne unterhalten, Stude, übersetzungen, Acteurs, Actricen, Bublicum, Kritit beurtheilen, vom Wiener Theater auf die Wiener Geiftlichkeit, vom Hamburger Theater auf bie Samburger Geiftlichkeit zu reben kommen und eifrig an ben fur uns Lefer ermubenben Berathungen über bas bartnadig betriebene Lottofpiel theilnehmen, benn Leffing möchte bie Fortuna aur Sulb für "unfer gemeinschaftliches Project, glüdlich - wollte ich fagen, reich zu werben" zwingen. Er merkt fich alle neue Collecturen, vergift teine Ziehung, traumt von Gludszahlen für Ternen und Quaternen und gewinnt im beften Fall einen Ginfat wieber. Die gaftliche Gute ber Wiener und bas frohe Temperament ber liebenswürdigsten von allen grokftäbtischen Bevölkerungen verfehlten nicht Frau Eva wolthuenb au erfrischen, und Leffing schilt bas hafliche Wien nur, weil es fo weit ift. Er hat eben in Braunschweig zwei öfterreichische Cavaliere tennen gelernt, benen Ebert bas ichiefe, fein parirte Compliment machte, fie feien burch ihre Bilbung eine Ausnahme unter ihren Landsleuten; es trifft fic, bag ber Bater bes einen, Graf Chotet, ein alter Gonner Engelbert Königs gewesen ist. Eva ist überhaupt gezwungen an ben Thuren ber Ariftotratie und Finang angutlopfen, boch beschränken sich ihre Briefe an Lessing wesentlich auf die kleinen Litteraten bes großen Wien, Herrn von Sonnenfels an ber Spite, in beffen Kamilie fie freundschaftlich aufgenommen worben war ohne bem Frieden recht zu trauen. Endlich nach mancher Unpäglichkeit und einer vorläufigen Orbnung ber schlimmen Geschäfte begab fie fich am 18. Februar 1771 auf bie Beimreife, von Lessing mit gartfühlenden Worten über ben Besuch ber Baterstadt und ber alten Mutter wie über bie Rudtehr zu ben Kindern und Freunden begludwunicht. Doppelt fpricht fich bie Feinheit feines Gemuthes in ber Sorge um die Freundin und ben aus eigner Empfindungsweise gezogenen Schluffen auf ihre Gefühle aus. "Im Grunde" bekennt er mit ber tiefen Seiterkeit feines Befens, ift es immer eins, wenn man fich über bas Gegenwärtige ober über bas Bergangene zu freuen hat; wenn man sich benn nur freuet."

Er selbst freute sich berglich, benn im April erfüllte Frau Konia ihr Berfprechen; Leffing hielt fie im "Stern" zu Braunschweig "belagert". wollte jebe Rleinigfeit ihrer Erlebniffe boren und vermochte es nicht ben immer übermächtiger geworbenen Drang feines Bergens gang zu berichweigen. Er begleitete fie nicht zu einer unmittelbaren "Gegenvisite" nach Samburg, aber sein nächster Brief nennt fie bie "liebste Freundin" und mit all feinen Bebanten weilt er bei ihr. Sie verstand biefe mehr angebeutete als ausgesprochene Werbung und beantworkete bie Steigerung bes Briefftils mit hamburgischen Unetboten. Nicht aus fühler Roketterie, fonbern bie noch unbesiegten Schwierigkeiten ber Lage be-In ihrem Herzen hatte sie ben Schwur ber Treue freudia bentenb. erwidert, und als die Kinder von der Mutter überrascht fich vor Aufregung und Luft taum zu faffen vermochten, als bann von bem alteften Sohn aus ber Beibelberger Penfion beunruhigenbe Nachrichten über ein Fußleiben tamen, mußte Frau Eva im Boraus ben Tag fegnen, ber bie Rutunft ber kleinen Schaar einem folden Pflegevater anvertrauen wurde. Sie mahnt Leffing bringenb an ben verheikenen Befuch: er foll bei ihr wohnen — aber bas lehnt er ab und will lieber in seinem alten Schwarzen Abler absteigen, als daß die Freundin keinen Augenblid Rube vor ihm habe; nur um die Aussonderung eines kleinen bebaglichen Kreises ohne hamburgische Roblesse und Magistratspersonen bittet er. Wir erfahren aus ben Ginlabungen, Leffing fei bei ben Frauen so beliebt wie die Primadonna Sensel bei ben Serren, und ein Acteur - ber fpater fo berühmte Brodmann - besteche nicht fowol burch fein gutes Spiel als burch feine Person, "weil er einem herrn gleich feben foll, ber ben hiefigen Damen gefallen hat." Leffing febnte fich mit gangem Gemuth nach hamburg. Rum ersten Mal übermältigte ibn bas Bewuftfein, nicht mehr ber alte freie Bogel auf bem Dache au fein, sonbern in einem Rafig gefangen au figen. Rachbem er bis jest, nicht blog um bie bebrangte Frau mit feinen Beschwerben zu bericonen, die eigenen Berhaltniffe in fast ungetrubter Beiterteit geicilbert hatte, wurden nun seit bem Sommer 1771 Misklange laut. Die Freundin ift gefturzt, er kann nicht zu ihr eilen, er ift überhaupt nicht sein eigner Gebieter, er hat wenig Gelb und keine Aussicht auf Befferung, er muß um Borichuffe einkommen, er altert, er hauft unter moberigen Buchern, er vegetirt im Rerter einer verlaffenen Burg -

und indem er so mit hitiger Uebertreibung Wirklichkeit und Ideal vergleicht, bricht ber lang gestaute Unwille boch auch ber lieben Frau gegenüber burch, eben weil sie ihm nun naber angehort und wieberum Leffing war, wie in ber Zeit vor bem erso unerreichbar erscheint. holungereichen Kriegeleben bei Tauentien, in Folge bes anhaltenben Sigens in ber Bibliothet und ber gangen, bie Sppochondrie nabrenben Einförmigkeit gefährlich angegriffen: bie Beigenburger und Subifchen Cobices hatten feine Augen fehr geschwächt, er fcbleppte fich wochenlang fo frant herum, baf ihm bei jebem Schreibversuch ein Angstichweiß bor bie Stirn trat und er, allein ben Schlofmall auf und ab manbernd, ben Phrmonter Brunnen versuchen mußte. Jest mahnte ibn Eva an sein eigenes Wort, die Schwermuth sei eine muthwillige Rrantheit. Mit ber körperlichen Frische fant fich bie geistige schnell wieder ein, und sobalb bie guten Reiskes, bie er nicht fortwinken burfte, bas Felb geräumt batten, eilte Lessing nach hamburg, am letten August 1771; bann sowol Gelbgeschäften als einem großen theologischen Schlag zu Liebe nach Berlin, und wieber nach hamburg, von ba in fturmischer Nacht zurud in fein abgeschiebenes Schloft. Eva batte ibn mit ihrem Sawort beglückt. Sie waren verlobt, boch burften weber Freunde noch Bermanbte Mitmiffer bes geschloffenen Bunbes werben. In berfelben Zeit, wo Leffing von feiner Braut nach Berlin gefchieben war und nur vor Bruber Karl ben Schleier feiner Hoffnungen luftete. erfuhr Eva ben Tob ihrer geliebten Mutter; mit wenigen einfachen Worten melbete fie biefen Berluft bem Manne, ber fo nach und nach ihr Alles warb, und betheuerte ihm, er konne in ber gangen Welt keine aufrichtigere und treuere Freundin finden. Leffings Antwort, überwältigend burch die berglichfte Singebung und die troftreichfte Rraft, lautet: "Meine liebste, beste, einzige Freundin! Das Berg blutet mir, wenn ich bebente, in welcher Betrübnis Sie fich wegen bes Abfterbens Ihrer Mutter befinden. — Aber nicht befinden follten. Diefer Schlag war Ihnen so vorhergesehen, ist bem Laufe ber Dinge so gemäß -Doch ich bin nicht flug, Sie mit talten Gemeinplaten troften gu wollen. Wollte nur ber himmel, bag Ihnen die Berficherung, bei bem allen noch Gine Person in ber Welt zu miffen, die Gie über alles liebt, zu einigem Trofte gereichen konnte. Diese Berfon erwartet alle Gludfeligteit, bie ihr hier noch beschieden ift, nur allein von Ihnen, und sie beschwört Sie, um bieser Glückeligkeit willen, sich allem Rummer über bas Bergangene zu entreißen, und Ihre Augen lediglich auf eine Butunft zu richten, in welcher es mein einziges Beftreben fein foll, Ihnen neue Rube, neues von Tag ju Tag machsenbes Bergnugen au verschaffen. Machen Sie ja, meine Liebe, bag ich Sie nicht niebergeschlagener finbe, als ich Sie verlassen habe! Wie gerne mare ich eher wieber bei Ihnen gewesen; wie gerne ware ich bei Ihnen geblieben . . . Leben Sie indeß recht wol! Ich umarme und kuffe Sie tausenbmal, meine liebste, beste, einzige Freundin!" Wer konnte bei biefem Ausbruch mannlicher Empfindungsfulle ungerührt bleiben? Der feurigen Aufwallung Leffings folgt von Evas Seite bie Berficherung, baß all ihr Glud in seiner Liebe rube, und am Schluffe scheinbar leichthin bie Erlaubnis, zu ben Nachrichten von seinem Wolbefinden noch "was hinzufügen, was mir eben nicht zuwider ist". Correspondeng lenkt in ihr früheres magvolles Sahrwasser ein, benn bie Verhaltniffe maren in teiner Weise banach angethan bie Fortsetzung ungebulbiger Liebesschwüre zu begunftigen. Leffings Auskommen reichte nicht für den würdigen Unterhalt einer größeren Kamilie, und Frau Eva wollte und burfte ihr Loos nicht an bas Loos Leffings knupfen, bevor bie Königsche Berlaffenschaft für fie und bie Kinder endgiltig ausge= glichen war. "Die ganze verfloffene Zeit meines Lebens fann ich rubig zurudbenken, bis auf ben Augenblick, worin ich schwach genug war, eine Reigung zu gestehen, die ich zu verbergen so fest beschloffen hatte; wenigstens fo lange, bis meine Umftanbe eine gludliche Wenbung nahmen. Ich bin überzeugt, Sie würden bennoch einen freundschaftlichen Antheil an allem genommen haben, mas mir begegnet mare, allein Sie hatten nicht meine Angelegenheiten ju Ihren eigenen gemacht, wie Sie jett thun; ob Sie es gleich nicht sollten. Denn ber Vorsat bleibt unumstöglich; bin ich ungludlich, fo bleibe ich es allein, und Ihr Schicffal wirb nicht mit bem meinigen verflochten. Meine Grunde bierüber wiffen Sie, noch mehr, Ihre Aufrichtigkeit erlaubte Ihnen nicht, fie zu misbilligen; nennen Sie fie also nicht Ausflüchte - bas Wort Ausflucht hat mich gekränket — Fragen Sie Ihr Herz, ob es in bem nämlichen Fall nicht fo handeln wurde, und antwortet es Ihnen Rein, so glauben Sie nur, baß Sie mich nicht halb so fehr lieben, als ich Sie liebe." Das heißt benten und sprechen wie Lessing ober Tellheim. Hier stießen jedoch nicht wie in "Minna von Barnhelm" überreiztes Shrgefühl und weibliche Laune zusammen, sondern das Machtgebot einer strengen Wirklichkeit verurtheilte zwei Menschen, die keine hoffnungsvollen Jugendjahre mehr einzusehen hatten, zum Ausharren. Und Lessing hatte so wenig Seduld von der Natur mitbekommen.

Eva ftand vor neuen Verwicklungen. Ein faiferliches Manbat gegen bie fremben Sandler in öfterreichischen Landen ließ bie Ablösung ber Wiener Sabriten nicht rathlich erscheinen; größere Bosten wurden gegen Erwarten fällig; fie follte für geleiftete Burgichaft mit ihrem Gelb eintreten. Gleichwol verlor sie in biesem Labprinth weber bie Besonnenheit noch bas ehrliche Vertrauen zu allen Leuten, bie ihr und ihrem verftorbenen Gatten irgendwie verpflichtet waren. Wie Leffing in feinen Gelbnöthen einem fallirenben Freunde keinen Augenblid bie paar hundert Mark schuldig bleiben will, so benkt Eva felbstlos an ben Unftern biefer hamburger Familie und mochte gar zu gern die Bebrangten retten. Ihre geschäftliche Rechtschaffenheit geht so weit, bag felbst ber peinliche Leffing sie einmal bittet ber Rlugheit nicht gang ju vergeffen. Allein fie muß fo handeln, wenn fie gludlich fein will, und es kann sie nicht beirren, daß neunundneunzig im gegebenen Kall anbers verfahren wurden. In ihre Bergenserleichterungen an ben geliebten Mann brangt fich bie Sorge feine Rube zu ftoren, er troftet und taufcht fie burch frohe Briefe, fie gewinnen es über fich von Döbbelins Braunschweiger Campagne und Adermanns Tob, von Buschs Atademie und Knorres Lotto, bon Struenfee und Bernftorff ju plaubern, ja Eva fullt einen gangen Brief mit Stadtneuigkeiten, mabrend fie an ihrem Seil verzweifeln möchte. Die Bilang bes letten Sahres hatte sich als eine ungludliche erwiesen, und eine Indiscretion ber Glaubiger konnte ihr ganges fehr belaftetes Bermogen zu nichte machen. Sie mußte, bas Contobuch in ber hand, mit hamburger Raufleuten verhandeln und mare bem Unfturm ber Ereigniffe und fortmabrenben Aufregungen gewiß allmählich erlegen ohne bas felbstlose Benehmen ihrer fernen Angehörigen, welche Forberungen nachließen und Bufchuffe machten, und ohne die eble Hilfe Johannes Schubacks, ber, einer ber geachtetften und erfahrenften Sanbelsherrn Samburgs, ihrer verworrenen Geschäfte sich wader annahm. Als guter Raufmann gab er ihr vor allem, was ber unbeholfene und laffige Schwager Konig nie gegeben, einen klaren

Überblick über bie gegenwärtige Lage und wollte bas traurige Bilb burch keine Schönfärberei milbern. Eva melbete ihre Dankbarkeit für ben aufopfernben Arzt und zugleich ihre Niebergeschlagenheit an Lessing. Dieser zeigt, wenigstens in ben Briefen an bie Braut, eine schöne Fassung, er wünscht ihr seine Gesundheit und seinen Leichtsinn und will mit zartem Tact von "unsern eigentlichen Angelegenheiten" schweisgen. Wie berebt versucht er die mercantilen Schwierigkeiten im besten Lichte zu zeigen, wie gern würde er ihren ganzen Kummer auf sich nehmen, wie ergeben bleibt er ber einzigen Frau geweiht, "nach beren beständigem Umgange ich jemals geseufzt habe." In seinem Zimmer schreitet er auf und nieder und schont die müden Augen, indem er treue Gedanken zu ihr wandern läßt!

Frau Konig fah fich zu einer neuen Reise nach Wien gezwungen, wo eine jahrelange Arbeit ihrer harrte. Sie hielt mit ihrem Schwager bei Leffing an und ichieb am 22. Februar 1772, burch feinen Bufpruch aufgerichtet, aus Braunschweig. Langfam, unter gefährlichen Zwischenfällen, die fie fehr lebendig, einmal mit Porichfchen Unklangen gu schilbern weiß, naberte fie fich bem Berb ihrer Sorgen und Anftrengungen, und nahm, um mitten im Geschäftsbetriebe zu fteben, ihre Wohnung auf ber Fabrit. In ben umliegenden Garten ber Wiedener Borftadt wehte eine frischere Luft als in ben engen Gaffen ber inneren Stadt, auch versprach ihr bie Abgelegenheit bes Quartiers eine erwunschte Sicherung bor bem geselligen Larm ber großen Belt. Bei ihrer Ankunft empfing fie bie eben erschienene "Emilia Galotti" unb widmete die erste Nacht bieser Lecture. Der Brief versenkt sich in teine Ausmalung ihrer Einbrude, aber bie Aufführung in Wien bat fie fpater mit icharfer Beobachtung fur ben Dichter beschrieben, benn auch bies Mal, wo bie Wogen ihrer Bebrangnisse immer bober schlugen, vermochte fie es über fich ben Freund von bem geiftigen Leben Wiens und ben litterarischen guhrern unbefangen zu unterhalten. Inzwischen folgte sie ohne Wanten ber harten Losung: "Ich kann nicht thun, was ich will, sonbern was ich muß". Seitbem bie Augen bes Oberleiters fich geschloffen hatten, mar in ben Wiener Fabrifen unbebachtfam gewirthschaftet worben, und mahrend Frau Ronig bier fruh und fpat teine Dube scheute, ben Berkauf ober wenigstens bie Raumung bes minber einträglichen Seibenetabliffements bebachte, bei

einflufreichen Großen antichambrirte, Staatsrath und hof ihrem Anliegen gunftig zu ftimmen suchte, tamen trot Schubact üble Nachrichten aus Samburg. In biefer mibermartigen Lebensprofa vertheibigte Eva hervisch jeden Kufibreit für ihre Kinder und liek fich burch unberschulbete fehr empfindliche Ginbufen nicht baran irre machen, baf ibr Meik boch endlich, obwol jest ein Bankerott in brobender Ausficht ftand, gesegnet sein werbe. Sollte fie die Kinder bei der Französin in hamburg laffen? sie nach Wien nachziehen? ober wie ben armen Altesten in ber Pfalz auf bie Kost geben? Auch biese Bein bebrangte bas Mutterherz, und fie wollte lieber aus ber Welt geben als eine Trennung für immer vollstreden. Nichts war natürlicher, als bak Leffings ganges Dichten und Trachten fich auf Wien richtete. Schon vor vier Jahren hatte ihm Klopftod ein trügerisches Lieb von Raiser Joseph und seinen weltbewegenben Reformen gesungen, die balb verwirklichen follten, mas zu Leibnigs Zeiten geplant worben und auch bem ehrgeizigen Gottsched ein suffer Traum gewesen mar: eine beutsche Atabemie ber Wiffenschaften und Runfte, Wohnung bes Berbienftes und Pflegeftatte aufftrebenber Benies. Die geheimnisvolle Wibmung ber "Bermannsichlacht" beutete an, bag ber Barbe und Deffiasfanger bereit sei mit klingendem Spiel aus Danemark, wo fich ein Umfturg vorbereitete, nach Ofterreich überzugeben; Joseph, nicht ber verwälschte Friedrich, sollte sein Licht leuchten laffen über die Gobne Teuts. Richt als Bittfteller, fonbern als ein von feiner hohen Senbung erfüllter patriotischer Wahrsager hatte er schon im April 1768 bas wunderliche "Fragment aus einem Geschichtschreiber bes neunzehnten Jahrhunberts" an ben Fürsten Kaunit geschickt, ein Programm, worin Leffing und Gerstenberg als bie Intenbanten, Dramaturgen und Censoren ber ftaatlichen Bilbungsanftalt, genannt Nationaltheater, unter ben Aufpicien eines Oberauffehers figurirten. Der unpraktische Sanger traumte noch lang von ben Wiener Luftschlöffern und hielt in ber "Gelehrtenrepublit", in ber geschraubten Dbe an ben Raifer seinen eblen Babn, bem Leffing fo gläubig und begierig gelauscht hatte, aufrecht. Auch Lessing ließ sich burch bas Ausbleiben jeber That nicht so balb er-Ginem unficheren Privatantrag, feine Rraft für ein febr bebeutenbes Gehalt einer wienerischen Rationalbuhne zu vermiethen und wenn nicht an Ort und Stelle, so boch aus ber Ferne jahrlich

amei Stude einzuliefern, ichentte er, bes gangen Theaterwesens mube, im Frühjahr 1769 keine ernste Beachtung - aber im November 1771, als Eva wieberum von Samburg nach Wien reisen follte, mußte es feine Seele burchflammen, bak ber Berliner Gefanbte Gottfrieb von Swieten, bes machtigen Leibargtes Sohn, und ber geschäftige Sulzer ibn sonbirten, ob er geneigt fei unter bortbeilhaften Bebingungen eben nach Wien überzusiedeln. Raunit batte in seinen ministeriellen Bortrag über ein 1770 eingereichtes Erposé bes Canonicus Marcy. welches bie Centralisirung ber Wiener Kunftschulen empfahl, ben Gebanken einer Akademie in Klopftode Sinn und ber Berufung ausge= zeichneter Manner aus Norbbeutschland aufgenommen. anbern Zeit wurde Leffing vielleicht sein Sprüchlein "es kommt boch nischt babei heraus" gesprochen haben; jest benkt er an Eva und antwortet auf die gang bage Erfundigung umgehend, man moge auf ihn Nur mit einer Buhne, bie nicht unmittelbare Sofbuhne ift, will er nichts zu schaffen haben; "boch ich glaube auch nicht, bag ber Borschlag bas Theater betrifft, sonbern bag etwas gang anberes im Werke ist". "Habe ich" fahrt er fort "recht geantwortet, meine Liebe? - 3ch will es hoffen, und Sie begreifen leicht, was meine liebste Ausficht babei fein kann. Bas geschehen foll, weiß bie Borficht am allerbeften zu lenken. Wenigstens sehe ich boch aus biefer Anfrage, baf man in Wien an mich benkt - an bem Orte, von welchem Sie fo gern los fein möchten, und von welchem Sie vielleicht nie lostommen follen." Ein paar Tage barauf ift feine erfte Site verflogen und er benkt ruhiger über bas verschwommene Project, wieber alles in Evas Sand legend: "Wenn Sie weiter in Wien nichts zu suchen haben, wenn Sie nichts mehr nothigt, vielmehr ba, als an einem anberen Orte ju leben: so ift auch mir Wien ein sehr gleichgiltiger Ort, ben ich, unter ben allervortheilhafteften Bebingungen von ber Belt, nicht mit meinem gegenwärtigen Aufenthalte vertaufchen wollte. Ich werbe also sicherlich alle Borschläge babin ablehnen, und keinen weitern Bebrauch bavon machen, als bag ich mir hier bamit, wo möglich, irgend eine Berbefferung zu verschaffen suche. Wenn Sie lieber in bem elenbeften Winkel, lieber bei Waffer und Brot leben wollten, als langer in Ihrer gegenwärtigen Berwirrung: so ift Bolfenbuttel Winkels genug, und an Waffer und Brot, auch noch an etwas mehr,

foll es uns gewiß nicht fehlen." Auch Frau Konig, bie Ofterreich tannte und Leffing tannte, rath, von ben unverhofften Gludeftrablen geblenbet, anfangs bringenb zu, schwärmt von Leffings Beliebtheit in Wien, überlegt schon ben Betrieb ber einen Fabrit mit einem tüchtigen Behilfen und verführt burch biefes lebhafte Gingeben ben fanguinischen Freund nicht nur seine Bereitwilligkeit zu wiederholen, fonbern auch ein bischen bie Geschichte von bem Milchtopf zu spielen, wenn fie fich ausrechnen, wie herrlich man mit zweitaufend Thalern in Wien leben konne, mabrend in Wolfenbuttel boch feines Bleibens nicht fei. Wirklich borte Leffing auch von andrer Seite, die Grundung ber taiferlichen Atademie sei fertig, die Berufung mehrerer Mitglieber Unlaß genug, fich eine gemeinsame Reise ober ein bereits ergangen. Busammentreffen in Wien auszumalen und ichon an bie übertragung bes hamburgischen Waarenlagers zu benten. Aber bie Zeitungen waren voreilig gewesen — weber Sulzer noch Barve hatte einen Ruf, die verheißenen birecten Briefe aus Wien wollten nicht tommen, und Leffing, ber biefe Dinge fo gläubig und fo biscret behandelt hatte, wurde ichon etwas stutig barüber, bag von Rlopftod nichts verlautete, aber ber Erfurter Riebel, "ein fehr ichlechter Mann", auf ber gleichen Lifte mit ihm und ben andern ftanb: "bag mir also bange ift, bie guten Wiener werben nicht immer bie beste Bahl treffen". Run trat bie schneller enttäuschte Eva mit ihren klugen Bebenken hervor: fie fat in ber noch ichmebenben Berufung Riebels bie Sand Sonnenfele', fie burchschaute bie Furcht bes unwahren und eitlen Mannes vor Leffings Überlegenheit, fie betonte ferner bie Langfamkeit ber österreichischen Entschlusse und ben Wiberstand ber "Frau Mutter" Nach einiger Zeit war man gegen bie Reformgelufte Jofephs. von Berlin aus so naiv Lessingen eine Wiener Reise auf gut Blud zu empfehlen: ber Raifer werbe bie Roften beftreiten unb Leffing konne ja mabrent eines folden Befuches Berichiebenes einrichten helfen und feine Bebingungen ftellen. Darauf antwortete er "faft empfindlich", befonders weil fein Berhaltnis jum Braunschweiger Sofe strenge Borsicht erheischte, ließ aber, obgleich die große Akademie als ein rechtes Winbei im Sanbe lag, boch bie Hoffnung auf Wien nicht gang finken und bat, immer mehr an Eva als an fich benkenb, bie Freundin auch seine Angelegenheit an Ort und Stelle zu verfolgen. Ein Brief an ben Staatsrath und Dichterling von Gebler, bem Leffing zur selben Zeit für zwei schlechte Komöbien eine "Emilia Galotti" sanbte, sollte ihr biese munblichen Erkundigungen erleichtern.

Mus ben Verbandlungen bes Wiener Staatsrathes ergiebt fich nur ein winziges, weber Rlopftod's bochfliegenben Blanen noch Leffings ichmantenben Erwartungen im geringften angepaßtes Resultat: im August 1770 legte ber Minister Graf Bergen ben für habsburgische Trabition revolutionaren Entwurf einer Studienreform vor, wonach mit Ausschluß ber geiftlichen Lehrer ber Unterricht fast nur in beutscher Sprache nach einem neuen Lehrplan und neuen Lehrbüchern ertheilt, burch ein Lehrerseminar geförbert und von einem Stubienrath übermacht werben sollte. Nachbem bie Raiferin einige von Bergens Anregungen gebilligt batte, wurde im Juli 1771 auf Antrag bes Ministers, ben van Swieten warm unterftütte, bie Einsetzung ber Oberschulbehörde beschlossen und neben öfterreichischen Kräften fogar eine Anzahl Nordbeutscher in Borfchlag gebracht, fo Ramler, Beige, Sulzer, Semler, Ernefti, als jungerer Ersatmann auch Riebel. Am 8. November 1771 sprach Maria Theresia ihre Zustimmung aus; nur auf bie Entfernung ber Orbensgeiftlichen aus ben öffentlichen Schulen ging die ftrengkirchliche Donarchin felbstverftanblich nicht ein, und bie Folge biefes ihres Wiberspruchs war, baf Bergens ganges Reformproject von seinen Collegen im Staaterath verläugnet wurde. Der hoffecretar, welcher mit ben genannten Mannern "braußen" bie Berhandlungen zu führen hatte, trug im Juli 1772 seinen Bericht über die Rusammensetzung bes Studienrathes vor, und man fprach fich unter ber maggebenben Buftimmung Rofephs II. gegen bie Berufung von Protestanten aus. Wenn Lesting gleich nach bem ermahnten, scheinbar fo gunftigen Bescheib ber Raiferin in die Combination gezogen murbe, fo maren perfonliche Buniche von Mannern wie Swieten maggebend, tein officieller Anlag; es hanbelte fich um luftige Erweiterungen bee Schul= und Runftprojectes, nicht um bas Ibealgebilbe Rlopftods und seiner Genossen. Und bas Ergebnis bes ganzen burch Deutschland summenben Bemühens mar endlich ein gegen bie protestantische Bilbung Norbbeutschlands gerichteter Befolug bes unklar in Tolerang und Bolksbegludung schwelgenben Kurften und bas Ericheinen bes jammerlichen Riebel auf bem Wiener Schauplat. Nirgends mar ber Boben ungludlicher bestellt für Lessing als Comibt, Leffing. II.

in ber öfterreichischen hauptstabt. Ofterreich, bis gur Zeit Grillpargers noch unfähig einen ben mittel= und norbbeutschen Schriftstellern eben= bürtigen Dichter zu erzeugen und mit dem Schatze seines musikalischen Ruhmes zufrieben, war in ben fiebziger Jahren ichlechterbings unreif einen Schriftsteller wie Leffing zu begreifen. 3m geiftigen Leben feit Jahrhunderten zurückgeblieben, hatte man in den jüngsten Decennien langsam begonnen bas Berfaumte einzuholen und ging wie ein schlecht vorgebilbeter Schuler mubfam bem rafchen Fortschritt ber beutschen Entwidlung nach. Go erfaßte man, was im Norben ichon veraltete, und fampfte für und wiber anderswo lang erlebigte Dinge. galt noch für einen führenben Boeten, als bie Generation Rlopftods, Leffings, Wielands über bas fächsische Regime zur Tagesorbnung überging; bann murbe Wieland nachgeäfft und behielt am langften in Österreich ben Ruf bes ersten Dichters und Kritikers: abgethane Iprische Moben beherrschten bie elenben Dusenalmanache ber unfäglich talentlosen josephinischen Poeterei; bie über Goethe und Schiller vergeffenen Dichter ber sogenannten golbenen Zeit, ein Ug g. B. fanben in Wien noch im neunzehnten Jahrhundert eine Brachtausgabe; ber Gble von Reter, Cenfor und Berfifer, hatte fo wenig Gefühl für bas Lächerliche, bag er in Jena und Weimar mit einer Obe auf ben alten Gleim haustren ging und als ein klägliches Subject in bem Briefwechsel ber Classiter verewigt wurde. Das lehrreichste Beispiel aber für ben nieberen Stand ber öfterreichischen Bellettriftit, ein mahrer Thpus felbftgefälliger Bornirtheit, ift Regers Bufenfreund Cornelius von Aprenhoff, ber burch einen ironischen Bufall fast ale einziger von ben zeitgenössischen Boeten ben Beifall Friedrichs bes Grofen gefunden und überall mit erstaunlichem Geschick bas Verkehrte getroffen hat. Seine theils gang moberige, theils eigenthumlich alberne Theorie verlangt von einer burch bie brei Einheiten geregelten Tragobie bie Mäßigung ber Leibenschaften und empfiehlt ber Bubnenrhetorit ben Alexandriner, weil biefer gerabe im Deutschen "numerofer" sei als ber klapperige und undramatische Blankvers. Leffing ftubirt ben Aristoteles, Aprenhoff übersett Boileaus Dichtfunft. Leffing erhebt ben Shatespeare, Aprenhoff ichimpft muthenb auf bies "lacherliche Ungeheuer" und tann Leffingen bie Borliebe für ben Britten so wenig verzeihen wie ben Kampf gegen bie Frangofen. Ohne eine Spur von Selbsterkenntnis sett er Leffing 1772 burch bie

Wibmung eines "berglich mittelmäßigen" Trauerspiels im Geschmack ber Gottschehfchen Schule in Verlegenheit und muthet bem klugen Wieland bas Protectorat über feine bramaturgifchen Thorheiten zu. Er zeigt Leffing burch eine Birginig. Shakespeare burch eine Kleopatra bas Bessermachen und ringt wolgemuth mit Voltaire und Moliere. Er haßt bie Benies, entfett fich über ben unflätigen Bot und ben schamlofen Fiesto und findet Schiller gerabe im Drama am schwächsten. In ber Epoche, wo die deutsche Sprache in Boesie und Brosa ihre Sobe erstieg, beklagte Aprenhoff ihr Berberben und machte auch, mit einer Bunderlichkeit Konig Friedrichs wetteifernb, toftbare Befferungs= vorschläge zur Guphonie, indem er bem "fch" und "h" ben Krieg erklarte und "Sufter", "Immel" einführen wollte. Zugleich mit Goethe bereifte Aprenhoff Stalien: er ichrieb obe nationalokonomische Betrach= tungen nieder, ging stumpffinnig an den Kunstwerken vorbei und bebauerte die Aufbewahrung unnüger alter Manuscripte in ben Bibliotheken von Morenz und Rom. Als in Wien endlich Schrenvogel feine reformatorische Thätigkeit begann, jammerten Ahrenhoff und Consorten über ben Ruin bes Burgtbeaters. Und wie batte ber Keind eines Mannes, ber "Minna von Barnhelm" und "Nathan" als Gipfel, "Laokoon" und "Hamburgische Dramaturgie" als kanonisch verehrte, ber Parteigänger ber Meranbrinertragobie in Theorie und Praris, ber bolgerne militarische Dilettant sich fruber mit einem Lessing in maßgebenber Wiener Stellung befreunden, wie batte Leffing bie Salbheit, ben Schlendrian, ben Duntel biefes wienerischen Bilbungeftanbes ertragen konnen? Bare andererseits seine theologische Minirarbeit in Ofterreich trot Toleranzebicten und Protestantenpatenten irgend bentbar? Ober ware Josephs undulbsame Dulbung und überfturzte Ausgleichung biefem fritischen Sinne, ber einmal mit verbluffenbem Gerechtigfeitsbrang ben unterbrudten Jesuiten bas Wort rebet, als bie ersehnte Morgen= rothe einer eblen Freiheit und Ginheit erschienen? Lessing scherzt einmal gegen Eva, er erwarte feine kirchengeschichtliche Novität auf bem Wiener Index librorum prohibitorum zu finden; wirklich waren seit zwanzig Jahren feine "Schriften" wegen einiger Epigramme, bes "Eremiten" und ber "Religion" im Bereiche ber öfterreichischen Censur verpont. Und als die Aufklärung auch an die verriegelten Thore ber fubbeutschen Bilbungsanftalten immer vernehmlicher pochte, ja felbft

habsburg-lothringische Prinzen in ihre Kreise zog, ba, im April 1774, verurtheilte Maria Theresia die ganze Aufklärung in Bausch und Bogen: die sogenannten Gelehrten und Philosophen und starken Geister seien elende Egoisten, denen fast ausnahmslos ein elendes Ende in Berzweislung, Wahnsinn, Selbstmord zum Lohn werde. Nein, Wien hatte damals keinen Raum für einen Lessing.

Evas Berichte über ihren Berkehr in Litteratenkreisen klangen ebenfalls nicht sonderlich berückend. Da war der Theatercensor Herr von Sonnenfels, ber, einer aus Breufen eingewanderten, getauften und geabelten Jubenfamilie entsproffen, feine gabe Rraft nie ohne selbstische Motive gur hebung bes geiftigen und geselligen Lebens in Österreich angestrengt hatte. "Der Mann ohne Vorurtheil", ein geschickter und muthiger Journalist, packte bie Wiener bei ber Ambition, forberte fie zu Bergleichen zwischen sich und anderen Bolkern auf und wagte fich auch an Abel und Clerus, sowie er seine Stimme erfolgreich für die Milberung der Criminaljustig erhob. Er verstand bie für Ofterreich mehr ober weniger neue Berwerthung zeitgemäßer Reformen und Unternehmungen, die anderswo lang ins Wert geset waren, und tam burch sein theils ibealistisch vorbringenbes, theils egoistisches und streberhaftes Buchern mit entlehnten guten Gebanken in ben Ruf eines großen, freibenkenben und werkthätigen Mannes, aber auch eines eingebilbeten und prapotenten Machthabers. Auf bem Gebiete ber ichonen Runfte und Wiffenschaften scheint er Gottsched viel naber verwandt als Leffing, nur bag er ben fachfifchen Gefetgeber an Beweglichkeit und journalistischem Talent überholte. Sein Kampf gegen bas Ertemporiren war die Fortsetzung der Gottschedschen Fehde gegen die Burleske und die Haupt- und Staatsaction, und der Sieg über das verlotterte Stegreiffpiel tam ben Anfangen bes Burgtheaters zu Gute. Originell aber und productiv zeigte bie Dramaturgie bes Herrn von Sonnenfele fich nie und nirgenbe, wie feine "Briefe über bie Wienerifche Schaubuhne" (1768) neben Leffings hamburgifchem Wert, beffen Unregungen offen vorlagen, beweisen. Seine Kritik ift bie Gottscheb-Beißische, nicht die Lessingsche: "eine aufklarende Kritik, welche bem Schriftsteller, bem Schauspieler, bem Zuhörer gleich nütlich ist: vielleicht nicht jene ftrenge unerbittliche, welche nie bie Stirne aufheitert, um einem jungen Genie zuzulächeln und seine furchtsamen Schritte mit Liebe zu leiten". Leffing hatte bie Nothwendigkeit einer tuchtigen Theaterfritit eben burch die That bemonstrirt; Sonnenfels halt gleichwol eine seichte Rebe, worin er sich einem linbernben Arzte, keinem ftrengen Operateur vergleicht und bem angehenben Talent recht gonnerhafte Ermunterung verspricht. Er brudt fich facht um bie Beurtheilung großer Originale und sprengt, hier gang ber Nachzugler Gottichebs, gegen Plautus und Golboni, Opera buffa und hanswurft ober gegen ben armen Gottsched selbst vor, um "mit mannlicher Stanbhaftigkeit" bie Siegesfanfare zu blafen: ber Bobel gifcht mich aus, boch ich klatiche mir Beifall. Um ausführlichften verbreiten fich biefe fo gebankenlofen wie selbstwichtigen Briefe über Noverre und seine Ballets! Lessing wird mehrfach sowol im Einzelnen als in ber allgemeinen Theorie geplündert, gelegentlich etwas fpit erwähnt, mehrmals fehr, boch in einem verbächtigen Tone gelobt, benn bescheibene Berehrung bes Größern ist Sonnenfels' Sache gar nicht. Aber "an ben herrn geheimben Rath Rlog", seinen lieben Freund, hat er bas lette Stud biefer Zeitschrift abreffirt, bie in bekannter lauer Beise ben Mittelmeg zwischen frangofischer politesse und englischer ruggedness empfiehlt. Immerhin erwarb sich Sonnenfels bas Verbienst Stude wie "Minna von Barnhelm" ungleich verftanbiger, als bisher ein Wiener Eriticus geschrieben, bem Bublicum Ofterreichs burch Analysen munbgerecht zu machen. Doch schon bei ber Hamburgischen Dramaturgie murbe bemertt, daß Leffing ben blinden Gifer gegen bie volksthumliche Poffe entschieben misbilligte, und barin liegt wieber ein entscheibenber Buntt, worin Sonnenfele mit Gotticheb übereintrifft, jugleich bie größte Schwäche biefer vermeinten Theaterreform. Denn man fage, mas man wolle, über ben bobenlosen Berfall ber popularen Schaubuhne mit ihrer Robeit und Unzuchtigkeit, Unbilbung und Formlosigkeit - im Grunde mar Hanswurft boch bie talentvollste, ja bie einzig lebens= fraftige Erscheinung ber gangen öfterreichischen Litteratur bes acht= zehnten Sahrhunderts und die Wienerische Boltsposse ein köstlicher Besit, ber nach verebelnber Pflege, nicht nach pebantischer Ausrottung verlangte. Hier grunte eine luftige Sommerwiese, wo bas Bolf, freilich mit einigem Bobel untermischt, fich wie nirgends bes Lebens freute, sang und malate und auch sein gutes Berg bemährte, und ber größte Naturpoet bes mobernen Dramas follte biefen Garten, ber ben

Sonnenfels ein Greuel war, im schönsten märchenhaften Zauberlichte strahlen lassen, sollte Hanswurst zum Valentin verklären. Gottscheb verstand das Genie im "Doctor Faust" nicht; Sonnensels übersah das Genie des Wiener Dramas, dem ja auch eben dieser "Faust" angehört. Man muß zugeben, daß es nicht leicht war einer Gattung gerecht zu werden, welche vorzugsweise den niederen Trieben des Wieners huldigte und deren Vertreter mit wenigen Ausnahmen eine patriotische Bildungslossigkeit so behaglich zur Schau trugen, daß ein Schikaneder erklärte, sur Lessings sämmtliche Werke nicht den ersten Act seines "Tirolerwastels" hergeben zu wollen. Aber die Vildungsfähigkeit der Localdichter mag ein anderes ebenso naives Zeugnis illustriren: Perinet benutzt in seiner drolligen Hamletparodie (1807) die Kirchhosscene zu einer ernst gemeinten Verherrlichung Lessings, den er anstatt des armen Yorick also apostrophirt: "Du, den die Welt noch immer mit Achtung nennt, o du warst Lessing". . .

Leffing hatte weber zu ber Reinigung noch zu bem Reiniger ber Wiener Schaubuhne ein rechtes Bertrauen, und Evas Mittheilungen über abgestandene Bernarbonaben ober neue Logenstude, über Sonnenfels und die öfterreichischen Runftbramatiter beftartten feine porgefafte Meinung. Beibe, Leffing und Eva, witterten in Sonnenfels' Betheurungen, er fei Leffinge guter Freund und Gonner, eine boble Phrafenhaftigkeit, waren boch bie intimen, auf Cliquenlob gerichteten Beziehungen bes Wiener Groffprechers ju Rlot, Riebel, Schmid bekannt. "Wer fich an folche elenbe Leute hangen tann, ber muß um ein bischen Lob febr verlegen fein. Es tann ihm gar nicht schaben, wenn man ihn in Wien ein wenig bemuthigt." 3m December 1772 ftief Leffing in Rlopens eben erschienener Correspondenz auf die Sonnenfeleschen Briefe: . fie mußten ihn nicht nur burch bie bon bem Chepaar gemeinsam betriebene Selbstberaucherung anwibern, sonbern auch burch bie feigen Augerungen über bie antiquarischen Händel, vor allem aber burch bie schon ermabnte Unverschämtheit emporen: Rlot habe einen boppelten Ruhm zu verlieren, Leffing vielleicht nicht ben Ruf eines guten Mannes. Run beschloß Lessing eine Züchtigung bes Kabalenmachers, wie die hohnischen Zeilen an Eva melben: "Sie kommen boch noch von Zeit zu Beit zu bem herrn von Sonnenfels? Sagen Sie ihm boch, baß feine Correspondenz mit Rlot gebruckt worden; und bag ich es ihm melben

١

ließe, wenn er es nicht bereits genau mußte. Vielleicht versteht er, was ich bamit sagen will. Sie konnen noch hinzufügen, wenn Sie wollen: bak ich mir über eine gewisse Stelle eine öffentliche Erläuterung mit nächstem von ihm ausbitten würde. Doch warum will ich Ihnen biesen Auftrag machen? Der falsche und niederträchtige Mann könnte leicht Ihnen felbst barüber feinb werben. Beffer, bak ich mit nachstem felbst an ibn schreibe." Allein biesen für Sonnenfels so gefährlichen Zwift öffentlich auszutragen hinderte Lessingen die ritterliche Rudficht auf ichlimme Angriffe, bie nach Evas folgenden Berichten eben bamals hagelbicht auf ben Anmagenden niederfielen und welchen nun burch bie in Wien aus Scanbalfucht eifrig begehrten Rlothriefe neue Bucht und Scharfe zutheil warb. "Ohne Zweifel" ichreibt Leffing ber Freundin "haben Sie biefe Briefe nun auch felbst gelesen; und Sie werben bie Stellen hoffentlich nicht fo gang gleichgiltig überhupft haben, worin ber eitle Marr meiner gebenkt. Ich bin besonders über eine nicht wenig aufgebracht gewesen; nämlich über bie, wo er fagt, baß ich ben Ruhm eines guten Mannes weniger habe als Klot, und nicht undeutlich zu verstehen giebt, daß ihm, ich weiß nicht, mas für Schanbflede meines moralischen Charafters befannt maren. Ich war eben im Begriff, einen febr empfindlichen Brief beshalb an ibn au schreiben, ja gar biefen Brief bruden zu laffen, ale ich ben Ihrigen erhielt. Sie haben mich mitleibig gegen ihn gemacht, ohne es zu Auf wen alle auschlagen, ber bat vor mir Friede." In biefer vornehmen Befinnung wurde bie Lection aufgeschoben und balb aufgehoben. Sonnenfels, ben ebenbamale, wieberum gleich Gotticheb, ein Romobiant carifirte, war mit ber Ungft eines ichlechten Gemiffens bestraft: feine Schwägerinnen tamen zu Frau König gelaufen um Nachrichten über Leffings Kriegsplane einzuholen. Unschuldiger mar bas Berhalten bes Herrn von Gebler, eines talentlofen Nachzuglers ber fachfischen Romobie, ber bie berben Schmanke burch fogenannte Comteffenftude zu erfeten suchte und in Evas Augen zwar als rechtschaffener, auch im Staaterath fur ihre Interessen thatiger Mann, aber gang und gar nicht als eitler Dramenschreiber Gnabe fanb. Gin ichmacher Charakter, liebaugelte er sogar mit Riebel und gerieth nach ber indiscreten Beröffentlichung ber Sonnenfelsichen Briefe in eine folche Angit, bag er Leffingen mit ber einen Sand "elenbe" Stude überreichte, mit

ber andern aber seine paar Episteln wieder abverlangte. Die unwillkommenen Gaben beantwortete Lessing, dem Wielands unvergleichliches Talent auch Schriftstellern wie Gebler Sträuße zu winden und einer Ablehnung den Schein des Lobes zu leihen nicht zu Gebote stand, mit ausweichenden Allgemeinheiten. Die Forderung der Briefe hätte er am liebsten durch einen motivirten Abbruch der nur um Evas willen matt im Gang erhaltenen Correspondenz erwidert. Wenige Litteraten dursten damals von sich sagen, was Lessing dei dieser Gelegenheit seiner Braut zurust: "Wit meinen Briefen kann er machen, was er will. Denn ich din mir nicht bewußt, an jemanden jemals eine Zeile gesschrieben zu haben, welche nicht die ganze Welt lesen könnte."

Leffing hatte fich mabrend ber Hoffnungen auf Wien baran gewöhnt Wolfenbuttel nur noch als ein pis-aller anzusehen. Seine Unruhe und sein überbruß wuchsen von Tag zu Tag. Obwol er bie Wiener Sache für unausführbar bielt, "fo lange als zwei gewiffe Augen" - bie ber Raiferin - "noch offen find", that er alles um jeben Augenblick ber Bibliothet ben Ruden tehren zu konnen. biefem Zwed murbe bie Umftellung ber Buchermaffen begonnen. Und ju biefem Zwed plagte er fich mit ber rafchen Folge ber "Beitrage", bie ihm ein Zeugnis bibliothetarischer Emfigkeit und Gelehrsamkeit vor bem Sof und ber Gelehrtenwelt ablegen follten. Aber er wollte geben ober bleiben, wenn nur bie Hoffnung seines Lebens, bie Bereinigung mit Eva, erfüllt murbe. Während beibe fo ohne greifbare Ausficht bie Bortheile ihrer Stabte abwogen und heute gelaffener, morgen leibenschaftlicher ihre Sorgen austauschten, fublte fich Leffing immer mehr gebrangt ben tragen Bang ber Dinge zu einer gewaltsamen Entscheibung zu treiben. Wie lange noch follte bie geliebte Frau in ber Frembe schmachten, wie lange noch er felbst sein alternbes und frankelnbes Dasein in verbitterter Ginfamteit hinschleppen? Die verzweifelten Stunden brachen über ibn herein, wo er, ben Ropf voller Grillen und bas Berg voller Galle, ber Gebuld fluchte und fo herb auflachte: "es ist boch ein hundsföttisches Leben". Der mubselig bewahrte Rest feiner Fassung mar babin, und in ben Briefen an Eva folgten ben elegischen Dankfagungen für ihre aufheiternben Blatter Ausbruche einer wilben Weltverachtung: "Mir ist nicht selten bas gange Leben so ekel — so ekel! 3ch verträume meine Tage mehr, als bag ich sie verlebe. Gine anhaltenbe Arbeit, die mich abmattet, ohne mich zu vergnügen; ein Aufenthalt, ber mir burch ben ganglichen Mangel alles Umganges - benn ben Umgang, welchen ich haben konnte, ben mag ich nicht haben — unerträglich wirb; eine Aussicht in bas emige, liebe Einerlei, bas alles find Dinge, bie einen fo nachtheiligen Ginbrud auf meine Seele unb auf meinen Körper haben, bak ich nicht weiß, ob ich frant ober gefund bin. Wer mich fieht, ber macht mir ein Compliment wegen meines gefunden Aussehens: und ich mochte bieses Compliment lieber immer mit einer Ohrfeige beantworten. Denn mas hilft es, baß ich noch so gesund aussehe, wenn ich mich zu allen Berrichtungen eines gesunden Menschen unfabig fuble?" Dber nach einem folden bnvochonbrischen Anfall, wenn er bie heilsamfte Cur, ben Umgang mit guten froben Leuten, genoffen batte: "Das Ginzige, was mich noch troftet, ift biefes, bag ich aus ber Erfahrung erkenne, bag meine Spochonbrie wenigstens noch nicht febr eingewurzelt sein tann. Denn sobalb ich aus bem vermunschten Schlosse wieber unter Menschen tomme: so geht es wieber eine Beile. Und bann fage ich mir: warum auch langer auf biefem vermunschten Schloffe bleiben? Wenn ich noch ber alte Sperling auf bem Dache mare, ich mare ichon bunbertmal Dann entflieht er seinem Gefängnis und ift auf wieber fort." Racharias nicht stanbesgemäßer, aber um so luftigerer Hochzeit ber ausgelaffenften und ausbauernbften einer, um burch folche Reactionen ein bischen Athem fur bie Laften bes Tages zu gewinnen. Der Bebanke, nun seinen so lange verzögerten Urlaub nach Stalien zu forbern und Eva in Wien zu besuchen, vielleicht auch burch sein perfonliches Erscheinen alle Schwierigkeiten und Vorurtheile in Ofterreich zu besiegen. schiekt ihm burch ben Kopf. Er sett sich zu Anfang bes Jahres 1773 noch sechs Monate Frist und trott barauf, bag er fein Leben lang noch von feinem Plan abgewichen fei. Er bemuht fich zugleich um ben Braunschweiger Hof und thut auf ber Neujahrscour mit ben anbern "was zwar nichts hilft, wenn man es thut, aber boch wol schaben fann, wenn man es beständig unterläßt: ich habe Budlinge gemacht, und bas Maul bewegt." Schon nach einigen Wochen schien feine Lage burch bie Bunft bes Erbpringen eine überraschend gludliche Wendung zu nehmen: Leffing wurde nach bem Tobe bes herzoglichen Hausarchivars Sofrath Lichtenstein in bie Refibeng beschieben und auf

bie artigfte Beise befragt, ob er geneigt sei zu seinem Bolfenbuttler Bosten auch bie leichten Bflichten und bie bamit verbundenen Ginfunfte ber eben erlebigten Siftoriographenstelle zu übernehmen. Go konne man ibn möglichst gunftig firiren, wenn er nur bas herumschwarmen in ber Welt vergeffen, in braunschweigischen Diensten bleiben und jett ben Auf fest in ben Bügel setten wolle. Leiber mußte ber Erbpring unmittelbar nach biefem berheifungsvollen und aufrichtigen Gefprach verreisen, so bak Lessing balb von einer nervosen Unrube ergriffen und burch ben Aufschub von Woche zu Woche jeber kaltblutigen überlegung beraubt wurde. Alles verzerrte sich ibm: man thue ibm nur schon, man schmiere ihm bas Maul, man antworte absichtlich nicht, er wolle ohne Satisfaction keinen Fuß mehr nach Wolfenbuttel feben und lieber betteln geben als so mit sich handeln laffen, ja ber Erbpring werbe nach seinem Regierungsantritt lieber beut als morgen Bibliothek sammt Bibliothekar verkaufen. Go mublte er fich in bie blinbe Buth gegen einen Fürsten hinein, beffen Berbrechen barin bestand, baf er zu fruh gesprochen und nun weber bie freie Sand noch bie Aufrichtigkeit hatte um Leffings fieberhafte Ungebulb burch ein Ja ober Rein zu befriedigen. Leffing felbst kannte ben Erbpringen als einen Mann von Wort und war in freieren Stunden unbefangen genug sich bie Frage vorzulegen, warum man ihn benn zum Besten haben und mit leeren hoffnungen hinhalten follte? Wol war es ein langes Martyrium, biefer aufreibenbe Wechsel von Hoffnung und Enttäuschung. Die ftolge Burudhaltung bes nur mit ber Finangreform beschäftigten Erbpringen gab teine entschulbigenbe Aufflarung; aus ben Wochen wurden Monate, aus ben Monaten Jahre. Nur Eva konnte ben Freund, als ber trügerische Antrag sich zum ersten Mal jährte, bon einem schroffen Brief an ben Verhaften zurudhalten und burch ihr begütigenbes Eingreifen einer unvermeidlichen Rataftrophe vorbeugen, aber Lessing, ber ihr bie Unterlassung übereilter, bie lette Hoffnung gerftorenber Schritte bankte und nach bem Ableben bes faumfeligen Minifters Schraber vergebens etwas aufgeathmet hatte, fcolog fich in Wolfenbuttel ein um nur ben Weg bes Erbpringen nicht in Braunschweig zu treuzen. In seinem Kreise folgte eine Beirat ber anbern, nur ihm blieb bie fpate Hochzeit noch immer verfagt. So trostlos war seine Stimmung, bag er 1774 bie Freundin burch ein

fast breivierteljähriges Schweigen angftigte. Er schien mit stumpfer Resignation abzusterben, und feine spärlichen Briefe an alte Freunde wurden immer farkaftischer, müber, trübsinniger. Anstatt ewig bie alte Leier zu fpielen will er burch ein Circular allen Bekannten feinen Tob anzeigen, benn bas Leben sei ihm noch nie fo zum Etel gewesen. An Gleim ichreibt er: "Beffer ift unter noch fo bofen Menschen leben, als fern von allen Menichen. Beffer ift, fich bom Sturme in ben erften beften Safen werfen laffen, ale in einer Meerftille mitten auf ber See verschmachten"; an ben Bruber Karl: "Ich sehe meinen Untergang bier vor Augen und ergebe mich endlich brein"; an Ramler: "Ich, ber ich bie gange Welt ausreisen wollte, werbe allem Ansehen nach in bem kleinen Wolfenbuttel unter Schwarten vermobern." In biefer tragischen Beit mußte Leffing, bem Wahnfinn nabe, auch noch von einem infamen, burch viele Sanbe gelaufenen Brief erfahren, worin ein gemeiner Mensch gegen Frau König intriquirte und ausstreute, Lessing sei wegen ihrer üblen Bermogensumftanbe von feiner eingeleiteten Bewerbung zurudgetreten. hatte Frau Eva berlei Schurkereien nicht in ben buftern Gesichtstreis ihres verzweifelnben Freundes tragen follen, so verfaumte fie boch nichts um, wie Goethe von feiner Beimarer Befanftigerin bekennt, bem beißen Blute Mäßigung zu tropfen, fein jabes Urtheil ju zügeln und bin und ber ju ichauen, ob nicht irgendwo ein Strahl ber Rettung blinke. Ihr Utrechter Bruber erhielt im Frühjahr 1774 einen Ruf an die Beibelberger Universität, ju beren Bebung ber Rurfürst ohne Ansehen ber Confession Anstalten machte; fogleich überlegte Eva Mittel und Wege für Leffing, und er, ber Feind bes "Brofefforirens", fagte auf ihre Erkundigung, ob er keine Luft zu einer Professur in Beibelberg habe, nicht Nein. Lessing war auf bem Standpunkt bes Überbruffes angelangt, wo man jebe Anderung begierig annimmt; nur fcreiben und fich anbieten mochte er nicht - lieber fterben; fonft fei ber Ginfall fehr gut: "Und ich habe nicht barüber gelacht, meine Liebe. Ich murbe mich im Ernft barüber haben freuen konnen; wenn ich nicht verschworen batte, mich jemals wieber auf Hoffnung zu Wissen Sie indeg unter ber hand etwas babei zu thun: so haben Sie alle Bollmacht; und ich bitte Sie recht febr barum, mir es wenigstens zu schreiben, mas Sie mehr von ber Sache boren follten". Auch biefe Seifenblase zersprang, und in Braunschweig

ftanb 1772, 1773, 1774, 1775 seine Lebens= und Herzensfrage auf bem alten Fled.

Eva, beren Geschäfte nach ununterbrochenem breijährigen Bemühen burch ben Berkauf ber Seibenfabrit und bas großmuthige Geschmit eines Obeims an ihre Rinder, eine entschiedene Wendung zum Guten genommen hatten, wurde im Marg 1775 burch eine frohe Botichaft Leffings überrascht. Er stellte seinen Besuch in nabe Aussicht, und feine Braut antwortete fogleich gartfühlend mit bem Vorschlag einer gemeinsamen Rudfahrt über Ramenz. In Berlin nahm Swieten ben berühmten Reisenben, ben er fo gern für Ofterreich erobert hatte, freundlichft auf und überschüttete ihn mit Empfehlungsbriefen; einer langeren Station in Dresben folgte ein flüchtiger Aufenthalt in Brag, wo Leffing vermuthlich nur bie Verbinbung mit einem liebenswürdigen Cavalier burch eine Gegenvisite aufzufrischen beabsichtigte; und von Sehnsucht getrieben, erreichte er Wien noch vor ber verabrebeten Zeit, Ein paar rasche Worte ber Anmelbung; bann feierte am 31. März. bas vielgeprüfte Baar, aufathmend und neue Soffnung icopfenb, ein bewegtes Wiederseben. Nach langen Leiben und Rämpfen genof Eva bie ..einzigen veranügten Tage" in Wien, und bie Anlässe, welche ihren Freund bem vertrauten Zwiegesprach entführten, maren zu ehrenvoll, als baf nicht auch bie kleinen Trennungen zu ben Freuben biefer Wochen hatten gablen sollen. Enthusiastisch melbete Gebler, ber als werkthatiger helfer Evas fogleich ben perfonlichen Dant Leffings empfing und bie gewinnenbste öfterreichische Zuvorkommenheit entfaltete, nach Berlin: "Ich nehme es für ein gutes Zeichen an, bag wir biefen mahrhaft großen und liebenswürdigen Gelehrten — wie felten find fie! — balb wieder auf ber Rudreise sehen werben. Das weiß ich, baf, wenn unsere Atabemie ber Wiffenschaften zu Stande tommt und ich etwas bazu beitragen kann, ihr eine fo große Zierbe zu verschaffen, ich es aewiß nicht unterlaffen werbe. Die ift noch ein beutscher Gelehrter bier mit solcher Diftinction aufgenommen worben, ale unfer vortrefflicher gemeinschaftlicher Freund, und bas von unseren Souverains anzufangen bis auf bas gemeine Publicum herab." Der einzige Sonnenfels, ignorirt und ausgestochen, grollte über biefe Fulle von Auszeichnungen. Die Zeitungen melbeten bie Ankunft bes illuftren Mannes als ein Greignis; Abel und Schriftsteller und Theaterwelt umgaben Leffing

mit Aufmerksamkeiten, bie immer gefallen, auch wenn sie nur ein helles Strohfeuer find; felbst Maria Theresia und Joseph II. betheiligten fich unverzüglich burch eine hulbvolle Aubienz an ber "allerbeften Aufnahme" und fronten so bie geflissentlichen Borbereitungen ihres Berliner Ob bie Raiserin im Gesprach mit Lessing wol bes vieridrotigen Gottideb gebachte, ber einft, von hoffnungen auf eine Dictator= rolle in Wien geblaht, mit feiner Gattin bas Schonbrunner Schlof betreten batte? Nun lernte fie einen weltläufigen Dichter und Gelehrten tennen und vergaß auf ein Beilchen ihren Schauber vor bem entfetlichen Deismus. Auch ber katholische Rlerus bekreuzigte sich nicht vor bem kritischen Brotestanten, sondern Lessings Besuch wedte schon bei ber blogen Anmelbung im Stift Rlofterneuburg, berühmt burch feinen Bein und seine Runftschäte, eine frohe Bewegung: man empfing ihn mit "borzüglichem Wolwollen" und fühlte sich geehrt burch seine anerkennenbe Beurtheilung einiger Sanbichriften ber Stiftebibliothet, unter benen eine "altbeutsche Messiabe", Bruber Philipps Marienleben, bas Intereffe bes Wolfenbüttler Forschers besonders weckte. Sowol bier, wo ein Schauspieler sein profaner Geleitsmann war, als in Pregburg wird in ber herrlichen Donaulanbicaft ber öfterreichische und ungarische Trunt nicht gespart worben sein: bie Sage melbet sogar von einer übermuthigen Improvisation Lessings, bes alten Angkreontikers. Bielleicht hat er auch seine Leipziger Schone, die Lorenz-Huberin, wiebergesehen, benn ber Sulbigung ber Mimen tonnte Deutschlanbs größter Dramaturg und Dramatiter nicht entflieben, zumal Graf Rosenberg, ber Intenbant, sich von ben Wogen ber Wiener Begeisterung willig tragen ließ. Derfelbe Cavalier, ber spater bie Rumuthung ein Leffingbentmal zu forbern mit ber tublen Frage "Was geht uns Leffing an?" abfertigte, feste zu Ehren bes Leffingiden Befuches bie "Minna", bie "Emilia", ben "Sausvater" auf bas Repertoire, und Leffing mußte, nachbem er zuvörberst Voltaires von ihm so zerzauste "Merope" geschaut hatte, trop seinem bekannten Brotest gegen bie theatralische Berherrlichung ber Autoren in Person nun selbst ben unmittelbarften Applaus und bie Rufe "Bivat Leffing!" über sich ergeben laffen. Daß viele ber guten Leute ben Übersetzer für ben Berfasser bes Pere de famille hielten und manche im Stillen ben Liebes- und Ehrenhandel bes Major Tellheim ein bischen fab fanben, that bem Enthusiasmus keinen Abbruch, aber Frau König blieb ftets ber Überzeugung, eine Berufung Lessings fei in seinem eigensten Interesse nicht zu munichen. Db auch bei Sofe von einem fo glanzenben Gewinn bie Rebe mar, ob ber Raifer burch Leffings Erscheinen auch an Klopftod, ber ebenbamals hochst unmanierlich bem babischen Hof entwich, erinnert wurde, barüber ist keine Nachricht auf uns gekommen. Gin unerwartetes Greignis brachte ben mit Eva heimwärts Strebenben nochmals in perfonliche Berührung mit ber taiferlichen Familie. Kaum hatte er zehn Tage lang über bem erquickenben Berkehr mit seiner Braut und bem bunten Treiben ber Hauptstadt bas stille Wolfenbuttel, ben Erbpringen und alle Bein ber letten Jahre vergeffen, als ber junge Bring Leopold in Wien eintraf. Es war noch unentschieben, ob er österreichische ober preufische Dienste nehmen follte. Sein militarischer Bouberneur, Bert von Warnstebt, ein ehrlicher Mann von trockenem Wit, Leffingen wenig vertraut, begleitete ihn. Gine eilige Bilbungereise nach Italien follte ber militarischen Laufbahn vorausgeben, und Leffing, bem bie Braunschweiger eine Romfahrt schulbeten, war in letter Stunde und gewiß in ber freundlichsten Absicht zum Gefährten und Cicerone ausersehen. Naturlich burfte er fich biefem von perfonlicher Bunft bictirten Antrage nicht entziehen; ftatt bes gemeinschaftlichen Aufbruchs erschien für Eva ein schmerzlicher Abschiedstag. Borber wurde Leffing von Maria Theresia in ein langeres Gesprach über seine Wiener Ginbrude gezogen und besonders um sein Urtheil über ben Buftand bes Theaters, ber Litteratur und ber Gelehrsamkeit befragt. Aus feinen ausweichenben, allgemein gehaltenen Erwiberungen las bie Raiferin mit klarem Blid bie Anficht heraus, "bag es mit bem guten Geschmade nicht recht vorwarts will", aber schwerlich konnte Lessing ihre weitere, fehr unbefangen und pracis gebrachte Ertundigung nach ber "Schulb" biefer Stockung befriedigend beantworten. Die hohe Frau lentte bie Conservation auf ein weniger beitles Thema, sprach von Italien, von Mailand und verhieß eine Empfehlung an ben Statthalter ber Lombarbei, Graf Firmian, bei bem sich Lessing wirklich mit einem Handschreiben Maria Theresias einführen burfte.

Die italienische Reise wurde am 25. April 1775 angetreten. Am 7. Mai brach Frau König nach ber Pfalz auf; sie hatte seit bem 28. März 1772 in Wien geweilt und, allein in der Bresche stehend,

m Ruin ihrer Familie getrott. In Beibelberg forgte fie nun für n franken Sohn und vergalt bie treuberzige Bute eines Brubers arch offene Mittheilungen über ihr geheimes Berhaltnis zu Leffing, as noch immer nicht ben erfehnten Safen fanb. Wieberum icharfte "unfere Angelegenheit, unfer Bunfch" Evas suchenben Blick für etwaige aute Bacanzen in ber Pfalz, boch auch bies Mal wollte fich nichts finben. Ihre Gebanten folgten ber Fahrt bes Freundes, und mit Gruffen ber Liebe manberten ihm auch kleine Neckereien zu über seine alte Schwärmerei für bie Huberin, beren perfonliche Bekanntichaft Eva in Wien gemacht hatte, und über bas Gerücht seiner Berheiratung mit Mabame Reiske. Der August vereinigte Mutter und Kinber nach vierthalbjähriger Trennung in hamburg, und Eva konnte nun neben vollströmenben Nachrichten über bie Wochenbetten, Gelbfatalitäten, Krantheiten und Thorheiten bes alten Kreises auch bubiche kleine Zuge von ben Kinbern mittheilen, besonbers von Fritchen: "Dies ift ein gar allerliebster Junge, fast glaube ich an die Alteweiber-Weinung: bie Gevattern hatten Ginflug auf bie Rinber. Benigstens mar keins meiner Kinder im siebenten Jahre fo klug wie er." Die Entfernung und Gile ber Reisenben brachten leiber bie Correspondenz ins Stoden. so baf aufer ben unlebenbigen Notigen bes Tagebuches nur wenige ohne Behagen und Luft am Schilbern gefchriebene Blatter von Leffing in Stalien zeugen. Wann immer er im Laufe ber hamburger und Wolfenbüttler Jahre sich nach bem Lande Winckelmanns und ber Antike gesehnt hatte, stets war ihm bie volle perfonliche Freiheit als Grundbebingung und Hauptreiz einer folden Erholungsfahrt erschienen, während jett an ber Seite bes unreifen Prinzen und eines halbgebilbeten Officiers biefe Selbstbeftimmung febr eingeschränkt murbe. Aus Mailand, ber erften Station in ben Prophlaen Staliens, ichrieb er feinem Bruber noch mit ungetrübter Zufriebenheit: "Diefer Borgeschmad hat meinen alten Gebanken, in Stallen zu leben und zu sterben, auch schon wieder gang erneuert: so fehr gefällt mir noch alles, was ich in biefer Gegend hore und sehe". Aber schon in bemselben Mailand verleibeten officielle Besuche und Diners — auch bei Erzherzog Ferbinand, bem Bruber bes Kaisers, warb er mit zur Tafel gezogen — ben Genuß bes Schauens, und "nur ber Vortheil, ben er vielleicht von biefer Reise kunftig in Wolfenbuttel haben burfte, konnte

ihm eine folche Lebensart erträglich machen." Er nennt bie lang ersehnte, nun wider Willen unternommene Fahrt ein Opfer ohne Rugen und Beranugen. Seine Augen waren angegriffen, nicht bon ben Reizen ber bubichen Stalienerinnen, wie Eva icherzte, sonbern burch bie Anstrengungen ber bibliothekarischen Arbeit, sein Blut ftoctte, bas Wanberleben in ber füblichen Sonnenhitze gehrte an feiner Gefundheit. Ihm fehlte auch bie innere Freiheit um all bas Neue rings umber mit Duke und hingebung zu verarbeiten, benn je weiter er fich von Eva entfernte, besto beftiger verlangte ibn nach bem erlosenden Abschluß biefer unerträglichen Salbheit seiner Eristenz. "Ich bin ben Weg mehr mit Ihnen gefahren, als mit bem Pringen" melbet er aus Benebig, und eine feiner erften Gonbelfahrten mar pietatvoll nach G. Criftoforo gerichtet, ...um zu seben, wo unser Freund ruht, und seinem Andenten auf seinem Grabe eine aufrichtige Thrane ju ichenken. Der nämliche Mann, in beffen Armen er geftorben, hat mich berausgebracht, von welchem ich bann auch die gemisse Bersicherung erhalten, bag es mit seinem Tobe fehr natürlich zugegangen. Ich weiß, daß Sie einmal nicht ohne Argwohn waren, und besfalls ruhig zu fein munichten. Das können Sie nun." Und er bachte mehr an ein Grabbenkmal für Engelbert König ale an bie Monumente ber Lagunenstadt. So unruhig trachtete fein Sinn nach Saufe, baf bie viel großere Ausbehnung ber ursprünglich nur bis an bie Abria bemessenen Reise, weit entfernt seine Neugier zu beflügeln, ben gerftreuten Wanderer labmte und ibm in Florenz ärgerliche, hppochonbrifche Stunden bereitete. Seit Benebig blieb er ohne eine Nachricht von Eva: biefe Ungewischeit vergällte ihm ben ganzen Sommer in Livorno, auf Corsica, in Genua, Turin, Parma, Bologna und in Rom, wo man am 22. September zu mehrwochentlichem Aufenthalt anlangte und nach einem Besuche Neapels wieber im November langer verweilte. Der italienische Baebeter bes acht= zehnten Jahrhunderts, Bolkmanns jedem burch Goethe bekannt und lieb geworbene Reisebeschreibung, war auch Leffings Sandbuch, aber tein größerer Unterschied als zwischen bem mit allen Boren bie Bergangenheit und Gegenwart auffaugenben Dichter und Naturforicher Beimars und bem einfilbig seine trodenen Gloffen sammelnben Phi= lologen aus Wolfenbuttel. Leffing bat fein Wort für ben zauberischen Berein von Natur und Kunft, Antit und Mobern, ber auch einen iproben Deutschen beim Betreten bes italienischen Bobens übermaltigt. Benedige Ranale und Palafte, Paolo Beronese und Tizian laffen ibn falt. In Viemont träat er kunterbunte poliphistorische Bemerkungen in sein Journal ein, um die Wiberspruche ber Vernagga und Baretti über Land und Leute zu schlichten: man bat ben Einbruck, als habe Leffing ben Bollecharafter auf Martten und Spaziergangen mehr zu bem Zweck litterarischer Berichtigungen ober Bestätigungen als aus unbefangener Betrachtung ftubirt. Er bort zu wie gemeine und vornehme Leute sprechen und ercerpirt bann im Gasthof bie Urtheile von Montaigne und beffen italienischem Erklarer über bie piemontefische Munbart, eine Unmerkung über lebenbe Sprachforicher beifugenb. Er macht sich Notizen über bie Mabemien und Schriftsteller Sarbiniens, bas gar nicht im Reiseprogramm enthalten ift, bevor er im Turiner Museum unter anderem auch farbinische Alterthumer beschaut, und er fürzt ben Befuch in biesem Museum ab, um auf bem Archiv ein hanbschriftliches Corpus antiquitatum zu walzen, auf ber Bibliothet lateinische Cobices zu muftern und möglichst viele Gelehrte Turins, ben jungen Universitätsrector an ber Spite, personlich kennen zu lernen. Magere Eintrage führen uns in bie Theater, Malerschulen, Bibliotheken, Rirchen, Runst- und Buchläben Pavias, Viacenzas, Barmas, Bolognas, und in biefes burre Herbarium weht kein frischer Duft bes Lebens, wenn wir mit Lessing in Rom und Neapel einziehen. Mur zu einem genau classificirten Register italienischer Gelehrten, Dichter und überseber, au bramaturgischen Auszügen aus Büchern, zu ziemlich gleichgiltigen Broden über Sprache, Sitte, Speife reicht hier und fonft feine Duge, mabrend alles, was wir in seiner Wirkung auf Lessing zu sehen verlangen, im besten Kall tabl nach Datum und Namen eingetragen wird, ohne daß ein kurzes Urtheil, ein knappes Beiwort die Reflere andeutet. Es verfteht fich, bag er bie Beterstirche eingebend besichtigte, aber er ichreibt fich bloß ein tomisches Anekbotchen und eine Correctur zu Volkmanns Besprechung ber mobernen Mosaittechnit auf. war natürlich wiederholt im Batican, aber er überläßt eine Aubieng beim beiligen Bater - Leffing und ber Papft! - gang unferer Phantafie auszumalen und gebenkt bes Laokoon und feiner gottlichen Nachbarn mit feinem Buchstaben. Nicht reichlicher find bie anbern Museen, find Raphael und Michel Angelo bebacht. Wer mochte barum glauben, Comibt Leffing. II.

Leffing fei an ben Wundern Roms gleichgiltig vorbeigegangen, habe in Rotonba und Colifeo gar keinen romantischen Schauer wie Gibbon gespurt und bem Werke ber Rhobier gegenüber nicht beffere Be banken gehabt als ber beclamirende Lourist? Dennoch hat biese Armuth bes Tagebuchs im Vergleich mit ben volleren, so unendlich belangloseren Rotizen für ben Leser etwas Erfaltenbes und Drudenbes, als ob man widerrechtlich mit hoben Ansprüchen abgewiesen wurde ober zu einem geistreichen Mann tame, ber uns hartnäckig anschwiege. Es ift so schwer bei bem Verfasser bes "Laotoon" auf ein Wort barüber zu verzichten, was er vor bem Original seines plaftischen Kanons innerlich erlebt habe. Aber Leffing batte bisber nur gelernt mit seinen Gebanten zu sehen, und er tam zu spät, zu eilig, zu praoccupirt nach Italien um seine Augen noch zu schulen. Der Kunftschriftsteller aus ber Studirstube sprach spater bie Regerei aus, ein Mannheimer Gips: abguß bes Laokoon wirke vortheilhafter als ber vaticanische Marmor: "Leffing selbst" erzählt Schillers Thalia "Lefsing selbst, ber hier gegenwärtig war, wollte behaupten, daß ein Aufenthalt in biefem Antikenfaal bem studirenden Kunftler mehrere Vortheile gewährte, als eine Wallfahrt zu ihren Originalien nach Rom, welche großentheils zu finfter, ober zu hoch, ober auch unter ben schlechteren zu versteckt stünden, als daß sie ber Renner, ber fie umgeben, befühlen und aus mehreren Augenpunkten beobachten will, gehörig benutzen könnte." Rach bem Gesagten ist es taum nothig noch weiter mit Antithesen zu arbeiten, wenn wir Leffing, Windelmanns gebenkend, bei Cardinal Albani, bem erblindeten Macen bes tobten Meisters ber Archaologie, ober bei Reiffenstein und Hadert, Goethes Freunden und Berathern, erbliden.

Während bes zweiten römischen Aufenthalts wurde endlich über die Zukunft des Prinzen entschieden, und dasselbe herzogliche Schreiben, welches Leopolds schleunige Heimkehr und den Eintritt in die preußische, nicht die österreichische Armee forderte, enthielt die erwünschtesten Bersprechungen für Lessing. Fröhlicher als er dem prangenden Süben zugezogen war, strebte er in den rauhen Norden zurück, nahm zu Münschen Abschied von den Gefährten und wandte sich nochmals nach Wien, wo er am Christiag ankam, gesonnen auch jetzt jeden Anschein einer personlichen Bewerdung zu vermeiden, aber aus den offenen oder geheimen Chancen in den Hauptstädten Österreichs, Sachsens, Preußens

wenigstens ben einen Bortheil zu ziehen, bag ber Unzulänglichkeit seiner Bolfenbuttler Stellung ein unverrudbares Ziel geset murbe. "Ich werbe nur wenige Tage in Wien bleiben" erfahrt Eva "und um gewiffe Fragen und Ausholungen zu vermeiben, zu niemanden von bem großen Geschmeiße tommen, sonbern mich lediglich auf die Bekannten meines Gleichen einschränken." Diefen unböfischen Borfat ftiek jeboch bie überraschenbe Ankunft seines Berliner Bonners Swieten um, ber offenbar noch immer an bie josephinische Atabemie glaubte und Leffing mit jum Fürsten Raunit jog. Auch jett munichte ber machtige Minister bringend zu einer Beroflanzung Lessings auf österreichischen Boben beitragen zu konnen, und nachdem seine früheren Borfcblage mit Berlin und Paris burch bie Errichtung eines hochsten Bereins wissenschaft= licher und bichterischer Krafte zu wetteifern gescheitert maren, schien wieder das Theater die lette Handhabe zu gewähren. Gin Anonymus, vielleicht Gebler, legte bem Fürsten ben "Allerunterthänigsten Borfchlag zur Verbesserung ber National-Schaubuhne und bes Theaters überhaupt von einem Patrioten" vor, eine fcharfe Polemit gegen bie Disftanbe bes gegenwartigen willfürlichen Theatertreibens, welche in bem Ruf nach einer landesherrlichen Oberaufsicht gipfelt und Lessing, ben ausgezeichneten Rritiker und Dramatiter, als ben einzigen bezeichnet, "bem bie Anordnung ber Schauspiele anvertraut werben konnte. Seine grundliche Gelehrsamkeit, sein Alterthumsstudium, seine Renntniffe ber Welt und bes menschlichen Bergens, seine überbachte Rritit, seine befannte Rechtschaffenbeit machen ibn fur biefe Burbe fabig." Ginem folden Mann muffe bie unbeschränkte Theatercenfur und bie Abhaltung bramaturgischer Vorlesungen übertragen werben. Der "Batriot" fußt offenbar auf jenem prophetischen "Fragment aus einem Geschichtschreiber bes neunzehnten Jahrhunderts", bas Klopftod 1774 wie zur Mahnung in seiner abstrusen "Gelehrtenrepublit" wieberholt hatte. Raunit hat bie energische Eingabe mit ausführlichen Randnoten versehen und bie glanzenbe Aussicht mit reger Sympathie begrüßt, bag ein Leffing "unter bem Prafibio bes ist zu Berlin ftebenben van Swieten ober eines anbern vorsitzenden murbigen Cavaliers" bas Schauspiel, fo wie Gluck die Oper, reformiren wurde. Auch die Vorlesungen fanden ben Beifall bes Ministers, ba man in Wien eine Menge fritischer Müßigganger habe und ein geringes Honorar für Benfionstaffen

und andere Theateramede verwertben tonne. Er umidrieb verständiger bie Pflichten bes Theatercenfors und vergaß bie prattische Borfrage nicht: "Auf ben Ruf eines Pachters, ber ihm fur bie Butunft feine Bemahr leiften tann, wirb fich biefer verbienftvolle Mann, ber mit tausend (?) Thalern ber Wolfenbuttelischen Bibliothek vorgesett ift und bort alle Bequemlichkeiten genieft, freilich nicht hierher begeben. Da er aus mehr als einem Gefichtspunkte betrachtet ber Buhne und auch bem Staate nutliche Dienfte leiften wirb, fo ift er meines Erachtens bier eines sicheren boppelten Gehaltes werth. Go febr bie gegenwärtige Theatralpachtung ökonomisiret, so giebt fie boch jährlich gegen siebentausenb Gulben Besolbungen an unfähige und unnute Leute. Konnte nicht bie Halfte bavon an einen Mann verwendet werben, ber unferer Litteratur Ehre machen murbe?" Schwerlich batiren bie Antrage und Raunits Noten bis in Lessings erfte Berhandlungen mit Swieten gurud und ichwerlich geben fie über bas Sahr 1775 hinaus, sonbern Gebler, wenn er es ift, wird burch Leffings fo fiegreiches Erscheinen in Wien zu jenen nachbrudlichen Mahnungen ermuthigt, Swieten burch aufmunternbe Aukerungen bes Ministers zu jener gemeinsamen Staats visite bewogen worben fein. In Nordbeutschland harrte die Schriftftellerwelt feit Leffings erstem Wiener Aufenthalt eines großen Ereigniffes, und man erkundigte fich bei maßgebenben öfterreichischen Collegen, ob bie Geruchte von ber Stiftung eines "golbenen Zeitaltere" burch Joseph II. begründet seien, ob ber Raifer Leffingen bei beffen Rudtehr festzuhalten versuchen werbe. Lessing aber hatte die Lust ein Reformator bes Wiener Geschmads zu werben nach ben klugen Borftellungen Evas und eigener Beobachtung grundlich verloren; barum vermieb er nach bem einen halb erzwungenen Bang mit Swieten wirklich jebe weitere Berührung mit ber großen Welt, lehnte am nachsten Tag bie Dinereinladung bes Fürsten ab, weil er schlechterbings noch heut abreifen muffe, und verließ Wien gegen feinen urfprunglichen Borfat wirklich schon am 5. Januar 1776.

Fünf Tage barauf machte Lessing in Dresben Halt, suchte alte Freunde auf wie bas Shepaar Brandes, an bessen Mittagstisch er von Italien und dem Theater plauderte, und machte, anfangs convenzionell zurudhaltend, dann sich frei erschließend die Bekanntschaft eines Schwagers ber Reimarus, des feingebildeten, der Aufflärung ernst

ergebenen banischen Legationssecretars von Bennings, ber einem intimen theologischen Gespräch bie lebhafte Bitte nachschickte, Lessing moge fich boch seinem Baterlande nicht entziehen. Denn wieberum hatten gefcmatige Zeitungen gur Beunruhigung Gvas und Glifens ausgeftreut, baf eine Ansiedlung Leffings in Stalien im Werke fei. Diese von Bennings emphatisch geäußerte Befürchtung tonnte Leffing um so mabrheitsgetreuer nieberschlagen, ale nicht Windelmanns Enbpunkt, fonbern Windelmanns Ausgangspuntt ihn jum Taufche mit Wolfenbuttel einlub. Mochten auch bie ruhmenben Journalnachrichten über seinen Empfang am Raifer= hofe, die Reise mit einem braunschweigischen Prinzen und die Aubienz bei bem Oberhaupte ber Chriftenheit ben hohen Berrschaften Dresbens mehr imponirt haben als Lessings gelehrte und fünstlerische Leistungen. so verstand man boch ber Vorstellung bes berühmten Mannes beim Rurfürften einen gewinnenben Schein ber Bertraulichkeit zu geben. Der Minifter, Graf von Saden, fprach zuvorkommend bie Bitte um feinen Befuch aus und ließ fich bas Berfprechen geben, bag bei einem Wechsel nur Dresben bie Erbin Wolfenbuttels fein solle. Der Rurfürst hatte ihm gerabezu bie hervorragenbe und einträgliche Stelle bes fiechen Hageborn zugebacht, fo bag wirklich bie einft an ben "Laokoon" ge= fnüpften Soffnungen üppig aufzuleben ichienen. Bu guter Stunbe tamen auch von Runtich aus Braunichweig annehmbare Borichlage zu einer befinitiven Regelung ber Leffingschen Finangen, und, bamit von feiner Seite eine Aussicht fehle, bestand zwischen Leffing und Stosch ein unaufgeflartes Abkommen fur Berlin, wohin er fich ichon im Januar begab. Borber aber nahm er feinen Weg von ber großen Berbinbungestrafe hinmeg lanbeinwarts in bas fo lange gemiebene Ramenz. um nach vielen geräuschvollen Monaten und bem Bertehr mit ben Mächtigen ber Erbe feiner Mutter in bie muben Augen zu ichauen unb. bevor er ein neuce Kamilienband knupfte, bas fruheste und beiligste treu zu befestigen. Der aute Theophilus scheint ibn von Dresben aus begleitet zu haben. Mur ein Tag war ber Beimatstabt zugebacht, boch aus bem einen wurden vier, benn die verfummerten Ramenger und ber weitgereifte und weitberühmte Gotthold hatten einander viel zu erzählen, und bie Ruheftatte bes Baters forberte eine verweilenbe Anbacht. Der arme Primarius war nach einem triften Leben voll Mübe und Arbeit am 22. Auguft 1770 gottergeben eines fanften Tobes

gestorben. "Laß uns" hatte Gotthold auf Theophilus' herzliche Anzeige erwibert "laß uns, mein lieber Bruber, ebenso rechtschaffen leben, als er gelebt hat, um wunschen zu burfen, ebenso ploglich zu fterben, als er gestorben ift. Das wird bie einzige beste Weise sein, sein Andenkn zu ehren." Mit bieser Gesinnung war sein stets mehr auf Thaten als auf Worte gegründetes Berhalten gegen die Familie im Gintlang geblieben: er rieth ben kleinlichen Saß ber Ramenzer Wiberfacher burch eine ftille Verachtung gurudzuschlagen, er verlangte in ruhigen ober schmerglich aufgeregten Briefen nur die nothige Zeit um bei eigener, oft so veinlicher Verlegenheit bie Gläubiger bes Vaters zu befriedigen, aber er konnte nicht bas ganze Elenb bes väterlichen Lebenslaufes burchkoften und ben ermubenben Bitten um ein litterarifches Ehrenbenkmal nachkommen. Während bie Mutter bes Lebens Burbe mit driftlicher Gebuld trug, that die gramliche und neibische Schwester, bie sich als alte Jungfer jebem Vernunftgrund verschloß, alles um burch unbilliges, liebloses Nörgeln und Schmähen bie Brüber Gottholb und Rarl zu erbittern. Allein Theophilus, feit 1770 armlich befolbeter Conrector zu Birng, fand Snade in ihren Augen, weil seine rührende Demuth und Aufopferung niemals eine unwirsche Antwort auf solche häßliche Berbächtigungen hatte. Gottlob war nach leichtsinnigen Jugenbjahren ein philiftrofer Juftitiarius in Schlesien geworben und versauerte in feiner geistig wie materiell gleich eingeschrankten Sauslichkeit. Nur mit Karl ftand Lessing von der hamburgischen Epoche an in reger Correspondeng: Karl bemühte fich ben bichterischen und theologischen Bestrebungen nach bem Mag seiner Rrafte zu folgen und ben kleinen Leffing zu spielen; einer oberflächlichen Tagesschriftstellerei ergeben, half er bie litterarische Berbindung Gottholbs mit Berlin unterhalten, trug ihm seine eigene bellettriftische und aufklarerische Beisheit vor, ließ fich eine ftrenge Beurtheilung feiner "Rufchelei" in fehr burftigen Romobien gern gefallen und legte wenigstens burch treue, fleifige, ununterbrochene Antheilnahme an Gottholbs Werken und Blanen ben Grund zu seinen spateren großen Berbienften um bas Anbenken bes geliebten und bewunderten Bruders. Als Gotthold mit ben Kamenzern die Lage der Familie besprach, mar Karl noch Affistent beim Generalmungbirectorium in Berlin; er wurde 1779 Mungbirector in Breslau und hat in berfelben Stadt, wo Gotthold ben Borfat ein reicher Mann zu werben so schlecht zur Ausführung gebracht, burch seine schon früher geschlossene Berbindung mit demselben Bossischen Hause, dem Gotthold für wenige Groschen als Zeitungsschreiber gedient, einen gemächlichen Wolstand genossen. Die Mutter aber sollte das Wiedersehen mit Gotthold nicht lang überleben: am 17. November ist sie nach einer qualvollen Krankheit im getrosten Glauben an ihren Erlöser entschlafen. Sie hat, wie Salomes unerquickliches Schreiben mittheilt, noch im letzten Stündlein den Segen Gottes für die She Lessings ersteht.

Lessing erreichte Braunschweig am 23. Februar 1776, fest entschlossen nicht eher aus ber Resibenz zu weichen, als bis bas lette Wort über seine Lebensfrage gesprochen sei. Er batte ber erfahrenen und tactvollen Eva mit einer offenen Finangübersicht auch die Absicht kund gethan bas "gangliche Derangement seiner Affairen" bem Sofe gu schilbern und um seinen Abschied einzukommen, aber eine ftolge Antwort richtete seinen eigenen, nur ber Braut zu Liebe bezwungenen Stolz wieber auf, inbem bie umfichtige Frau zugleich einem trotigen Fehltritt bes Mannes vorbeugte: "Nicht umsonst habe ich mich vor bem ersten Brief aus Braunschweig gefürchtet; er hat mir auch in ber That Angst und Schreden verursacht. Die Art, wie Sie Ihre Sache bem Bergog vorzutragen benten, scheint mir gar zu gefährlich. Dich baucht, ich wurde fie nicht mablen, mare ich auch in ben verworrenften Umftanben. und bas find Sie boch nicht; Ihre Schulben mußten fich benn hoher belaufen, als mir bekannt ift. Sonft wußte ich nicht, wie Sie um lumpichte tausend Athlr. Ihre Ehre fo in die Schanze ichlagen wollten. Ihre Affairen gegen ben Herzog für völlig berangirt anzugeben. Das hieße sich, nach meiner Meinung, wegwerfen; aber nicht, wenn Sie bem Bergog schrieben: Sie reichten mit Ihrer Besolbung nicht, und hatten bis jest immer bas Ihrige zugesett, fanben sich baber genöthigt, um Erhöhung Ihrer Besolbung zu bitten. Ich bin gewiß, baß Sie keine abschlägige Antwort erhalten; so wie ich fast gewiß bin, baß, wenn Sie es auf die fich vorgesette Beise anfangen, die Sache fehr übel ausschlagen könnte." Wo murbe er im Falle bes Abschiebs seine Berbesserung suchen? Denn bie Dresbener hoffnung sei vornehmlich an den Tob Hageborns geknüpft, und auch mit bem gegenwartigen Ginkommen laffe fich in bem zwanglosen Wolfenbuttel beffer

als anberswo haushalten. Sie bot sogar eine Summe zur Tilgung bringenber Schulben an. Unterbeffen muche Leffinge fehr begreifliche aramobnische Bitterfeit gegen ben Erbpringen, ber, weil ihm bie Offenbeit eines Rarl August fehlte, schweigend und hinhaltend eine gludliche Lösung suchte, bermaken, bak ein briefliches Ultimatum .. bergleichen er wol nicht oft burfte bekommen haben" auf einen naben Termin festgesett murbe und, als auch bann bas befreiende Wort ausblieb, mirklich an seine bobe Abresse abging. Leiber hat sich biese bunbige Rusammenfassung ber breifahrigen thatfachlichen ober eingebilbeten Ungerechtigkeiten nicht erhalten; vorsichtig im Ausbruck, entschieben in ber Sache, nothigte fie bem Erbpringen bie unwiberrufliche Bufage ab, Leffings Angelegenheit folle gleich nach feiner Rudfehr vom Salberftabter Regiment erlebigt werben. Go erschien benn im April Berr von Runtich als Bevollmächtigter bei Leffing und machte ibm, frühere private Erörterungen nun officieller wieber aufnehmenb, recht gunftige Borfchlage, welche Leffing ale Angebot, nicht als erbetene Wolthat anzunehmen bereit mar. Der Bring, burch bie Berwaltungsforgen und militarischen Pflichten ungemein in Unspruch genommen und häufig aus ber Resideng abberufen, sandte junachst ein fehr verbindliches Sandschreiben. Es war unftreitig fein ernfter Bunfch Lessing zu erhalten und zu forbern; biefer aber witterte mistrauisch in jedem zufälligen Aufschub, in jeber arglosen Bhrase Kinten und Schrauben, bis ihn Evas Bureben und tröftliche Erfahrungen, wie bag ber verbachtigte Fürft feine Sache bereits mit bem Minifter und Sparmeifter Feronce burchgefprochen habe, von bem Wolwollen ber leitenben Machte überzeugten.

Am 5. Juni 1776 konnte er ber Braut von einer aufrichtigen und befriedigenden Unterredung melben, worin der Erbprinz die mit Kunhsch getroffenen Vereindarungen genehmigte, ein frei gewordenes siscalisches Haus neben dem Wolfenbüttler Schloß als Dienstwohnung in Aussicht stellte und, auf die bedenkliche Erkrantung des alten Herzogs anspielend, schmeichelhaft bemerkte, er hoffe Lessing noch zu ganz andern Dingen zu brauchen. Der neue Vertrag lautete auf ein von achthundert Thalern in Gold aufsteigendes Gehalt, die Nachsicht älterer und die Gewährung bedeutender neuer Vorschüfse. Er trat zu Johannis in Kraft. Gleichzeitig wollte der wieder genesene Landesvater seinem

lieben Bibliothekar burch die Berleihung des Hofrathstitels, den Lessing mit unverhohlener Gleichgiltigkeit hinnahm, eine Freude machen. Lessing befriedigte mit den vorgeschossenen tausend Thalern seine Gläusbiger und nahm bei rangirten Finanzen und reicherer Bestallung die neue bindende Verpflichtung gegen Braunschweig nicht schwer, sollte er boch aus der verwünschten Schloßeinsiedelei in die lang ersehnte, muhes voll errungene Häuslichkeit ziehen.

Eva hatte ben Juni auf einem Lanbgute ber treuen Schubacks, bem Nork zwischen Stade und Harburg, zugebracht und in ber freien Marschgegend die ihr so nothige Erholung gefunden. Die Vermögens= wirren waren enblich geschlichtet, nach vielen Opfern ein immerhin ansehnlicher Rest für ihre beranwachsenben Rinder gesichert. einen Brautigamsbesuch follte Leffing in Samburg abstatten; er tam crft im August, von Eschenburg begleitet, und launige Worte Evas. beren Absicht ben icheibenben Geliebten vor ber Stadt ju überraschen burch einen Jrrthum misgludt mar, bezeugen, wie froh bie Beiben ihr reblich verbientes Glud genoffen. Dann führen uns bie Briefe in liebe hausliche Sorgen ein, benn Lessing achtet es gar nicht unter feiner Burbe bie vorläufige Wohnung einzurichten, Mobel zu ersteigern, fich um eine gute Rochin zu bemühen und Jahreslohn, Bier- unb Chriftgelb zu notiren, die Riften aus hamburg gehörig in Empfang zu nehmen und neben bem Regiment ber Guelferbytana auch Evas Bibliothet harmlos spottend zu verwalten. "Um ein bischen langeres Leben fo bekummert, als er es noch nie gewesen", begrüßte er rubevoll bie tommenben Jahre. Me Schubade in ihrer Bergensgute barauf beftanben bem werthen Baar bie Sochzeit auf bem Port auszuruften, erbat Leffing eine ganz stille, prunklose Trauung, sei es auch im Predigerhause, ohne Borfeste und geselligen garm. Er wollte bas gebeime Werben langer Jahre burch einen verschwiegenen Abschluß weihen. Der Gaftfreund fügte sich biefem Buniche. Um 8. October 1776 wurde Leffing auf bem Schubacfichen Lanbfit im Beifein ber lieben Wirthe und bes hamburgischen Schwagers Ronig mit ber Frau vereinigt, ber, wie Elise Reimarus einmal fagt, alles was Berg an ihm war gehörte.

Ein spates Glud, ein turges Glud erfüllte bas Miethaus am Wolfenbuttler Schlofplat. Borbei mar bas hppochonbrifche Bruten

in ber alten Burg und bas einsame Wanbeln auf bem Wall. Wenn er nun seine tobten Gesellicafter, bie Bucher, verlief, brachten ihn ein paar Schritte beim zu ber Hausfrau, die alles mit ihm theilte und ber nichts fremd blieb, mas burch Leffings Beift und Bemuth ging, und wenn er nun ben gewohnten Spaziergang antrat, fprangen ihm Rinder entgegen, die er liebte, als waren fie fein eigen. Und fie waren es auch, benn Eva hatte fie ihm zugebracht, und er bethätigte, ein treuer Pflegevater, in Scherz und Ernft, in Spiel und Lehre fein Dichterwort, daß Kinder Liebe brauchen. Malchen und die beiben jungeren Rnaben genoffen bie perfonliche Führung Leffings, mabrent Theodors fünftige Laufbahn mit Rath und That aus ber Ferne verfolgt murbe. Das Töchterchen wußte noch im boben Alter von Lessings neckischer Theilnahme an ihren wortreichen Mabchenfreunbschaften zu erzählen, wie er bas heilige Briefgeheimnis brach und ihre Lamentationen mit launigen Bemerkungen über weibliche Bilbung und Frauenorthographie beantwortete; Fritz erinnerte sich, daß ihm nur zweimal eine körperliche Buchtigung zu Theil geworben mar, einmal für eine Luge, ein ander Mal, weil er sich gegen die Angriffe eines bosen Buben nicht gewehrt hatte: so suchte Lessing ben Drang ber Wahrheit und ben wehrhaften Muth in die Seele ber Jugend zu impfen. Er felbst ftreifte neben ber lieben Frau bie unruhige Schroffheit ab, welche besonders seinc letten Jahre oft genug verstimmt hatte, und bankte ihr täglich fur bie Harmonie eines friedlichen Dafeins im hafen. Nachbem er fo lange Reit ein ungeftumes Beburfnis nach Wechsel genährt und fieberhaft in die Weite begehrt hatte, fand er jett im engen Bezirk die bochsten Guter bes Lebens. Wolfenbuttel war ihm nicht mehr zu klein, und bie Aussicht in einem freieren Wasser zu schwimmen erstidte nicht mehr alle kaltblütige Überlegung.

Schon vor ber Hochzeit schien es, als wolle Evas Heimatland, bie Pfalz, mit Braunschweig um Lessings glänzende Kraft ringen und eine geschickt eingefäbelte lose Verbindung allmählich zu einer unzertrennbaren schürzen. Die luftigen, aber von Lessing in seiner damaligen problematischen Lage mit Begier aufgenommenen Nachrichten, welche Frau König 1774 aus Wien über wissenschaftliche und theatralische Bemühungen zu Heibelberg und namentlich zu Mannheim gegeben hatte, verdichteten sich im letzten Sommer des Brautstandes zu sichtbaren

Gründungen und handareiflichen Unträgen. Der Rurfürst Rarl Theodor war gesonnen an Lessing eine friedliche Eroberung für die neue pfalzische Bilbungsara, beren Geburtswehen uns Seufferts Umficht vergegenwärtigt bat, zu machen. Gine Mannbeimer Deputation murbe angemelbet, fo bag Eva icon fürchtete bas gehoffte Stilleben in ein recht turbulentes verwandelt zu seben, zumal ba von einem bramatur= gischen Bosten bie Rebe ging. In ben siebziger Jahren traten mittelund subbeutsche Rleinstaaten ehrgeizig zum Wettkampf bes geistigen Lebens vor: Braunschweig hatte Leffing gewonnen, Weimar zog Wieland als ben erften einer erlauchten Schaar an fich, Baben bot bem Meffias= fänger seine Gastfreundschaft und einen Ehrensolb an. Was Friedrich ber Große verfaumt hatte und Joseph unerfüllt ließ, wollten ihre Bettern auf unscheinbareren Thronen Germaniens leisten. Die Pfalz burfte um so weniger gurudbleiben, als ichon feit langerer Beit in biesem Lande Schritte zur Neubelebung ber Runfte und Wissenschaften mit einigem Erfolg gethan worben waren. Karl Theodor, ein Fürst ohne tiefere Begabung, aber von mancherlei Intereffen, bot alle Mittel auf um feine Resibeng und seine Unterthanen aus ber verschrieenen Dammerung herauszuheben, und es follte nicht bei ben Bafferfunften bes Schwetzinger Parks ober bem Ohrenschmaus ber malichen Oper, mit welcher ein üppiges Treiben in und um Mannheim einzog, fein Bewenben haben. Er felbft, ber Correspondent Boltaires, naberte fich vorbilblich bem vaterlanbischen Wesen. Balb errang bie Muttersprache an ben Schulen ihre berechtigte Stellung, ber alte Schlenbrian murbe von ben neu einbringenben Schriftstellern bekampft, bie Litteraten bes Lanbes erichopften fich in maffenhaften Gutachten, wie bie Schnellpresse ber pfalzischen Renaissance am forberlichsten arbeiten moge. Medicinische und militarische Institute waren entstanden, die Naturwiffenschaften fanben ansehnliche Beimftätten, nationalökonomische und archivalische Unternehmungen wurden rafch ins Wert gesetzt, eine reiche Bibliothek that fich ben hungrigen Geiftern ber Pfalz auf, Musiker ersten Ranges machten Mannheim berühmt, und nachbem zu ber vorzüglichen Runftakabemie neu geordnete Sammlungen in wurdigen Raumen getreten waren, find bie bornehmften Genies ber Nation anbachtig nach Mannheim gewallfahrtet. Im "Antikensaal", ber altere Gipsabguffe aus Stalien beberbergte, haben Berber und Goethe, Beinfe

F

und Schiller ihre Begeisterung fur bie Antite nabren konnen. Freilich wurde alles mit großer Überfturzung und einem maßlos felbstgefälligen Localpatriotismus betrieben: pfalgifche Maler, Bilbhauer, Musiker, Dichter. Gelehrte follten aus ber Erbe geftampft werben, ichulerhafte Erercitia flatterten in die Welt, ber Weihrauch ging zu niebrigen Breisen, die meisten litterarischen Bersuche trugen ben Stempel eines kleinlichen Dilettantismus, ber mit bem Hochbruck ber Bhrase arbeitete und ber bilbungsbeburftigen Pfalz ichon nach bem ersten Anlauf lieber saftige Complimente als beilsame Wahrheiten fagte. Die Ausländerei wich einer provinziellen Inlanderei schlimmer Sorte, so baf Rlopftod, nie gewohnt zu schmeicheln, bei seinem Besuch 1774 nicht nur bie kleinen Lichter ber Stadt recht absichtlich ignorirte, sonbern auch bem Rurfürsten gegenüber ben gangen, von Rlein und Genoffen unermublich ausposaunten Aufschwung bieser Bilbung mit keiner Silbe anerfennen wollte. Das war zu hart; aber bie führerlosen Salbtalente Mannheims vermochten wirklich nichts Durchschlagendes und Bleibenbes zu ichaffen, weber ale Gingelne, noch zu Societaten ber Mittel= mäßigkeit geschaart. Man mußte wol ober übel wenigstens vorläufig, bis ber pfalgifche Eigenbau eine concurrengfabige Lebenefraft erreichen murbe, sich auswärts umthun und an fremben Feuern warmen. Wie in ber Raiserstadt murben Manner vom Range Rlopftods, Wielands, Leffings ins Auge gefaßt, vornehmlich ber lettere, ben feine Wiener Befuche soeben überall in frischeste Erinnerung gebracht hatten und ber ben breifachen Ruhm bes Gelehrten, bes Dichters, bes Dramaturgen aufwies. Zwei Wege, ben blaffen Schimmer ber pfalzischen Bilbung mit biefem Namen vollenbs zu vergolben, boten fich somit bar: Leffing konnte burch bie icon 1763 unter Schöpfline Auspicien eröffnete Atademie ber Wiffenschaften, vielleicht auch burch bie Landesuniversität Beibelberg ober burch bie Pforten bes erft im Werben begriffenen Nationaltheaters zur Pfälzer Unfterblichkeit eingeben. Auf bem erften Wege hoffte man ihn zu tobern, um ihn unvermerkt auf ben zweiten zu loden und bort nicht mehr frei zu laffen. Im "Paradies ber Tonfunftler" hatten bis 1775, wo bie Strahlen ber Hofgunft endlich auch bas stiefmütterlich behandelte beutsche Drama erreichten, elende Wander= truppen, wie bie Marchanbsche, mit einem kläglichen frangoselnben Repertoire ihr Wesen getrieben. Da gab ber beigblutige Dusicus

Dichter und Chronist Schubart für seinen früheren Tummelplat Mannheim bie gunbenbe Barole, ber Kurfurft moge burch Errichtung eines Nationaltheaters Lorbeern um fein haupt flechten und bie Aufficht nicht einem windigen Deutschfrangofen gleich Marchand, sonbern einem mahren beutschen Mann anvertrauen. Balb barauf konnte er ben Lefern ber "Deutschen Chronit" überschwänglich melben: "Der Churfürst von ber Pfalz, beffen Ablerblick nichts entgeht, mas zur Blückseligkeit und zur weisen Unterhaltung seines Bolkes abzweckt, bat fich nunmehr entschloffen, für beständig eine beutsche Schaubuhne zu unterhalten"; ber Komobiensaal im Zeughause solle noch im Winter Auf bem Programm ftand eine energische Abkehr eingeweißt werben. von ber Overnherrschaft. Berhandlungen mit Ethof und Senler, bie ber Singidule entsprechenbe Buchtung einer beutschen Nationaltruppe aus eigenen Leuten, b. h. eines pfalgischen "Nationaltheaters", bie Preisfronung von Originalen aus ber beutschen, nämlich pfalzischen Befchichte, burch bie eben erft gegrundete "beutsche (will fagen: pfälzische) Gesellschaft". Da weber Ethof noch eine aute Truppe von auswärts zu gewinnen war, verschob man bie feierliche Eröffnung bes Nationaltheaters, machte mit einer winzigen Theaterschule und Kinderftuden ben Anfang, beclamirte langathmig von beutscher Tugend und bem sittlich erziehenben Ginfluß einer guten Schaubuhne und erging sich theils in confusen Projecten, theils in lacherlichen Reclamen für bas keimenbe Werk. Die kleinen Ethofs und Benfels von Schwetzingen, benen ein Lehrer muhfam bas Abc und bie Elemente einer bialettfreien Aussprache einpautte, übten fich vor Serenissimus für bas Mannheimer Theater, bas mit ber Zeit "ganz originalpfälzifch" werben sollte, wie man mit tomischer Begriffsverwirrung faselte. Da man aber boch ichon bor bem reiferen Alter biefer lallenden Eleven ber musikalischebramatischen Pflanzschule bie ersehnten Schauspielfreuben genieken und mit einem Mannheimer Nationaltheater bie Samburger Scharte auswegen, ben Beftrebungen Wiens zuvorkommen wollte, murbe bie ermähnte biplomatische Mission an Lessing beschlossen und von Seiten ber maggebenben Regierungefreise mit einer jefuitifchen Sinterhaltigkeit, bie wir taum bei ben guten Pfalgern suchen mochten, ausgeführt. Das localpatriotische Interesse, Lessing als Musageten beranguloden, heiligte bem Minister jebes Mittel und lehrte auch bie viel harmloseren Herren von der Theatercommission listige Borbehalte, wie sie einem offenen Spiel unter Mannern ganz und gar nicht geziemten.

Um 5. September 1776 überbrachte ber Buchbanbler Schwan bie Mannheimer Borfcblage: ber Schwierigkeit halber. Lessing sogleich gang bem braunschweigschen Dienste zu entziehen, follte er anftatt ohne Saumen mit zweitaufend Gulben und einem beliebigen Titel bem furfürftlichen Rufe zu folgen nur orbentliches Mitglieb ber Pfalzer Atabemie werben mit einer jährlichen Benfion von hundert Louisb'or und ber leichten Berpflichtung, jedes Jahr ober bloß alle zwei Jahre eine freie Reise zu ber öffentlichen Sigung zu machen und jährlich eine Abhandlung einzureichen. "Bon Aufsicht über ober von Arbeiten für bas Theater ift gar nicht bie Rebe gewesen und man benkt bloß, wenn ich einmal nach Mannheim tame, bag ich mich von felbst wurde reigen laffen, meinen auten Rath zu ihren neuen Theateranstalten zu geben. Und bas verfteht sich." Er empfing bas akabemische Diplom, nahm ben Vorschlag, ber so kleine Gegenleistungen forberte, bereitwillig an und vertraute im übrigen auf ben Minister v. Hompesch, welchen Schwan als Seele bes Ganzen und zugleich als mächtige Finanggröße charakterisirte. ber Nebenumstand, in ber neuen Stellung Evas noch in Beibelberg ftebenbe Capitalien steuerfrei bebeben zu konnen, erhöhte Leffings Be-Er sette seinen Mannheimer Besuch für ben Winter an und verfaßte gleich am 7. September ein außerft höfliches Dantichreiben an Hompesch, ber zur Antwort bat, Lessing moge so balb als möglich zu ihnen kommen. Der Herzog und ber Erbpring von Braunschweig zeigten bei biefer Gelegenheit, welchen Werth fie in Leffings Bleiben fetten, und bie Erwähnung "bermaleins noch zu bestimmenber Beschäfte" befräftigte jene von bem Erbpringen jungft gemachten Anbeutungen, aber bie Annahme ber freien Stellung zur Pfalz und bie nothigen fleinen Urlaube wurden anstandlos bewilligt. Eva freute sich ber glucklichen Lösung, benn sie kannte ihre Landsleute und betonte mit prophetischer Ginsicht, bag in Braunschweig ber Bergog, in Mannheim bagegen ein wechselnbes Ministerium regiere, weshalb man baselbst jebes Jahr ober jeben Monat auf einen neuen Herren gefaßt fein muffe. Sbenso schrieb bie kluge Pfälzerin nach ber Lecture ber herzoglichen Antwort: "Wer wollte nicht lieber biefem herren bienen, ber fo freundschaftliche Gefinnungen zeigt, als einem Churfürften von der Pfalz, ber,

wenn er auch freundschaftliche Gefinnungen vielleicht zu hegen im Stanbe ift, boch die Gabe nicht hat, fie außern zu konnen." Der Erfolg bestätigte im weitesten Mage bie Richtigkeit ihrer Auffassung. Aber zunächst fuhren bie Mannheimer mit vollen Segeln baber: ber Minister betheuerte feine und bes Rurfürsten Sehnlucht nach ber verfonlichen Bekanntichaft Lessings, bem man freie Sand zu Engagements für bas wo möglich schon am 4. November zu eröffnenbe Nationaltheater ließ. 2018 er= fahrener Kenner ber Buhnenwelt erwiderte Lessing, daß um biese Zeit alle tüchtigen Kräfte contractlich gebunden seien und nur die schlechtesten mußig ftunben, man moge fich alfo ohne überfturzung bis zu bem Abvent= ober Fastentermin gebulben; er versuchte tropbem burch Karl und Anbere bem acteurlosen neuen Theater misvergnügte Leute von biefer ober jener Truppe zu werben, feine Sterne, aber sogenannte utilités. Sehr offen melbete er nach kurzer Zeit Schwan und burch biesen bem Minister, baf er weit entfernt sei eine eigentliche Theaterbirection zu übernehmen und gegenwärtig nur ein paar ebenso mittelmäßige wie anspruchsvolle Schauspieler habe auftreiben konnen, bie benn auch entweber misfielen ober mit bem Reisegelbe burchbrannten. Balb verbreitete fich bie Runbe von Lessings Bollmachten in ber beutschen Buhnenwelt. Anfragen und Gesuche hauften fich auf seinem Tische wie bei einem Theateragenten, sogar ber "Theatrall Maschinist zu Infprug in Thiroll" bewarb sich in einem Musterstück unfreiwilliger Komit bei bem herrn von Leffing um einen Plat an ber "Neuen Theatrall Schaupihne". Und da die Schwüre verstimmter Theatermenschen noch windiger sind als die Gibe ber Berliebten, kehrte auch Leffing trot allen Samburgischen Erfahrungen und Borfaten als ein echter, barum unbeilbarer Theatermensch seine Gebanken febr emfig ber werbenben Buhne zu. Das Tagebuch bes Schauspielers J. H. Müller, ben Raunit auf Engagements- und Informationsreisen geschickt hatte und ber sowol Ende October als Anfang November in Wolfenbuttel und Braunschweig Station machte, gewährt uns einen aufschlußreichen Einblid in Lessings bramaturgische Bunfche. Auf gemeinsamer Fahrt, im Zwiegesprach, ober wenn Eva, nachbem fie ben Gaft "auf Wiener Urt bewirthet" hatte, an ben Reben theilnahm, wurde bas Wol und Webe ber beutschen Schaubuhne berathen. Leffing bekannte fich jest zu einer milberen Beurtheilung bes Wiener Theaters und zu bem

Glauben an ernfte Reformplane Josephs, er lobte bie bortige Ginschränkung bes Ballets und verbammte bas Singspiel als ben Ruin bes Theaters, er empfahl Preise für gute Stude und regelmäßige Benefize für bie Autoren, benen ber Kaifer bann wirklich nach Mullers Promemoria die britte Einnahme zuwies. Zornig griff Leffing bas Bagabundiren ber Truppen an: "Bare ich ein regierender herr, ich bulbete in meinem Lande ben Unfug nicht; biese Zigeunerei sett bie Runft herunter". Mullers Frage nach bem Mannheimer Ruf beantwortete er mit einer offenen Darlegung ber Berhaltniffe und einigen Zweifeln an bem Gelingen; bie weitere Frage, ob er wol einer Berufung nach Wien folgen wurde, protestirend, "boch fo, daß ich glauben konnte, er murbe ibn annehmen. Seine Gattin, welche gebn (?) Jahre bei uns in Wien feghaft gewesen war, ichien biesen Beruf zu munichen; o, fagte fie, ich liebe bie guten Wiener herzlich! nie werb' ich ihre Bute gegen mich vergeffen". Für bie im Wiener Theater ftorenbe Disharmonie ber Mundarten und alle Krankheiten ber Schauspielfunft empfahl Leffing eifrigft als einziges Seilmittel bie bis auf ben beutigen Tag so viel gepriesene und viel bestrittene Theaterschule. "Machen Sie" fagte er bem braben Regiffeur "Ihrem Raifer Borftellungen, ein Theater-Philanthropin zu errichten, so wie ber Churfurft von ber Pfalz gegenwärtig eine Singschule gestiftet bat, die viel Gutes verspricht. Jebe Kunst muß eine Schule haben".

Während Lessing in seinem jungen Speglud die Dinge ruhig an sich herankommen ließ und trot den gefärbten Mittheilungen aus Mannheim den "Sit des guten Geschmackes" nicht ohne Mistrauen betrachtete, brannten die Pfälzer vor Ungeduld, allen voran der seit Ansang 1775 in der Landeshauptstadt seßhafte Dichter und Maler Friedrich Müller, ein echtes Originalgenie unter den geschraubten Größen zwischen Rhein und Nedar. Er, der gleich anderen ein unzeises, aber von wahrer Begeisterung erfülltes Botum über das Nationaltheater hatte drucken lassen, war durch Wort und Schrift der lauteste und ehrlichste Apostel Lessings. Mit ihm spmpathistrie von Ulm aus der derbe Schubart, ohne sich aller Zweisel zu entschlagen: so schreibt er Ende November im kernigsten Schwabenstil an den jungen Freund: "Auf den Fortgang des Theaters bin ich, wie billig, sehr begierig. Wenns nur nicht rasch-aussoderndes Feuer ist, das gleich wieder erstickt,

so balb ein Französlein die Hosenfall aufmacht und brein pißt. Lessing ist nun freilich vor Tausenben ber Mann, auf den ihr euch verlassen durft." Als der Wiener Müller ein paar Wochen später auch Mann-heim besuchte, erzählte man ihm, wie Lessing im Genuß eines ansehn-lichen Jahresgehaltes sei und alsbald auf Kosten des Kurfürsten drei Monate zur Ordnung der neuen Bühne in der Pfälzer Residenz versbringen werde. Der Minister selbst bestätigte solche Angaben mit der Bersicherung, welche Mühe er sich um diese Errungenschaft gegeben, wie sehr er dabei auch auf das Heimatsgefühl der Frau Lessing rechne, und das Lessing die Vollmacht habe Acteurs unter beliedigen Bedinzbingungen mitzubringen. Wie Boltaires Besuch durch die Ausstellung seiner Büste in der Bibliothek verewigt war, so sollte Lessings Medaillon am Theaterportal neben dem des Sophokles erglänzen und der Pfalz sagen: er ist unser; "allein er hat sich diese Ehre verbeten, da er noch nichts für das Mannheimer Theater geliesert habe."

Lessing, in bem man sich schnell ben Spiritus Rector und bleibenben Intenbanten bes Nationaltheaters zu erbliden gewöhnt hatte, trat mit Sehler in Berhandlung um bie wolbekannte, ebenbamals (December 1776) ju Dresben nicht prosperirende Truppe schleunig für bas fertige, aber leere Mannheimer Saus zu engagiren und verfah, auf feine Vollmacht hinweisend, einen begabten und gebilbeten Schauspieler, Grofmann, ale Bermittler mit Empfehlungebriefen an Sompefch, ,,auf welchen bie ganze Sache ankömmt", und an Schwan, "welcher ein sehr rechtschaffener Mann ift, ber Ihnen alle sonft nothige Auskunfte mit Bergnügen ertheilen wirb." In bem späten Bericht Rarl Leffings über die Mannheimer Abmachungen zwischen Lessing Sepler Broßmann einerseits und bem Minister anbererseits sind die alten Ibeale ber Pfalzer Stimmführer und bie neuen Berbefferungen fo unverftanbig burcheinanbergemengt, bag fich nur feststellen lagt: bie Elite ber Seplerfchen Truppe sollte einen Grunbstod bilben, an welchen fich bie ein= beimischen Theaterschüler anlehnen wurden. Dag Lessing auch bie anberweitige Verwerthung von Seplers boch fehr bebenklichen Beschäfts= kenntnissen, die Einrichtung ber Kinderstücke, die Bevormundung ber Buhne burch eine akabemische Commission bis ins Einzelne hinein empfohlen habe, scheint kaum glaublich. In letterer hinsicht wird er allerbings lieber ber Afabemie als irgend einem bofifchen Cenfor maß-Schmidt, Leffing. IL. 22

gebende Ginfluffe gewunscht, feine eigene Mitwirkung eben auf feine Rugehörigkeit zu biefer litterarischen Bereinigung gegründet und bamit zugleich unter Berufung auf frühere Willensäußerungen eine unmittel= bare Leitung ber Buhne abgelehnt haben. "Mich schaubert, wenn ich nur baran bente, daß ich mich wieder werbe mit dem Theater bemengen muffen" schrieb er bem Bruber, ging aber boch am 17. Januar nach Mannheim ab um die Dinge ein paar Wochen hindurch in der Schwan empfing ibn mit offenen Armen und be-Nähe zu prüfen. reitete bem Meffias ber Schaubuhne manch angenehme Stunde in seinem gaftlichen Sause, wo im nächsten Sahrzehnt ber Mannheimer Theaterdichter Schiller liebeselig aus und einging. Der Maler Müller, bies vollsaftige und urwüchsige Talent, bas leiber nie zu mensch= licher und fünftlerischer Reife gelangte, tam bem bewunderten Meifter enthusiastisch entgegen und gewann Lessings Freundschaft. Ob er ihm Broben feiner formlos babintaumelnben Rhapsobien ober feiner koft= lichen Ibullen, welche bas matte Schäfervolt Gegners mit pfalgischem Rebensaft ftartten, von finnlicher Rulle ftrotten und einen landetraftigen Realismus zur Schau trugen, vorlegte, wiffen wir nicht; aber eine Fauftstigze zog ber junge frische Rival heraus, bie Leffing, zum erften Mal mit einem ber rheinischen Benies und Strubelfopfe bei= fammen, ale einen hingewühlten erften Wurf mit leis ironisirenbem Wolwollen burchging. Gewiß war ihm ber begeisterte Jüngling, ber Feber und Rabirnabel fo originell führte, die intereffanteste Erscheinung unter den Bewohnern Mannheims, benn die Collegen von der Atademie. voran ber Erjesuit v. Rlein, konnten Lessing so wenig anziehen wie vorher ben hochmuthigeren Rlopstod. Bei aller Artigkeit gelang es Lessing nicht sein Misvergnügen über bie neugebackene litterarische Berrlichkeit ber Pfalz völlig zu verbergen, und im feierlich ftillen Un= tikensaal war es ihm woler als in bem prächtigen Theater, wo während ber provisorischen Vorstellungen bas Mannheimer Publicum von Lessings Antlit bas Entzucken über ben Sopran ber Demoiselle Danzy. bas berühmte Fortissimo bes Orchesters und bie zukunftigen Garricks ber Pfalz ablesen wollte. Schabe nur, bag man ben Ehrengast wie einen beliebigen Touristen bas Billet an ber Raffe bezahlen ließ! Auch waren die Sonnenfelsnaturen mit ihrer bohrenden Keindschaft gegen alles Höhere in Mannheim mächtiger als in bem gern verehrenben

Wien. Diefes mit bem lieben Ich so gufriebene, felbstgenugsame Gegucht ftedte bem Kurfürsten, bag ber große Frembling nicht genug Achtung für die Morgenröthe ihres geistigen Lebens zeige, und Sompesch kehrte, je naber er Leffing als einen stählernen Charakter kennen lernte, besto gefliffentlicher nur ben Kinangminifter heraus. Diefer burch und burch unzuverlässige Mensch fand bie Lorbeern eines Macen balb zu theuer und versuchte ben aus ber Ferne berbeigelockten Bertrauensmann mit boblen Allgemeinheiten und bewuften Unwahrheiten binzuhalten. Weber Leifings boch ichon burch Schwan formulirtes Verhältnis gur Pfalz und bas Sepleriche Engagement, noch bie Gelbangelegenheit Frau Evas wurden geordnet. Entruftet manbte fich Leffing nach Beibelberg. Der Maler Muller ließ es sich nicht nehmen wie in ber Stadt so auch in ber felbst im Februar reizvollen Nedarlanbschaft seinen Begleiter zu machen. Er grub die Wanderungen und die auf Italien, auf Poesie und Religion gerichteten Gespräche mit Lessing unverlierbar feinem Gebächtnis ein. Als er vier Jahre fpater in Rom von einem Landsmann die Trauerbotschaft empfing, Leffing sei nicht mehr, rannte er nachts wie wahnsinnig am Tiberufer und unter ben Ruinen hin und ber und ichrieb fruhmorgens unter Thranen feine Dbe "Auf Leffings Tob", worin er nach einem langen fturmischen Eingang bie verfonliche Erinnerung an die feste Gestalt, die freie Stirn, bas bligenbe Muge, ben reinen Ginn, ben froben Scherz bes Abgeschiebenen ausftromen liek:

> D ihr grünen Nedarthäler! Site Meiner Fürsten; moosger Mauerring, Wolfsbrunn, und du Jettas Felsenspite, Sahts! wie ich an seinem Halse hing.

Wie er mich, ich ihn zum Freund erkoren, Daß ichs nicht vergessen soll, noch kann! Ach er war so ganz für mich geboren, War so ganz, so ganz! ein Mann, ein Mann!

So überwältigend wirkte Lessings Personlichkeit auf empfängliche Gemüther. Friedrich Müller hatte bald nach jenen Schlendertagen reiche Gelegenheit die geschlossene Manneskraft seines Freundes, der nicht mit sich spielen ließ, zu bewundern, denn er wurde an Stelle des biegsamen Schwan Lessings Vertrauter in den schriftlichen Verhandlungen

mit hompesch. Lessing, noch bei Evas heibelberger Bermanbten zu Gaft, erklarte ihm (1. Marg 1777) mit berglichem Dank für alle Freundschaftsbienfte, er konne in biefer Sache nichts thun als abwarten und wolle ichlechterbings nicht aus bem Gebetenen ber Bittenbe werben. Gleich barauf fehrte er über Göttingen, wo er mit Raftner mehr von Opitens Studentenversen auf bas Nedarthal als vom Mannheimer Theater fprach, beim. Er hatte seine Kunde ber beutschen Theaterfatalitäten um eine neue argerliche Erfahrung bereichert und nicht bie geringste Luft ben Minister zu iconen, ber in einem auf Schrauben gestellten Brief bie spatern Berpflichtungen ignorirte und bie alten Antrage unter Berheifung ber Curatorftelle an ber Universität Beibelberg trügerisch aufnahm, zugleich aber hervorhob, bag, wenn Leffina fich nicht füge, "alle auf ihn gebauten Schlöffer auf einmal zertrummert fein murben". Diefer Brief, "fo weit aussehend, so um ben Brei gebend, turg fo ministerialisch", stand in perfibem Wiberspruch zu ben noch einen Monat früber abgegebenen Erklarungen homvesche. bem Leffings Abreise aus ber Pfalz ein breiftes Biegen ober Brechen zu erlauben ichien und welcher ben gludlich entwischten Dramaturgen nun fogar mit Vorwurfen über ben Miserfolg einiger Mimen beläftigte und beleibigte. Um 24. Marg erließ Leffing zwei Briefe an feine nachften Mannheimer Bekannten, einen gurudhaltenberen an Schwan, einen febr rudhaltlosen an Müller: bieser möge sich ja nicht weiter in ber albernen Geschichte compromittiren; hompesch suche in bem Fiasco jener Schausvieler blok einen Vorwand sich aus bem Staube zu machen; "man sieht ja wol, daß ich von dem Theater nichts verstehe, ba ich so elenbe Leute empfohlen habe. — Doch wenn ber Minister fagt, ich habe sie empfohlen: so lugt ber Minister." Und Sompesch follte unmittelbar erfahren, mit wem er es zu thun habe, benn einem anmagenben Brief besfelben voller Ausflüchte fette Leffings gerechte Emporung im April bie muchtigfte und freimuthigfte Lection entgegen, bie ber Herr Minister je in seinem Leben, und amar wie ein fur ungezogene Lügen abgekanzelter Schulknabe, bat anhören muffen. Hompesch verzichtete phrasenhaft auf bie patriotische Hoffnung einen Lessing bauernd für bie Bfalg zu gewinnen, escamotirte barauf bin bie bem auswärtigen Atabemiker, nicht bem eingeseffenen Intenbanten verliebene Benfion, fette fich über alle munblich ober schriftlich, birect ober indirect

abgeschlossenen Bereinbarungen binweg, magte es sogar Lessingen wie einen Schuldner an fein unerfülltes Beriprechen zu mahnen und siegelte bas rabuliftische Schreiben mit bem sauerfüßen Ausbruck bleibender Freundschaft und Hochachtung. Seplers mar mit keiner Silbe gebacht. Darauf Leffing: "Rur einem Kinbe, bem man ein gethanes Berfprechen nicht gern halten mochte, brebet man bas Wort im Munde um, um es glauben zu machen, daß es uns nunmehr ja felbst freiwillig von biesem Bersprechen lossage. Das Rind fühlt bas Unrecht wol; allein weil es ein Kind ift, weiß es das Unrecht nicht auseinanderzuseten. Wenn mich benn aber Em. Ercelleng nur für fein foldes Rind halten, so bin ich schon zufrieden. Ich werbe mich auch wol buten, mit Auseinandersetzung eines so geringfügigen Handels jemanden beschwerlich zu fallen." Aber er macht die Sache bes getäuschten Sepler zu ber feinen und warnt hompesch, ben er bitter an bas Mitwissen bes braunschweigischen Sofes erinnert, fürberbin noch ein öffentliches Wörtlein über seine Berbindung mit Mannheim in Ralenbern und Journalen burchschlüpfen zu lassen: "Hier muß ich Em. Ercelleng meine Schwäche gefteben. Ich vergebe taufend gesprochene Worte, ehe ich Ein gebrucktes vergebe. Auf die erste Silbe, die fich jemand über meinen Antheil an bem Mannheimer Theater gebruckt und anders entfallen läßt, als es fich in ber Wahrheit verhalt, fage ich bem Bublico alles frei heraus. Denn barin belieben Em. Ercelleng boch wol nur mit mir zu icherzen: baf ich bemohngeachtet bie Mann= beimer Bubne nicht gang ihrem Schicffal überlaffen und von Beit gu Reit besuchen wurde. Ich brange mich zu nichts; und mich Leuten, bie, ungeachtet fie mich zuerft gefucht, mir bennoch nicht zum Beften begegnen wollen ober können, - mich folden Leuten wieber an ben Ropf zu werfen, wurbe mir gang unmöglich fein." Demgemäß wies er bie naive Zumuthung, er möge sich burch irgend eine Leistung für Alabemie ober Theater die Bension und die volle Gunft des Kurfürsten wieder verdienen, schroff von der hand und bat Müller von allen Bermittlungsversuchen abzustehen. "Lernen Sie bas Wort ber Großen für das halten, mas es ist" schloß Leffing bitter biesen Brief. Bergutung ber Reisekoften und ein Stui mit tupfernen Gebenkmungen waren sein Lohn. Wenigstens murbe Senler nicht bloß mit Bertröftungen auf die Zukunft, sondern auch mit einer leiblichen Gelbentschäbigung

abgefunden, welche Leffing berauspressen balf, feinen eigenen Tang mit bem "fleinen, friechenben Minifter" vertagenb. Er hatte alle Stichfarten in ber Sand, aber bie Pfälzer huteten fich wol ben gefährlichen Streiter burch einen Bruch bes öffentlichen Schweigens zu reigen und alle ichimpflichen Roften biefes Spieles vor ber Welt zu tragen. Leffing überließ bas Mannheimer Nationaltheater gleichgiltig feinem Schickfal: es fei bamit eitel Wind; wenigstens verftebe man in Mannheim — und bamit traf er ben Nagel auf ben Ropf — unter einem beutschen Nationaltheater nur ein Theater, auf welchem lauter geborene Pfälzer agiren; ben Schauspielern gelte für ein mahres National= theater allein basjenige, bas ihnen lebenslänglichen Unterhalt verspreche, ba ihnen ja Spielstude genug ins Maul flogen. Ebenso entsagt er in einem Brief an Nicolai auf immer bem berückenben Buhnentraum und spottet: "Bon wegen ber Nationalschaubuhne hatte Ihnen einfallen follen mas Chriftus von ben falfden Bropheten fagt, bie fich am Enbe ber Tage für ihn ausgeben murben: So alsbann jemand zu euch fagt, hier ist Christus ober ba, so sollt ihr es nicht glauben. Werben fie zu euch fagen, fiebe, er ift in Wien, fo glaubt es nicht! fiebe, er ift in ber Pfalz, fo gehet nicht hinaus!"

Als ein Jahr barauf auch ber geschmeibige Wieland, wie sorg= fältig er in Mannheim sein verbindliches Wesen als Wiberspiel bes Leffingichen "Weberbaums" gligern ließ, ein Opfer ber pfalzischen Leimruthen murbe, fand er mit ber ergeplichften Anknupfung an ein lucianisches Motiv in bem abberitischen Froschgraben Mannheim bie Fortsetzung seiner stockenben "Abberiten" und rachte burch biefe Capitel, luftige Meisterstücke carifirender Malice, auch die Freund Lessing wiberfahrene Unbill, indem er Lessing-Euripides burch bas Theaterabbera Mannheim führte. Dem kläglichen Nachspiel ber Leffingiden Erfahrungen, wo ber verachtete Pringipal Marchand, ber mit niebrig bentenben Dichterlingen gegen ben großen Dramaturgen intriguirt hatte, als Sieger hervorgegangen war, und neuen an Ehren, aber nicht an Gewinn reichen Versuchen Seplers in ber Pfalz festen Juß zu fassen folgte jedoch 1779 unter Dalberge Regiment eine glücklichere Ara. ragende junge Talente sammelten fich um bas Banner bes Mannheimer Nationaltheaters. Hier that Iffland als Schauspieler und Dichter seine ersten Schritte. Die Nachwehen bes kleinlichen Localpatriotismus in Kritik und Production und die akademischen Tiraben über die Ziele einer guten Bühne thaten der Lebenskraft des nach langem Kreißen ans Licht getretenen Kindes keinen Abbruch. Auf dem Repertoire erschien Shakespeare neben Lessing, und 1781 drängten sich aus dem Kreise der kleinbürgerlichen Familie, die in Mannheim wie nirgends sonst zu poetischer Hervor. In Hamburg, in Wien, in Mannheim entfaltete die deutsche Schauspielkunst ein freies Dasein. Das Lehrgeld war nicht umsonst bezahlt.

Leffing konnte 1777 feine lette bramaturgische Enttäuschung um fo leichter verschmerzen, als sein häusliches Glud im schönften Wachsthum Das Neujahr hatte bie Familie behaglich in bem begriffen ichien. "Schäfferschen" Saufe, bem hufeisenformigen Gebaube neben ber Rotunbe angesiebelt gefunden, bas, im Innern umgeftaltet, noch heute ben Bibliothefar ber Guelferbytana beherbergt. "Bas Ihr angewiesenes Haus betrifft: wenn es auf mich ankömmt, so vertausche ich es mit teinem Palafte in ber Stabt, wenn es auch noch fo altväterisch und klein ware. Ich murbe ja bei einer solchen Entfernung die Erlaubnis verlieren, Gie in ber Bibliothet besuchen zu burfen" hatte Eva noch als Braut geschrieben. In biefen mit fauberer Elegang ausgestatteten Räumen begann nun Leffing, ein eifriger Fruhaufsteher, feine Tage, bie gleichmäßig, aber ohne bie bumpfe Gintonigfeit ber letten Bolfenbuttler Jahre, im fteten Wechsel turger Bibliothetsarbeit, ftiller Stunden am Studirtisch und geselliger Freuden mit Weib und Kinbern ober willfommenen Baften verliefen. Mit jugendlicher Frische betrieb er feine großen theologischen Kriegsplane und fühlte trot Mannheim Luft und Kraft zu neuen bramatischen Schöpfungen. Wer ihn bamals im vertrauten Gebankenaustausch und am heitern Familientische fah, bewunderte die elaftische Schaffeluft und Frohlichkeit bes Mannes und ben herrlichen Ginklang ber Gatten. Menbelssohn und ber aute Theophilus hatten Leffing noch niemals fo liebreich, so umfangen von innerem und außerem Frieden, so gefund, so lebensmuthig gefunden. Der junge schwäbische Historiker Spittler, ber im Frühjahr einige Bochen zu Wolfenbuttel Leffinge bibliothekarische und menschliche Gute in vollem Mage genoß, schüttete sein bankbares Berg vor Freund Meufel aus: "Ich weiß nicht, ob Sie Lessing perfonlich kennen." — Meufel

kannte ihn als Recensenten! — "Ich barf Sie versichern, daß er der größte Wenschenfreund, der thätigste Beförderer aller Gelehrsamkeit, der hilfreichste und der herablassendste Gönner ist. Man wird undermerkt so vertraut mit ihm, daß man schlechterdings vergessen muß, mit welch großem Manne man umgeht, und wenn es möglich wäre, mehr Menschenliebe, mehr thätiges Wolwollen irgend anzutressen als bei Lessing — so wärs bei Lessings Gattin. Eine solche Frau hoffe ich nimmer mehr kennen zu lernen. Die unstudirte Güte des Herzens, immer voll von der göttlichen Seelenruhe, die sie auch durch die bezaubernbste Sympathie allen mittheilt, welche das Glück haben mit ihr umzugehen. Das Beispiel dieser großen würdigen Frau hat meine Begriffe von ihrem Geschlechte unendlich erhöht; und vielleicht din ich noch viel zu kurz in Wolfenbüttel gewesen, um sie nach allen ihren Vorzügen kennen zu lernen."

Mit bem vorrudenden Sahr wuchs die bang beseligende Soffnung auf ein Unterpfand ber Ebe. bas Bater und Mutter zu einer noch unlösbareren Gemeinschaft an einander kettet und bem Saussegen bie bochfte Weihe giebt. Aber bas mit fo beißen Bunfchen, mit fo ernften Gelübben herbeigesehnte Chriftfest sollte bie furchtbarfte Rataftrophe für Leffings spät und mubselig aufgebautes Kamiliengluck werben: an einem ber Weihnachtsfeiertage murbe ihm ein Sohn geboren, ber ichon vierundzwanzig Stunden nach ber schweren Entbindung starb; von ber fleinen Leiche blidte Leffing binüber auf feine vom bigigften Fieber befallene Gattin; nach verzweifelten Tagen leuchtete ein trügerischer Hoffnungestrahl; auch biefer verblich; am 10. Januar 1778 erlosch Evas Leben, und in einem Grabe bes Wolfenbuttler Burgerfirchhofs ift mit Leffings geliebteftem Wefen feine gange Freude am Dafein bestattet worben. Er brach zusammen und haberte verzweifelt mit bem graufamen Schicffal. Nichts ergreifenber, als wie ber schmerzlichste Rrampf biefen ftarten Mann schüttelt und Leffing boch, mabrend ber Beier fein Eingeweibe frift, bie ichonenbste Mittheilung ber Trauer= funde an ben altesten Stieffohn anordnet; nichts mas uns bas Berg mehr zusammenschnürte, als biefes thranenloje Stöhnen eines Bewaltigen, biefe blutigen Sartasmen, biese bumpfe Kassung, biese unge heure Rraftanstrengung aus ber Berzweiflungsnacht wieber ans Licht zu tauchen und fortzuleben, fortzulieben, aber auch fortzuhaffen und

nicht in siechem Pessimismus ober ermattender Klage, sondern im Getriebe des Kampses den Lebensrest aufzureiben. Mopstock hat sehr bald nach dem Scheiden Metas aller Welt die tödtliche Entbindung, die letzten Gespräche und seine Wittwerschmerzen haarklein vorerzählt—ein paar großartige Briefe, das Erschütternoste was je aus der Feder eines zagenden und trauernden, verzweiselnden und mit dem Fatum, aber auch mit sich selbst ringenden Wannes gekommen ist, führen uns in das Wolfenbüttler Sterbehaus. Jeder Zusat wurde ihre lapidaren Züge beleidigen.

Den 31. December 1777, an Eichenburg. "Ich ergreife ben Augenblick, ba meine Frau gang ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Antheil zu banken. Weine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn fo ungern, biefen Cohn! Denn er hatte fo viel Berftand! so viel Berftand! - Glauben Sie nicht, baf bie wenigen Stunden meiner Baterschaft mich ichon zu so einem Affen von Bater gemacht haben! Ich weiß, was ich fage. — War es nicht Berftanb, bag man ihn mit eisernen Bangen auf bie Welt ziehen mußte? bag er sobalb Unrath merkte? — Bar es nicht Berftanb, bag er bie erfte Belegen= beit ergriff, sich wieber bavon zu machen? - Freilich zerrt mir ber kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort! - Denn noch ist wenig Hoffnung, daß ich sie behalten werbe. — 3ch wollte es auch einmal fo gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht befommen."

Den 5. Januar 1778, an Karl Lessing. "Ich habe nun eben bie traurigsten vierzehn Tage erlebt, bie ich jemals hatte. Ich lief Gesahr, meine Frau zu verlieren, welcher Berlust mir den Rest meines Lebens sehr verbittert haben würde. Sic ward entbunden und machte mich zum Bater eines recht hübschen Jungen, der gesund und munter war. Er blieb es aber nur vierundzwanzig Stunden und ward hernach das Opser der grausamen Art, mit welcher er auf die Welt gezogen werden mußte. Oder versprach er sich von dem Mahle nicht viel, zu welchem man ihn so gewaltsam einlud, und schlich sich von selbst wieder davon? Kurz, ich weiß kaum, daß ich Bater gewesen din. Die Freude war so kurz, und die Betrübnis ward von der größten Besorgnis so überschrieen! Denn die Mutter lag ganzer neun bis zehn Tage ohne Berzstand, und alle Tage, alle Nächte jagte man mich ein paar Mal von

ihrem Bette mit dem Bedeuten, daß ich ihr den letten Augenblick nur saurer mache. Denn mich kannte sie noch bei aller Abwesenheit des Geistes. Endlich hat sich die Krankheit auf einmal umgeschlagen, und seit drei Tagen habe ich die zuverlässige Hoffnung, daß ich sie die mal noch behalten werde, deren Umgang mir jede Stunde, auch in ihrer gegenwärtigen Lage, immer unentbehrlicher wird."

Den 7. Januar, an Eschenburg. "Ich kann mich kaum erinnern, was für ein tragischer Brief bas kann gewesen sein, ben ich Ihnen soll geschrieben haben. Ich schäme mich herzlich, wenn er das Geringste von Berzweislung verräth. Auch ist nicht Berzweislung, sonbern vielsmehr Leichtsinn mein Fehler, ber sich manchmal nur ein wenig bitter und menschenseinblich ausbrückt. Meine Freunde müssen mich serner schon so dulben, wie ich bin. — Die Hossnung zur Besserung meiner Frau ist seinigen Tagen wieder sehr gefallen, und eigentlich habe ich ist nur Hossnung, bald wieder hossen zu dursen."

Den 10. Januar, an Eschenburg. "Meine Frau ist todt, und biese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, baß mir viel bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können zu machen, und bin ganz leicht."

Den 12. Januar, an Karl. "Wenn du sie gekannt hattest! — aber man sagt, es sei nichts als Eigenlob, seine Frau zu rühmen. Nun gut, ich sage nichts weiter von ihr. Aber wenn du sie gekannt hattest! Du wirst mich, fürchte ich, nie wieder so sehen, als unser Freund Moses mich gefunden hat: so ruhig, so zufrieden in meinen vier Wänden!"

Den 13. Januar, an Eschenburg. "Gestern Morgen ist mir ber Rest von meiner Frau vollends aus dem Gesichte gekommen. — Wenn ich noch mit der einen Hälfte meiner übrigen Tage das Glück erkaufen könnte, die andre Hälfte in Gesellschaft dieser Frau zu verleben, wie gern wollt' ich es thun. Aber das geht nicht, und ich muß nur wieder anfangen meinen Weg allein so fort zu duseln. Ein guter Vorrath vom Laudano litterarischer und theologischer Zerstreuungen wird mir einen Tag nach dem andern schon ganz leidlich überstehen helsen." —

• .

,

## TWO WEEK BOOK



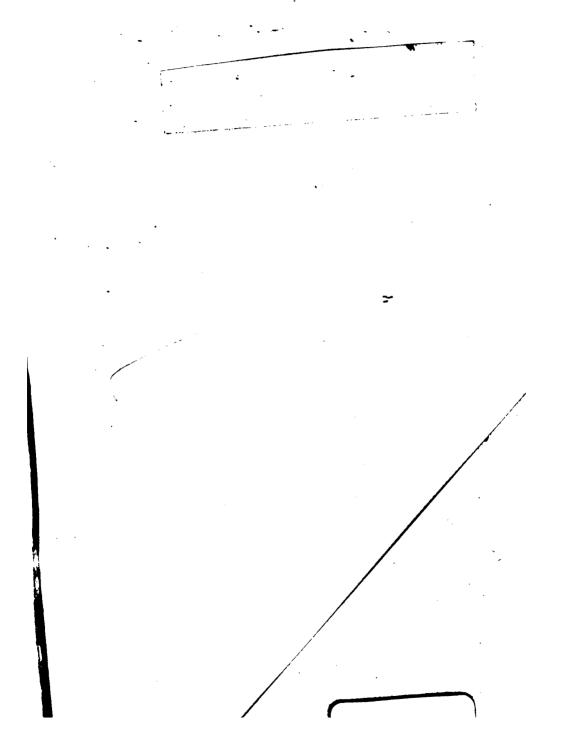

